

14. 8. 94.

in an er Carrollo



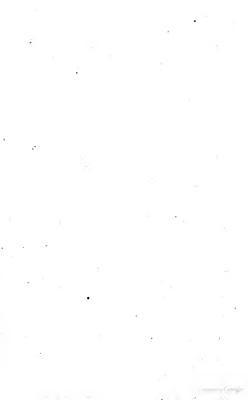

### Allgemeine

# Cultur - Geschichte

ber

# Menschheit,

bot

## Guftan Alemm.

Rac

ben besten Quellen bearbeitet und mit rylographischen Abbilbungen ber verschiebenen Rationalphysiognomien, Gerathe, Baffen, Trachten, Runftproducte u. f. w. verseben.



Dritter Band.

Die Birtenvölfer ber paffiven Menfchheit.

Mit 7 Tafeln und verfchiebenen in ben Tert eingebruckten Abbilbungen.

Leipzig,

Drud und Berlag von B. G. Teubner.

1844.

(\*\*\*

u rese Linnyk

### Inhalts : Bergeichnif.

| Riverliche Beispafrandet Geiftige und gemuthilde Elgenschaften Rahrung und deren Grwerb Angen gande bei der Begen und Pfell 3.ag. I. agedwaffen. Begen und Pfell 5. Geriff, Riefrigad 6. Steigheit und Allen 6. Steig, Alersigad 6. Steijschieftige und Ballen 7. Filifding, Angel 7. | e 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beiftige und gemuthliche Gigenichaften :                                                                                                                                                                                                                                              | 9   |
| Rahrung und beren Ermerb                                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |
| Saab, Saabmaffen, Bogen und Bfell                                                                                                                                                                                                                                                     | _   |
| Armbruft und Alinte                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12  |
| Spien. Rarenigab                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13  |
| Gelbitichiffe und Rollen                                                                                                                                                                                                                                                              | 15  |
| Wifehfana Mnoel                                                                                                                                                                                                                                                                       | 16  |
| Richancht. Rennthiere                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17  |
| Maraitura har Mahrungamittel                                                                                                                                                                                                                                                          | 18  |
| Gaves                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19  |
| Wieifrichemahruma                                                                                                                                                                                                                                                                     | 20  |
| Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21  |
| 201110                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22  |
| Contest                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| appangernageung.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24  |
| Olaibana                                                                                                                                                                                                                                                                              | 25  |
| Rifchang, Angel " " Renatisire " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                  | 26  |
| E and the second                                                                                                                                                                                                                                                                      | 27  |
| Camojeben                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28  |
| Campjeen , Jaluten , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                                                                                                                              | 28  |
| Pappen                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31  |
| Schneefchuhe und Schneedrillen                                                                                                                                                                                                                                                        |     |
| Schmud                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31  |
| Tatowirung                                                                                                                                                                                                                                                                            | _   |
| Ropfpuy                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32  |
| Reinlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                          | 33  |
| Bohnung ,                                                                                                                                                                                                                                                                             | -   |
| Belt ber Oftiafen                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| Belt ber Lappen                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34  |
| Binterhutten ber gappen                                                                                                                                                                                                                                                               | 35  |
| Winterhutten ber Cibirier                                                                                                                                                                                                                                                             | 37  |
| Bertzenge und Gefage                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38  |
| Meffer                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| Edmiebe                                                                                                                                                                                                                                                                               | 39  |
| Echniebe                                                                                                                                                                                                                                                                              | _   |
| Drath, Bwirn                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40  |

| Rahne und Schlitten ber Lappen<br>Rennthiergeschier<br>Rufenschlitten ber Sibirier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ceit | e 42 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| Mennthieracichire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . "  | 43   |
| Oufenfelitten ben Siblelen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 44   |
| Qualifier Countilier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **   | 47   |
| Laftigiere, Rennthiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 59 | 49   |
| Prettjattet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19   |      |
| Minb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,, | 50   |
| Sund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12   | 51   |
| Sund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,, | _    |
| Seirath ber Lappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 22   | 52   |
| Richestleher herfelhen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . "  | -    |
| Sockreiten herselben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - "  | 53   |
| (Shadanh her Tunantan Markanthand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "    | 55   |
| Geftals der Enjonen Geftals der Enjonen Geftals der Enjonen Geogleien berielten Gebeland ber Impafen. Weltweiberei Zafaten Webeland ber Impafen. Geftigung ber Klinder Griefwung ber Klinder Krauffeiten und Zoh in Eapplanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ,, | 56   |
| Baruten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | "    | 57   |
| Wochnerinnen, Wiegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,, |      |
| Erziehung ber Rinber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "    | 58   |
| Rranfheiten und Tob in Lappland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 59   |
| Beftattung ber Sibirier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **   | 60   |
| Gefelliges Leben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . "  | 61   |
| Beftattung ber Sibirler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - "  | 62   |
| Com.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "    | 63   |
| Cang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 59 | 64   |
| Delleutricheb cenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | "    | 65   |
| Grbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . "  |      |
| Stamme und Weichlechter ber Tungufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99   | 66   |
| Фејеве                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . ,, | 68   |
| Smeifampf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | **   | 69   |
| Rriegswefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . ,, | 70   |
| Religion ber normegifchen Rauben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "    | 71   |
| (Haiff wash Gaele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . "  |      |
| Deffeniliches Leben Erbe. Schume und Geschlechter ber Tungutpn, Geben Geben Geben Geschlechten G | . ,, | 72   |
| Controller Charles Stephe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "    | 73   |
| Eufigeilter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . "  | 74   |
| Untertroijde Gotter, Catwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | * ** |      |
| Jahmes Mimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . "  | 76   |
| Sabmes Aimo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | - 11 | 77   |
| Dufer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 80   |
| Gogenbilber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | **   | 81   |
| Shferidimand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ,, | 82   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 83   |
| Outenants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "    | 84   |
| Saubergerath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • "  | 85   |
| Banoerrang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 99   | 86   |
| Lagemanieret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ,, | 87   |
| Saubergerath Bauberfunft Augenahlerei Religion der schwebischen Lappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "    | 01   |
| Gotter, Tiermes, Storjunfare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . ,, |      |
| Baiwe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12   | 88   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | _    |
| Opfer Juusbert Buutert Buutert, Bauberte, Bauberten, Baubertrommel Beiger und hammer Gebrauch der Trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . ,, | _    |
| Quulhaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | "    | 89   |
| Contract Contentant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ 'n | 90   |
| Sauberei, Saubertrommet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 27 | 98   |
| Beiger und Dammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠ ,, |      |
| Gebrauch ber Trommel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | * ** | 99   |
| Tyre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ,, | 101  |
| Beligion ber Aungusen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . ,, | _    |
| Getter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | * 11 | _    |
| (Biotterhisher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 27 | 103  |
| @damonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 10 | 105  |
| Schamanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • "  | 106  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "    | 100  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |

| Opfergefaug                    | . @ | eite 108       |
|--------------------------------|-----|----------------|
| Weligian ber Ruraten           |     |                |
| Religion ber Buraten           |     |                |
| Orben                          | •   | "              |
| Schamanen<br>Feste, Herbstfest | •   |                |
| Belte, Derbitieft              | •   | ,, 112         |
| Dankopfer                      |     | ,, 114         |
| Meligion ber Ditigfen          |     | ,, 117         |
| Getter und Getterbilber        |     | ,, –           |
| Refte                          |     | , 118          |
| Tobtenbilber                   |     | " 119          |
| Beilige Baume                  | •   |                |
| Schamanen                      |     | 100            |
| Schamanen                      |     | ***            |
| Bauberfest                     | •   | , 124          |
| Opfer                          |     | ,, 125         |
| Gultur                         |     | ,, 126         |
| Beitrechnung                   |     | ,, 127         |
| Roeffe                         |     | , 128          |
| Glefchichte                    |     | , 135          |
| Befchichte                     |     | , 136          |
| Olenaniida Machaelankait       |     | ,,             |
| Körperliche Beschaffenheit     | •   | 120            |
| Weiftige Krafte                | •   | ,,             |
| Biebincht                      | •   | " –            |
| Rferbe, Riuber                 |     | ,, 140         |
| Chafe, Biegen, Ramele          |     | ,, 141         |
| Blanberlehen                   |     | 142            |
| Sattel                         |     | n 144          |
| Cattel                         |     | ,, 145         |
| Ricife                         |     | ,,             |
| Fleisch                        |     | " ***          |
| oceinitateit                   | •   |                |
| Mild                           | •   | ,, -           |
| Butter, Mildbranimein          |     | ,, 147         |
| Thee                           |     | , 150          |
| Riete                          |     | , 151          |
|                                |     | , 152          |
| Mugen                          |     | , 153          |
| Samud                          |     | 154            |
| Mahnung Gilshatte              |     | ,,             |
| Innere Giurichtung berfelben   |     | " 100          |
| Berfgenge und Gefage           |     | "              |
| aberigenge und Belage          |     | ,, 159         |
| Comfebe                        | •   | 11             |
| Dhle, Cenfe. Bohrer            |     | ,, 160         |
| Drebbaut, Schalen aus boly     |     | , 161          |
| Drebbaut, Schalen aus holg     |     | , 162          |
| Lebergefåge                    |     | , 163          |
| Wamilienleben                  |     | 7 464          |
| Beirathen                      |     | " " " "        |
|                                |     | " 100          |
| Chescheidung                   | •   |                |
|                                | •   | ,, 170         |
| Erziehung                      |     | ,, 171         |
| Rranfheifen, Beilfunde         |     | ,, 172         |
| Tobienbestattung               |     | , 173          |
| Gefelliges Leben               |     | 175            |
| Soflichfeit                    |     | , -            |
| Unverschamtheit                |     |                |
|                                |     |                |
| Gaftfreunbicaft                |     | , 177<br>, 178 |

| Unterhaltung, Jagb                       | 179 |
|------------------------------------------|-----|
|                                          | 181 |
|                                          | 101 |
|                                          | _   |
| Ringen                                   | _   |
| Pferberennen                             | 182 |
| Erinffefte, Tange                        | 183 |
|                                          | 184 |
|                                          | 185 |
|                                          |     |
| Rath, Sarga                              | 186 |
| Caiffane                                 | 187 |
| Glefene                                  | 188 |
|                                          | 189 |
|                                          | 189 |
|                                          | -   |
|                                          |     |
| Panger                                   | 190 |
| Reibjug, Borfpiel                        | 191 |
| Chlacht                                  | 192 |
|                                          | 193 |
|                                          | 191 |
| Religion                                 | AUA |
| Berehrung ber Borfahren                  |     |
| paudgeben 2                              | 196 |
| Bauberer                                 | 197 |
| Bahrfagen aus Schaffculterblattern       | 199 |
|                                          | 201 |
|                                          | 203 |
|                                          | 205 |
| Cultur                                   | 200 |
| Edrift                                   | -   |
| Boefie                                   | 206 |
| Canger, Dichangartichi                   | 209 |
|                                          | 211 |
|                                          | 213 |
| ie paffiven Dirtenvolter ber beigen Jone | 215 |
| Rorperliche Beichaffenheit               | 218 |
| Beiftige Gigenichaften                   |     |
| Mahrungemittel und beren Grwerb          | 221 |
| Bleifch                                  | -   |
|                                          | 223 |
|                                          | 225 |
|                                          | 226 |
| Elefantenjagb                            |     |
| Michardit                                | 228 |
| Anfange bee Felbbaues                    | 231 |
| Die Balmenfruchte                        | 231 |
| Giennirae                                | 235 |
|                                          | 236 |
|                                          | 237 |
| Bier                                     | 238 |
| Sonia                                    |     |
| Safat.                                   | 239 |
| Tabafepfelfen                            | 240 |
|                                          | 241 |
|                                          | 243 |
|                                          | 244 |
| Ropfbebedung                             |     |
| Rufbefleibung                            | 245 |
| Edmud                                    | 246 |
| Reinlichfeit                             | 247 |
|                                          | 248 |
|                                          | 249 |
| Babne, haare                             | -10 |
|                                          |     |

| Rafen, und Lipbenringe                    | e <b>2</b> 50 |
|-------------------------------------------|---------------|
| Obrringe, Bruft: und Palefetten           | 251           |
| Mariesfteine                              | 252           |
| Armringe                                  | 253           |
| Rug: und Fingerringe                      | 254           |
| Beidneibung, Gacher                       | 255           |
| Dohnung                                   | 256           |
| Sutten ber hottentotten                   | 257           |
| Dorfer ber Betjuanen                      | 258           |
| Shitten ber Reger                         | 260           |
| Schlafbutten und Stufte                   | 263           |
| Berathe und Befage                        | 263           |
| Art                                       |               |
| Deffer, Gefage aus bolg                   | 264           |
| Rorbe                                     | 265           |
| Thomasfaße                                | 266           |
| Sanbarbeiten, Blechten                    | 268           |
| Weben und Barben                          | 269           |
| (Sterben                                  | 270           |
|                                           | 271           |
|                                           | 273           |
| Golb                                      | 276           |
| Owen the second                           |               |
| Rinbermorb                                | 277<br>278    |
| Bielweiberel                              |               |
| Befrathen                                 | 280<br>282    |
| Mufucht über bie Frauen                   |               |
| Geburten                                  | 284           |
| Grziehung                                 | 285           |
| Rinberfpiele                              | 287           |
| Mamengebung                               | -             |
| Mamenanderung                             | 288           |
| Behrhaftmachung                           | 289           |
| Befchneibung                              | 290           |
| Tobienbeftattung                          | 293           |
| Befelliges Leben, Boffichfeit             | 299           |
| Baftfreundschaft                          | 300           |
| Unterhaltung                              | 301           |
| Spiele                                    | 302           |
| Tang                                      | 304           |
| Glefang on the territory to the territory | 305           |
| Berfehr                                   |               |
| Diebftahl, Martte , , , ,                 | 309           |
| Maaren, Salg                              | 310           |
| Gold, Gummi, Glfenbein                    | 311           |
| Sclavenhandel                             | 312           |
| Geld, Rauris                              | 321           |
| Deffentliches Beben                       | 322           |
| Dberhaupter                               | -             |
| Abel                                      | 326           |
| Bereine, Burro                            | _             |
| Semo                                      | 327           |
| Konigthum                                 | 329           |
| Konigewurde                               | 332           |
| Ronigeburgen                              | 333           |
| Menichenopfer an Ronigegrabern            | 334           |

| Die Freien                         |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| Die Sclaven                        |       | 336        |
| Lanbeigenthum                      | - 11  | 337        |
| Gerichte                           | 11    | 339        |
| Drbale                             |       | -          |
| Rriegemefen                        | - 77  | 340        |
| Ediladit                           | - 11  | 341        |
| Reibinge ber Reger                 |       | 342        |
| BBaffen, Bogen und Bfeil           |       | 344        |
|                                    |       | 315        |
|                                    | 37    | 347        |
|                                    |       | 318        |
| Chleuber, Collo                    | - 11  |            |
| Delm .                             |       | 349        |
| Gurtel                             |       | _=         |
| Rriegerschmud                      | - ,,  | 350        |
| Rriegemufit                        | 22    | 351        |
| Erophen                            | . ,,  | 352        |
| Menschenfrefferet                  | - 22  | 353        |
| Relfgion                           |       | 354        |
| Glauben ber Raffern                |       | _          |
| Bauberei                           |       | 355        |
| Glauben ber Reger, Geifter         | "     | 357        |
| Berehrung bes Monbes und ber Gee   | . ,,  | 359        |
| Beilige Relfen                     | - 77  | 360        |
| Beilige Baume                      |       | 361        |
|                                    | . 11  | 362        |
|                                    | - 22  | 364        |
|                                    |       |            |
|                                    | 22    | 365<br>367 |
| Priefter                           | . ,,, |            |
| Bauberei                           | **    | 368        |
| Drbale                             |       | 370        |
| Opfer und Befte                    | 22    | ,371       |
| Denichenopfer                      |       | _          |
| Damfest                            | 22    | 372        |
| Abaifest                           | . ,,  | 374        |
| Chimamong                          |       | 377        |
| Tagewähleret                       | - 12  | 381        |
| Enlturftanb                        | .,,   | 381        |
| Grofunde, Beitmaas                 | . 11  |            |
| Bahlinftem                         |       | 383        |
| Cage und Gefchichte                | . ,,  | 384        |
| Diftorifche Lieber                 | 22    |            |
| Thierfabel                         |       | 389        |
| Musif                              | • ,,  | 392        |
| Arommeln, Blote, Saiteninftrumente | "     | 393        |
| arommein, givie, Saiteningtrumente | . ,,  | 394        |
| Plaftifche Runft                   | - 33  | 395        |
| Sprachen                           | . "   | 398        |
| Gefciate                           | "     | 990        |
|                                    |       |            |

# Die Hirtenvölker der passiven Menschheit.

2Benn wir die Bolferftamme auf ben verfchiebenen Stufen ber Cultur betrachten. fo finben wir unter anberm auch bie Ericheinung, bağ bie Enben ber niebern uber bie Anfange ber bobern binauera= gen; eine Ericbeinung, welche wir nicht allein in ber Glieberung jebes architettonifchen Stufenbaues, fonbern auch in jebem abnlich geglieberten Organismus ber Bflangen- wie ber Thierwelt bemerten. Go finden wir benn auch bie Unfange bes hirtenlebens bei weitem burftiger und armer in ben Formen, ale bie bobern Stufen bes Jagerober Fifcherlebens. Bergleichen wir g. B. bie Buffanbe ber Dorb. americaner, bevor biefelben burch bie Europäer in Auflofung und Berfall geriethen, mit ber Lebensweife ber lapplanbifchen Romaben, fo finben wir bei jenen Americanern bereits Formen bes offenttichen Rebens ju einer Sobe entwidelt, Die wir bei jenen Domaben vergebens fuchen; bennoch aber bat bas Romabenleben, wenn wir baffelbe in feiner fortidreitenben Entwidelung bei ben Mongolen verfolgen, Reime in fich, bie zu einer Culturftufe fubren, welche jenen Amerifanern unerreichbar blieb, fo lange fie im Buftanbe bes 3agerthume verbarrten.

Die nachfie Grage ift nun aber, wie kamen bie Menichen bait, aus bem Sagerifen in bas des Stiertalnebes überugeren? Wir fannen nicht annehmen, daß ferte, ungedundene Säger, die nie vorferenten Stetenfalat eieften. Die mithin auch feine Kenntill von den Bortefellen und Bortigen beställen baben tonnten, bief Beradweung anteres ist al. Die in den den Bontefellen und Bortigen beställich und Bortechaft vornehmen. Einoss anteres ist al. Die in die niede eine Kenntill von der eine der Berafte fein bisserige Gewerte aufglede, meil es ihm nicht mehr under und er ein anberes ergreich vorl Engen hat, daß baffele ihm eine Seifere, besaftlichere Lag geradhere muß. Es mitsten also anteres der besaftlicher Lag geradhere mit die beraften die anterweite gestellt die die der die Beställe der Sagerstand ein, das ein och die Estimob ber Vorchoftliche von America jagen noch des Gernntsjert, das die Kenntsjertungsien und die Kertentsjertspulisien.

jo gánglich aufgageden zu haben, als die Kalmyten und Wongolen. Ja wir sinden auf der andern Seite aber auch Rückfehritte in den Jägers oder Jischerstand. So leben am nördlichen Uster die fahrlichen Wiere der Stenda bis zur Wolga Kalmyten, die der Westerben zu Bischen erniedrigte. Der Richtig bet zwei Kibe. Wie Bunderribere werden Pierte, Kannese und Schaft, wenn krüben die jodien Febrera andemmen, betrachtet. Männer und Weider ber flaunen über die Erzählungen der Greise von dem Zehen ker Etephenbemohner, dom großen Gerben, von unaufhörlichen Manderungen durch die unermessische Stepten. Dennoch verfareren sie zustieden du Gus, sied Verpkä auf dem Mücken schopen, ziehen sie von einen Lagerplag zum andern. (Bergmann Streisereien unter den Kalmyten 11. 167.)

Bie nun aber tiefer Rudidritt aus bent Buftanbe bes Girten in ben bes Jagers ober Fifchers burch Mangel bebingt wurbe, fo icheint mir bagegen ber Boridritt aus bem Jagerleben in bas bir. . tentbum burch Ueberflug berbeigeführt worben ju febn. Und es ift mobl bentbar, bag ber 3ager, bem bie unverflegbare Fulle bes 2Bilbes gewiß ift, ausgezeichnet fcone Thiere, bie er lebenbig gefangen, ober bie fich ibm wenig wiberfesten, ober auch folde, bie eine Buneigung zu ibm verrathen, in ben Bereich feines Mufenthaltes giebt und fie fich ju Gefahrten und Dienern macht. Caben wir boch icon bei ben robeften Jagern ben Affen, ben Babagen, ben Sund ale Befabrien bes Menichen, fanben wir boch bei ben Rifdern ber Bolarjone ben Sund, bei ben Jagern ber Brairien und Bampas bas Bferb im Dienfte bes Menfchen. Bebenten wir ferner, bag alle Thiere, wenn nur bie nothige Gebulb angewendet wirb, Shane und Siger nicht ansgenommen, gabmbar find und gern in bie Abbangigfeit ber Denichen treten, wenn ihnen Genuffe angewohnt werben, bie fie fich nicht felbft verichaffen tonnen. Enblid aber finben wir in ber That auch mehrere Thierarten, welche bon Saus aus Beerbenweife gufammen leben und fich bem Menfchen gern anichliegen: ce find bieg ber Gfel und bas Bferb, bas Chaf, bas Rameel und bas Lama, fo wie bas Rennthier und bas Rind, von benen bie meiften ber gemäßigten Bone angeboren, welche fich überhanpt ber Entwidelung bes Menfchenges fcblechts am gunftigften zeigt. Aber auch bie Bolargone bat in bem Renntbiere fein heerbentbier. Abolf Erman ift meines Biffens ber erfte, ber bie fur uns besonbere wichtige Bemerfung machte, bag . bie Renntbiere überaus luftern nach bem barne bes Menfchen finb. "Un ben Rennthieren - fagt er G. 697. Thl. I. feiner Reife um bie Erbe - batte ich eine auffallenbe gufternbeit nach menichlichem Sarne icon bei -frubern Jurten bemerft, noch nie aber fo enticbieben und auffallend als beute; benn nur um biefem Triebe zu genugen, batten fich icon jest einige Ebiere ber ichenen Beerbe freiwillig in

bie Nabe bes Tichums begeben und fobalb man beraustroch um bas BBaffer zu laffen, eilten fie im Trabe berbei, um es in ber Luft mit vorgeftreder Dberlippe aufzufangen; trieb man aber bas nachftftebenbe fort, fo tamen bernach alle übrigen und ledten eben fo begierig ben getroffenen Schnee. Ge ift alfo flar, bag nicht bie Barme ber Fluffigfeit, fonbern mehr beren falgige Beschaffenbeit biefe Begierbe auf abnliche Beife, wie oft auch bei unfern Riegenboden, erregt, aber in einem fo außerorbentlichen Grabe, bag fie bie Bewohnung ber Renntblere an ibre Berren mefentlich und vielleicht einzig beforbert. In feinem anberen Ralle verlieren fie ibre naturliche Schuchternbeit, ja ibren Efel vor bem Denichen, benn niemals nebmen fie bas befte Butter aus ber Sant, auch ausgeriffene Fichtenbufchel, welche man ibnen auf bobem Schnee vorwirft, beriechen fie nur und menben fich Diefelbe Ericheinung fant ber genannte Reifenbe bei allen Oftjafifden, Camojebifden und Tungufifden Rennthieren. (Erman 9R. II. 341.)

So hat benn bie Borfehung biese nichfilde Thier mit einem Triebe ausgestattet, ber daffelbe bem Menschen fur bie Dauer guführt, wie fie bem Gunde und bem Schweine eine abnliche Lüternheit nach ben

Excrementen bes Denfchen eingepflangt bat.

Dem Igger aber, ber gewohnt ift, bie Eigenthumlichfeiten ber Thiere aufzufaffen und zu beurtheilen, fann ein Gefchopf wie bas Rennthier .. bas feine Gefellichaft fucht, nur ein willfommener Gaft febn. Die Baut, bas Bleifch, bie Gebnen, bas Beborn beffelben mar ibm bereite ale uberaus nugbar befannt, wenn er baffelbe auf ber Saab erlegt batte; alebalb lerute er auch bie Dild benelben benuben. und bei feinen Bugen marb es ibm Reit- und Lafttbier. - Er lernte bas Thier guvorberft fconen. Danit aber begann ber mefentliche, wichtige moralifche Ginfluß, ben bas Beerbenthier auf ihn ubte. Diefer Ginflug murbe baburd fur bie Dauer genichert, bag, obicon bas Thier ben Menfchen, wenn Dangel an anberweitem Bilbe eintrat, nahrte, er bennoch feine brudenbe Corge fur bie Erhaltung beffelben aufwenben mußte, benn bas Bennthier forgt felbit fur feine Dab. rung und bebarf feines Stalles. Der Jager bat Freube am Benug, bei bem Birten entftebt allgemach bie Freube am Befit, er wirb alfo feine Beerbe ju mehren fuchen, und fparfam mit ber Bermenbung bet einzelnen Theile berfelben umgeben.

Das Beispiel ferner ber fieldlich besammenlesenden Thiere, bie an gewiffe Zeiten gebundene Benuhung der Wilch, die schonente Beruhung ber Wilch, die schonente Berbandlung ber frachtigen Thiere, tann nicht ohne ben wesenlichten moralischen Gliffung auf ben hieren beitben und nuß milbern auf seine Dentungstert, auch unandberie und Seiten einwirken.

Ramentlich aber scheint ber Gehorfam und bie Lentsamfeit,

welche bie heerbenthiere gegen ihre herrn und Bfleger an ben Sag legen, von wesentlichem Ginfluß auf bie Befinnung ber hirten gegen

Bei ben 3daren fanben wir allerkings auch Dberhauber, allein feils war ihre Mach burch bem Bath ber Altelpen befrachnt, theile fant ihnen eine Ariftofratie entgegen, und Gehorfam konnten sie flich nach Innen nur bann erzwingen, wenn fie die siehere auf fibrer Geite hatten. Ertefen ju erhöllen waren fie nie im Stande. Sie waren nur bie Berpöfeinten wer flie nie im Stande. Sie waren nur bie Berpöfeintanten best Wolfte in dem Berhanblungen mit andern Wolfern und Unifder im Artiege. Bei ben americanischen Iggernationen berzichte ein einiger Artieghjustand, fie waren fiets geriffet mit auf gesen Menschen und Sieren

Das hirtenteben ift auf ben Brieben gegründet. Der Arieg ift im Ausbandur; er ift Nordwech, wem tein anderes Millet ibrig ift. Die hirten verlassen lieber eine Gegend vo inme Gefahr brobt, als baß sie ihre Gerend wen Duffüllen bes Arieges Breits geben. Sobaben ble Lappen sich gurückzogen, io bie stürlichen Nomaden, so sieh die eine große Angah Kalminken, als ibnen unter unsschliefer Gerefolg in Gefahr zu broben schien, uber die Erchug in bas hinessische

Solcher Frieden aber ist vorzüglich geeignet, die religibjen Vern gu weden, solche Berjaffung fabrt gar allgemach und unmerklich gu Ausbildung eines Priefterfandes, der mit der welftlichen Obrigseit die Serrichaft so lange theilt, die er sie gang an sich gekracht hat. Mit werden gene die wie willig und gern die Nomaden dem Glaufen an die Unselblarfeit gestilliger Oberberren sich bingeben.

raubt, ber Birte fliehlt, bie Rache bes 3agere ift blutig, bie bes Birten beimlich - ber Jager bat bie Freiheit bes Bilbes im Balbe, ber Birte ift gegabmt wie feine Beerben und er bat alle ichatbaren Gigenschaften berfelben angenommen. Mit ber Treue bes Sunbes ift er feinem herrn blindlinge ergeben und geborfam, gleich bem Schafe laft er fich feine Sabe obne Murren vom Geren abnehmen. und biefer nimmt ihm nie mehr ab, ale er weiß, bag jener wieber erzeugen fann. Dagigung in Allem ift Charafter bes Sirtenthume.

Das bebaglichere, rubigere Dafenn ber Girtenvolfer bat - fo lange nicht außere Storungen eintreten - eine unendliche Dauer. Und tron ber gemaltfamften, feinbfeligen Gingriffe, beftebt bas mittels affatifche Domabenthum nachweislich feit mehr als vier Jahrtaufenben in benfelben Formen. Allein es bat - mo ber Ginffuß ber activen Raffe baffelbe nicht berubrt bat, feine boberen geiftigen Fruchte getragen.

Dennoch aber muffen wir anertennen, bag in materieller Sinficht ber Buftanb ber Sirtenvoller in fofern weit uber bem ber 3a. ger ftebt, ale er bei weitem empfanglicher fur bie von Auffen beranftromenbe Gultur fich gezeigt bat. Die Jagernationen Americas find unbanbig und wiberftrebend, wenn ihnen Mittel zu einem gefichertern, behaalicheren Leben bargeboten merben, (f. o. Th. II. G. 196.) Die affatifden Romaben bagegen find aufnehmenber und eben burd ibre Regierungeform jur Benfung und Leitung weit beffer vorbereitet. Sie mifchen fich eber mit ber activen Raffe und eine folde Difdung mag fcon febr fruh Statt gefunben baben, in ben Gegenben, bie bem Gige berfelben, namentlich bem Raufafus. nabe gelegen finb. Die tatarifchen Bollerichaften in ber Rrim, bie Rirgifen, bie Danbichub gemabren benn in ber That eine auch bei weitem eblere Ericheinung und fle zeigen bann auch ben lebergang jum Aderbau und fegbaftern Leben,

Und fo betrachten wir bas hirtenleben ale eine Mittelftufe bet Gultur, ale einen Uebergang von ber wilbeften Freiheit bee 3agerthums zu bem georbneten Ruftanbe bes Aderbauers.

#### Die paffiben Birtenftamme ber Polargone.

Die Sirtenstämme, welde bie Urwäher, Gebirgsabhänge und Küsten ber Bolarzone bewohnen, haben in ihrer Gestalt und Geröfe Aleinichfeit mit ben von uns julgt betrachteten Gestimas?) Wie beie, sind bie flein, turz und sämmig, haber und Büße sind sin gebaufzare in gestberum, namentlich die ben männlichen Individual ben mach bei den Aleinichen Individual bei den gestellt der gestellt der beise, rossburchschimmernd daut balen »). Das Saur is seinem stellt rich, der Aurt binn. Das Gesschlich in der bei bei der bei geden gestellt der rund und mehr bereiter, niederiger Stitn, tiesliegenden Augen, kurger, breiter Wafer, großen offenen Punche. Underigen find bei gedeungenen Körper iberaus frassig, wenn auch mell mager; date ibaben die Buschlicht, wemmt auch mellt mager; date baben die Buschlicht, namentlich sind der der der geschichten aus sich eine Schriften den Liege geschicht. So beschreiben uns sonn den die eine Sussen den werden den bei neuen fitzunnen damit bereine ban ist seren sonn

Achnlicher Gestalt find die Samojeben, Dsitaten, Jufagiren, Jatiten und Richultsfem, fon iese auch de sichlicher hausenen Aungusen und Burden, nur doß fehrer mehr mittler Achrergobs find und einen folienkrem Abrerban haben. Die Gesschieblung ist gang die mongolische: die schiefenden, muntern Augen, die kurze, breite Rase, der große Mund mit den bleen Abpen, die gurdeligende, bestig, aber niedrige Stim, die bereiten berückenden Backenfungen, daß schwarze, strasse haur die der Brauen gewenklich in Abs. bei der Brauen übergeh, der schwache Bart, der gemeinigsig erst nach den breißigsten Lebensjadre, bei biefen aber auch niemals hervortomut, weisen liene tiese Edel nuter der publier der Art.

\*) S. Guliurgeschichte II. 197 f. \*\*) S. Sugur bie charatterifitischen Robeltungen in Brookes Winter in Lappland. \*\*\*) Georgi, Reife im Auff. Reich I. 245. von ben Tungusen und S.

<sup>28</sup> von ben Buraten. Es find wenig brauchbare Abfildungen ber mongolis fichen Abssitagen von ben Buraten. Es find wenig brauchbare Abslidungen ber mongolis sichen Abssitagenomien vorhanden, fie sind meift als Abenfache behandelt. Am besten schenen mir noch die Geleserichen Zeichnungen zu Pallas Bemerfun-

Bet allen biefen Domaben find bie Ginne überaus fcharf; Befchmad und Befuhl find burch bie Lebensart berfelben mobl etwas abaeftumpft, bas Beficht und Bebor bagegen haben eine unglaubliche Scharfe; fle erfennen aus einer Entfernung, mo ber Guropaer nichts vernimmt, Die verschiebenartigen Stimmen ber Thiere, und feben in ben größten Entfernungen genau bie geringften Gegenftanbe, wie z. B. bie auffteigenben Musbunftungen ber Quellen u. f. m. \*).

Bie alle ber Ratur nabestebenben Menichen, erfreuen fich biefe Romaben einer bauerhaften Gefunbbeit; gleich ben übrigen Bolarpolfern leiben bie Lapplanber, pornehmlich in fpatern Lebensighren. an ben Mugen, woran ber Aufenthalt in ben raucherfullten Butten, fo wie bas Unichauen bes bellen Feuere und ber Schneeflachen Schulb ift. Geitenftechen, Bruft- und Hudenfdmergen, Schwindel finben fich ebenfalle \*\*). Unter ben Safuten fanb Grman \*\*\*) jeboch meift nur bei ben Rinbern einen Ausfat, ber fich bom Ropfe an in genau fentrechter Richtung ale gollbreite Bunbe frebeartiig bie in bie Ditte bes Leibes verbreitete. Es fcbien, ale ob bas Bift nur auf bie Stellen wirfe, bie es beim Berabfenten burd bie Schwere erreichte, und baf ber Musfas fich von obent nach unten in Richtungen foripflangt, bie mit ber Mittellinie bes menichlichen Rorpers parallel finb.

#### Die geiftigen und gemuthlichen Gigenfchaften

unserer Momaben bes Morbens gleichen benen ber gifcher und Jagerpolfer in bemfelben Clima; fle find munter und aufgewedt, beiter und forglos; bie norblichen, wie namentlich bie Lapplanber merben ale furchtfam und icheu gefchilbert, bie bei Erblidung jebes fremben Denfchen bavonlaufen; fie fint ferner migtrauifd, binterliftig und aberglaubifd, aber auch ighiornia, namentlich geratben bie alten Frauen leicht in eine Art Buth, wenn fie jemand beftig anrebet, mit bem Binger auf fie zeigt, ihre Reben ober Gebarben verhobnt, fie unverfebene anruhrt; fie fallen uber ibn ber, reigen ibn an ben Saaren und folagen mit einem Beuerbrand ober mas ihnen fonft in bie Sand fallt, bar-



gen auf einer Reife in die fünlichen Stattfaltericoffen bes Ruff, Reiche 1793 und 1794, eb., 1799, 2 Ber. 4. Dann bie Miller in (Rösferg) Les peppies de la Russie Par 1812, 2 Der, Roff, Mir ile Auchter gengtaf Beicheriag aller Nationen des Nuff, Reiche. St. Beterek. 1790, 4 Obe. 3. Dagu Blumenbade Gentlurik 2.5. und 14 Andumete, 5 en 2014, 2 das 1842, 15 eta 1842, 15 eta 1942, 15 turgeich. b. Caugethiere.). \*) Georgi St. I. 247.

<sup>\*\*)</sup> Scheffer's Lappland S. 349 f. \*\*) Beife um bie Erbe II: 317. -321. Sauttrantheiten in Folge ber Inreinlichteft fanben bie alteren Berichterftatter auch bei ben Lapplanbern. Scheffer's Lappianb C. 45.

auf 168. 3n Gefchiften find fie liftig und verschüngen, und ein Laupellather wird im Sanbel nicht leicht betrogen; ben Betrogenen lachen sie bau noch iidelig aus, wie fie Gerhaupt in ihrem gefelligen Berefeb jum Spott gar geneigt find. Bor allem sind sie gerobnt, ihr Boll fur bab befte, Migfle und vortruffliche unter allen anbern anzuschen, boch find sie nicht allein gegen arme Lambeltaute mildthatig, fonbern auch gaffrei gegen bie Bremben, auch nicht fo biebisch wie bei Estimos ).

Die Dftiaken und Samojeben gleichen jedoch mehr ben Lapplandern, und wir fonnen also die Tungufen als biejenigen in ben Balbern bausenben hirten bezeichnen, welche am meiften moralisch entwickelt sub.

#### Die Mahrung

ber von uns num gu betrachtenben Bollerschaften wird im Befentlichen ber Thierwelt entnommen, und fie wird theils burch bie Sagb und ben Fischfang, theils aber burch bie Pflege ber Geerbenthiere gewonnen.

Die Jagb findet auf die mannigfaltigfte Beise ftatt, wie bei ben Americanern, indem bas Bilb theils burch Baffen erlegt, theils in Vallen und Schlingen gefangen wirb.

Die altefte Jagomaffe, Bfeil und Bogen, finden wir auch bei ben nordlichen Momaben.

Die Bogen berfelben find aus zweierlei Solg gemacht und an Guf lang, mit einer Sehne aus gebrebten Darmen ober Riemen. Man nimmt zur Anfreitgung bes Bogens ein Stud Bietenholz, bas aber wohl anberthalb Boll breit ift und verfindet baffelbe auf ber untern, bem Schigen zugewendeten Seite, vermittelf Fischeines mit einem harteren Nabelbolg; die Lapplanber nehmen bagu Fichte. Beibe

<sup>\*)</sup> Cheffer's Lappland C. 36 f.

Solger werben nun so forgistig auf ber Aufenfeite abgeglattet und eine Rappen mit Birtenbaft ober Binde, bei ben Dfliaten mit einem getblichen Rigmente ibergogen, bag man bie Jusummenfigung gar nicht bemerken kann\*). Der Bogen ift nur vortig gefrühmut, die beiber nichen stehen, vom Schiffen abgewender, and oben, bie innere Seite ift mehr abgerundet, bie außere namentlich zwischen bem Sandprift umb ben Amben beim Ab-foliegen werden bein Ab-foliegen umfaßt und von der Brief, vorschen bie inter Sand beim Ab-foliegen umfaßt und von der Brief aufgelegt wird, rund. An bem einen Ende beit die Schue fieß aufgelogtt wird, rund. An bem einen Ende beit die Gefra effe angeschaft, welchen Ginfolint, in welchem beim Gebrauche ber in einer Schlinge endigend kiell ber Sehne einge-band wird einen Edne bes den gerichteten Ginfolint, in welchem beim

Die Pfeile find fehr mannigfaltig und meift 3-4 guß lang \*\*) aus bartem bolge; bie Gpite mar bei ben garben theils aus Rennthier- und anbern Rnochen, theils aus Gifen; bie Tungufen, wie bie Oftiafen und Buraten haben gegenwartig nur eiferne Bfeilivisen. Diefe find meift rautenformig und nicht mit einer Tille auf ben Schaft geftedt, fonbern in benfelben eingelaffen, und mit Faben feft umwunden. Die Bfeile ber Oftiaten find mit zweizeiliger und fcma-Ier Befieberung verfeben. Berubmte Bfeilfertiger finb bie Tungufen . und bei biefen beschäftigen fich befonbere Schmiebe mit Unfertigung ber Spigen, bie balb meifelformig, balb rautenformig, balb langer und breiter, balb furger und fcmaler geftaltet finb. Der Schaft wirb aus Birtenbolg gefpalten und um ibn glatt ju machen, ichneiben fie in ein Bolgen, bas einen balben Chlinber bilbet, eine Rerbe, fegen in benfelben bas Deffer fchrage und fahren bamit wie mit einem Cobel uber ben Pfeil. Bur Befieberung verwenbet man bie Febern ber Raubvogel, bie etwa 8 Boll lang und auf ber Mugenfeite bis auf ein Drittbeil, bis einen halben Boll Breite verfchnitten und an ben geferbten Schaft mit Fifchleim befeftigt finb. Bur Erlegung bes Roth. wilbes haben bie Tungufen langere Pfeile, bie an ber Gifenfpite einen burchlocherten beinernen Rnopf haben, ber abgefchoffen pfeift unb fdwiret, wornach bas Thier borcht und um fo leichter ereilt wirb. Die Tungufen tragen bie Pfeile, gemeiniglich 30 an ber Babl, in einem banbbreiten, mit Rennthierfell gierlich bebedten Rocher \*\*\*).

\*\*\*) Georal's Relfe I. 259.

<sup>\*)</sup> Scheffer's Lappland. Erman Reife um bie Welt. I. 563. 568, Ges orgi's Reife I, 259.

<sup>&</sup>quot;" (Arman (Reife um bie Erbe I. 663.) giebt bie Enge ber Dfliefern, verfeit auf 4 gig an. Unter bem iblirifeen Biefelte meinter Sammlung bat ber ingiet b 6. 13 3., ber fürzist 1. G. 9 3, ichsfliese Maas. Die toutenformagen Spigen phoen 13. 2. Angen und 3. B. Brette, b. ibe Tag. I, zu befeim Bande, wo aus Georgi und nach Driginalden meiner Cammlung und ieter leberfiche ter fibrifisch um wongoffische appfelt planmengefellt ift.

Bur bie Jagb ber Bobel, Gichhornchen und anderer fleinen Thiere, beren Gell man ungerriffen erhalten will, haben bie Lapplanber, wie

bie Ditiaten Pfeile ohne fcharfe Spige\*).

Die Offiaten tragen, um ben linten Arm gegen bas Unichlagen ber abichlagenben Bogenfebne ju ichuben, unter ihrer gewohnlichen Rleibung an ber innern Geite bes Untergrme eine ftarte, gefrummte Bornplatte, Die zwei Boll von ber Bandmurgel aufwarte burch einige Riemen befestigt ift \*\*). Gine Sitte, Die wir bereits bei ben Bewobnern ber Urmalber Brafiliene vorgefnnben baben, (S.o. Ib. I. S. 241.) Mit biefem Bogen fchiegen bie Oftiafen in außerorbentliche Entfernung mit großer Sicherheit, und feblen eben fo felten ihr Riel, ale bie Schuten ber Urmalber Americas und bie Bosiesman. Bei einem Schuffe auf 160 Ruft Beite wurde ber Bogen faum uber balbe Pfeilestange gefpannt. (Erman am angef, D. I. 569.)

Muffer biefen Baffen batten bie Lapplanber icon im fiebzebnten Jahrhundert fomobl bie Armbruft, ale auch bie Rlinte von ibren germanifden Rachbarn angenommen. Gie erhielten biefelben im Taufchanbel von ben Bothniern und Norwegern \*\*\*) und weiheten biefelben burch allerlei Segenfpruche. Die Flinte, beren fich bie Lavblanber vornehmlich jur Barenjagt bebienen, ift noch in ber Beife ber beutiden Rabichlogbuchfen mit gerabem, fleinen Rolben gefchaftet, ben man nur an bie Bange, nicht an bie Schulter anftammt. Das Robr ift ftart im Gifen und hat febr fleines Caliber. Das gange Bewehr ift etwa funfzig Boll lang+). Da Flintenfteine in ben Finnmarten febr felten fint, wirb febr iconent bamit umgegangen, eben fo mit bem Schiefipulver, von bem ber Schute zwei Sorten, groberes jum Schuf, feineres jum Bunbfraut, jebes in einem befonberen Bulverborn bei fich bat. Diefe Borner nebit Rugelbeutel, Raumnabel u. f. w. tragt er an einem Gurtel um ben Leib. Der Lapplanber fest bie Rugel unmittelbar auf bas Bulver. In abnlicher Beife ift auch bie Flinte ber albanifchen Tungufen; fie bat faum amei Rufi Lange, ift fart im Gifen, gezogen, aber nur fur Rebpoften gebobrt. Die Gdafte baben anftatt ber Rolbe nur ein Boll bides Bret, beffen breite Geite aber nach ber Biegung ber Goulter ausgefdnitten wird und an bem obern Enbe eine brei Tuf lange und zweis jadige bolgernen Gabel, mit ber man bas Bewehr beim Gebrauche unterftunt. Gie ift an einem Bflode befeitigt und brebt fich um biefen, fo bag fie, wenn man bie Budbfe tragt, ju beiben Geiten bes Schaftes uber ben Ruden gu liegen fommt. (Erman's Reife um bie Erbe II. 334.)

\*\*\*) Cheffer's Lappland G. 278.

<sup>\*)</sup> Cheffer's Lappland G. 278. Erman's Reife um bie Erbe I. 564. \*\*) Grman's Reife um bie Grbe I, 639.

<sup>+)</sup> C. Capell Brooke, Winter in Lappland C. 182 m. Abbilbung bee gangen Schiegzenges ber Lapplanber.

Die Lapplander fuhren zur Barenjagd auch ben Spieß, von welchem aber, ba er von bem gewohnlichen nicht unterschieben, feine nabere Beschreibung vorliegt. (Scheffer's Lappland S. 279.)

Deir Gund finden wir auch fier als Jagbezichtenn die Meinchen. Die Lopplafinder hodem Spirtpunde, bie fiels angebinden gehalten und namgnilich im Sommer, wo sie das Wild ju Tuge verfolgen, gekraucht werben. Gcheffer's Lappland S. 235-Die Aungnien jagen gleichfalls mit Junden, die von der Größe eines Spiges, ichlant und schmächtig find, und schwerzeigsgeichen Jagar und findehaltlich Schmaugen haben. (Grunn R. 1. 333.) Ihnen wird von sehen Stick Beite ein bestimmter Antheil abgegeben. (Erman R. 1. 351.)

Die grofferen Thiere merben mit ben Gefchoffen ober mit Deffer und Spieg erlegt. Die gefahrvollfte Jagb ift bie bes Baren, bie bei ben Lapplanbern mit mancherlei aberglaubigen Gebrauchen verfnurft ift. 3m Berbit fuchen bie 3ager bas Winterlager bes Baren ju erforiden; wer biefe Entbedung macht, bilbet ben Gubrer und er geht bei feinen Bermanbten und Freunden umber und labet fie jur beborftebenben Jagb ein; biefe Ginlabung finbet jeboch, erft im Darg ober April fatt, wenn tiefer Gonee gefallen, bamit fie bie Schneefcuhe gut gebrauchen tonnen. Darauf wirb bie Baubertrommel um ben muthmaslichen Erfolg ber Unternehmung befragt; bann erft gieben fie in einer gemiffen Orbnung nach bem Balbe, ber Rubrer poran. Diefer fubrt feine anbere Baffe ale einen Brugel, woran vorn ein Deffingring befeftigt ift. Auf biefen folgt ber Trommelfchlager, ber, welcher ben erften Streich fubrt, ber Roch, ber Bertheiler, ber Waffertrager, ber Feuermacher u. f. w. Der Bar wirb fobann in feiner Soble burch bie Gunbe aufgejagt und mit Spiegen und Flintenfugeln erlegt. Dun wird ein Lieb angeftimmt, worin fie fich beim Baren bebanten wegen feiner Unberfunft und bag er fle nicht befchabigt und bie Spiege und Brugel ibnen nicht gerbrochen babe. Dann wird ber Bar aus feiner Soble gezogen und mit Ruthen geichlagen, auf einen Schlitten gelegt und burch ein Renntbier zu ber Gutte gebracht, wo er gefocht werben foll, mahrent abermale ein Lieb gefungen wirb, barin fie Gott banten, bag er bas Wilb gu ibrem Rugen gefchaffen und ibnen Duth und Rrafte verlieben, bas graufame; ftarte Thier gu tobten. Das Rennthier aber, bas ben Baren gezogen, barf ein ganges Sabr binburch feinen Weiberichlitten gieben. Das Barenfell wird nabe an ber Boble in einer besonbers erbauten Gutte abgezogen. Rommen fie nun an ben Drt, mo ber Bar vergehrt werben foll und wo bie Beiber fich bereits verfammelt baben, fo wird ein anberes Lieb angestimmt, worin fie bie Beiber bitten Erlenrinbe ju gerfauen und ibnen ine Angeficht gufpuden. Die Manner frieden burch ein Loch ber Rudfeite in Die Gutte und bie Beiber fpuden ben rothen Erlenfaft ben Dannern ine Geficht, inbem

fie mit bem rechten Muge burch einen Deffingring gielen. Darauf banten bie Welber burch einen Gefang ibren Dannern fur bie Beute. und nun wird von bem mitgebrachten Borratbe gegeffen. Der Bar bleibt inbeffen in einer anbern Gutte liegen, mo er gerlegt und getocht, und bon ben Dannern allein vergehrt wirb, benn biefe burfen brei Tage lang feinen Umgang mit ihren Beibern haben. Die Baut gebort bem, welcher bas Lager bes Baren entbedt bat. Das Fleifch und Bett wird in Reffeln gefocht und bas oben auf fcwimmenbe Bett in Bolggefage gefammelt, an benen fo viel Deffingplatten ane gebangt werben, ale fie Baren erlegt baben. Babrenb bes Rochens fitt ber Unfubrer obenau, bann folgen bie Uebrigen in berfelben Orbnung wie beim Musjug. Das Gefochte wirb vom Fubrer getheilt und auch ben Beibern ein Stud vom Borbertheil gefchenkt und burd zwei Manner benfelben überbracht, welche alfo bagu fingen; Bier fommen Danner aus Goweben, Bolen, England, Franfreich. Die Beiber antworten, bag ibre Anfunft fle freue und bag fie ibre Beine mit rothwollenen Banbern umwinden wollen. Rach bem Bafte mable werben alle Rnochen gufammen gefucht und ungerichlagen bergraben. Der Rubrer, bem bie Saut bes Baren qu Theil wirb, bangt biefelbe an einen Rlos, und bie Beiber ichienen nun mit verbunbes nen Mugen mit Bfeilen baruach. Gie fingen bagu: Bir ichiefen fest mit Bfeilen auf ben, ber ba aus Schweben, Bolen. England und Franfreich tommen ift. Die, welche querft trifft, wirb befonbers gelobt, ba man glaubt, ihr Dann werbe ben nachften Baren fangen. Sie muß bann auf etliche Stude Tuch fo viel ginnerne Rreuge nas ben, ale Baren erlegt murben. Die Danner, welche bei ber Barenfagt gemefen, tragen biefe Tuchftudden brei Tage, ebenfo wird bem Rennthier, welches ben Baren aus bem Balbe gezogen, ein folches Tuch an ben Sale gehangt. Dach Ablauf ber brei Tage greift jeber ber Jagbgenoffen bie Rette an, an welcher ber Reffel uber bem Reuer bangt, fpringt breimal um bas Reuer und rennt burch bie Thure ber butte binaus; bie Weiber aber fingen: Du wirft eine Schaufel Afche auf Die Beine friegen. Go werben bie Danner ges reinigt, ebe fie wieber ju ben Weibern fommen. Die Lapplanber gieren ubrigens ben vorberften Theil ber Duge mit fo viel ginnernen Faben aus, ale fie Baren erlegt haben. (Scheffer's Lappland G. 268 bis 275.)

Außer solchen gemeinsamen Barenjagben geht aber auch ber Capplanber oftmals blos mit feinem Gewebre betwaffnet und befen vertrauend auf ben Baren los und triffi in ficer. Nicht minber gludiligie Barenjager find bie Oftiaten, bie ibn, wie bie Samojeben ben weißen Bar, oft nur mit einem Meffer erlegen, bas fie auf eine Stange auffleden. (Erman 1. 634.)

Bife und wilbe Rennthiere, bie weit feifter find ale bie gabe men, werben von ben Lappen mit ber Rugel ober mit bem Pfeile erlegt. Man lodt mahrend ber Brunftzeit bie hirsche baburch, daß man Rennthiertuge auf ben Bechseln an die Baume bindet. Wenn hoher Schnee liegt, daß man die Schneeschube anwenden kann, werben biese Thiere auch in offener Jaad verfolat, (Schesser's Eawbland

6. 261 ff.)

Mie besonders giddlice 3dger werben die Samojeben gerühmt, die fich wöhrend der 3geben ber 3ged vollfandig mit dem Milte gemein- nachen, wie baffelbe auf Sainben und kiepen geben, und durch Seinme und Kleidung ihm nachamen. (Grman R. 1.654. Berg.) damit bie 3agd der Pordamericaner im 2. Ist. der C. G. S. 20.) Einen Pyell ihrer 3golflich faben fie dem Gisber abgefent, der, menn er den Seebunder in dem fligten nachfellt, gegen die glober in der Gisber die einen Wall aus Schwes libte inn flich dolinte verfieckend auf feine Bull aus Schwes libte inn flich dolinte verfieckend auf feine Bullt aucet. hinter den solchen Wallen vorlen er ber Beruds auf Soulden da ind der hecken, wom er beraus auf Sie fis gefrosen, den der das und derhech, wom er beraus auf Sie gefrosen, den der habe Soch mit einem Breite und verspertren ihm so den Riddug. (Erman R. 11.654.)

Muger ber offnen Jagb ftellen bie Lapplanber wie bie fibirifden Birten ben großeren wie ben fleinern Thieren, beren Belg ober Fleifch fur fle von Bichtigfeit ift, burch Gruben und Fallen auf bas mannigfaltigfte nach. Bolf und Buche werben von ben Lapplanbern meift in Gruben gefangen ober auch burch vergiftetes Mas getobtet. (Scheffer's Lappland 260.) Bei ben Offigten und bei ben Jatuten fant Erman (Reife um bie Erbe I. 583 und II. 235) eine uberaus finnreich eingerichtete Ralle jum Sang ber Bermeline, bie ber felbitichiegenbe Bogen genannt wirb, wie benn auch bie Lappen und Oftigfen bergleichen Gelbfticouffe gegen großeres Bilb anwenben. Die wilben Rennthiere merben von ihnen auf folgenbe Art gefangen. Ihren gegabmten Rennthieren binben fle einen Riemen gwifthen bie Oberenben ibrer Gorner und entlaffen fle bann vereinzelt in ber Dabe einer wilben Beerbe. Diefe greifen bie Fremblinge an und mabrent bes Rampfes verwideln fie ihre Gorner in bie vorbereiteten Riemen und werben bann von ben gabmen bis gur Unfunft ihrer Gerren gurudgehalten. (Erman R. I. 653.)

Die Jagb ber Wogel geschiebt auf chnliche Art, indem sie theils mit Belli umd Bogen ober Paulver umd Blei erlegt, ihells aber in Schlingen gestagen werben. Für ble Schnecksspare mach bie Lappe lämber aus Bliefensträchern einen Jaun mit vielen Keinen Pherten, in welche fie bie von Garn zubereileten Schlingen auffellicht, worten

fich bie Buhner fangen. (Scheffer's Lappland S. 276.)

offt ben Kang ber Turtome Gerente) fand Sappischen (1. 48.) bei ben Aungufen um Ochotef eine finnreiche, an die Wastengasber Americaner erinnende Lintichtung. Die fertigen aus holf eine Ententenbe einer laugen Stang, beren alugenfe umb binden es an bas Borberende einer laugen Stang, beren alugenfe Seipe, mit einem schaffen liften beschägen; is. So

ausgeruftet und biefe Stange uber bie Dberflache bes Baffere weit bor fich binhaltent fabren fie auf ihren fleinen Rabnen gu einem Dannchenhaufen, welche, fobalb fie bie Burpe gewahr werben, auf bas vermeinte Weibchen forglos zueilen, und fo von ben Tungufen mit gebachter Gifenfpise ohne alle Diube aufgestochen werben. In Geen und in ftillent: Bluggemaffer fangt man bie Enten mit Golingen. Man giebt nabmlich im Gee ober im Tluffe an mehreren Drten eine Uduaunung von Straudrutben, gwijden ber man bin unb wieber eine Deffnung lagt, in welche man bie Golingen einbangt, Da bie Enten feinen anbern Musiweg finben, werben fie in ben Schlingen gefangen. Mugerbem bat man auch eine abnliche Borrichtung, namlich einen Solgrabmen mit bagwiichen angebrachten Schlingen und Rober von Capiar; man verfentt bas Ganze auf ben Grund eines nicht tiefen Waffers, und fangt fo bie auf ben Rober binabftogenben Enten in ben Schlingen. Die Geeenten werben bemnachft auch im Juli und Muguft, wo fie in Ungabl an ber Blugmunbung liegen, umgingelt und an bie feichten Stellen bes Ufere getrieben und gefangen ober erichlagen. Der Jager reibt fie mit einer großen Rabel von Gifen ober Knochen auf einen langen Riemen.

Der unedbilde Reichschum ber norbifden Giuffe an Fidden, welche zu bestimmten Sabregitten in zohlofen Scharen aus ber See ftromauf fleigen '), veranlaßt die Nomaden zu einer überaus erzielichgen Ighe im Vorsen, wonzu fie treils Betegt, treils Reuffen ams benethen, theils aber auch Bebre anlegen. Die Dilaten am Di hauen im Binter bereiteilge Löcher in bas Gis des Kluffe, parallel mit einander und in Abfahmen von 15 die 20 gug, und dassen dann bauech die 10 Fuß langen, 5 bis 6 Fuß bereiten tegessennigen Riche bei dorinntaler Loge fiberer Angenare ins Bafer hims. Die breite Eingangsseite der Fangtörbe, so wie auch die bereite Seite bes ins Eis gehanenn Lockes sind Eis gebanenn Lockes sind Eis gebanenn Lockes find fromadwarts gewendet, der auffteigers wen Bewogung der Kijde entsgen. Der Tang sie überaud veich, Im Sommer wird der Auffahren 31. de Fußen auch Bereiten nach mit einem Gitter der kaperert. (Ernan R. 1. 64.1)\*\*\*)

Die Laphlander fifden bennnachft auch mit ber Angel, bie fie aus Solz machen. Sie nehmen bagu einen Wachtoberzwielef, piben und schaffen bie eine Seite befieben, bie mit Abber verschopen wich, und befestigen bie andere an einen Heinen Seite, ben fie au einen Soch befestigen, ber jobann inn Baffer gestelt wirb. Sie planzen gelicher Zeit mehrere solcher Sidte in ben Fluß. Im Sommer

<sup>\*)</sup> Scheffer's Lappland S. 397. Erman's Reife um bie Erbe I. 686. 3m Tabolet Gouvernement liefert ber Dbi jahrlich minbeftens 113 Millionen Bfund Bifche zum Berbrauch. \*\*) Er burbe ums zu welt führen, wollten wir in bas allerdings febr

intereffante Detail eingeben, welches uns Pallas Reife burch Ruffiant (III. 64.) über Aifderei ber Oftaken mittheilt.

wird gemeiniglich mit dem Juggarne gefischt, das sie zwischen zwei Kachnen einemen. Sie umsähren nun eine Stelle, und haliesen folisifte ein. Die hechte werben mit der Kischasel, bie mehrere eiserne Baden hat, gestochen, wenn sie bei Sonnenschein aus dem Grunde in die hobbe geben. Im Winter wird auch mit Vergen, die mannter dem Mie am Stoden fortigt, gestocht Geschiert Kappland 3045,

Das fo gewonnene Fleifch wirb nun entweber getocht ober auch an ber Luft ober im Rauche getrodnet und gefroren genbffen. Den wesentlichen Stoff gur Nabrung wie auch gur Kleibung gewährt jeboch

#### Die Biehaucht.

Bei ben bisher von und betrachteten Culturtlufen fanben wir en Affen, ben hund, bas heften als Genoffen be Beneichen, man benutt bie Kraft, wie bas Bleift und bell ber Thete. Allein bie Benu hung ber Mild ber Thete terffen mir bier um erften Male, und biefe Benugung bringt bas Thier in ein gang anderes Berfalinft ur iehem Beren.

thierfühe einen Siter. Die Kühe werben ischlich zweimal gewolfen, und eine giebt ichglich nicht über 13 Maas. Die Käher Jaupen, bis sie bei eintretendem Frost von selfst davon abstehen. Im nächstsogenden Sommer werben die Stierfäher castrirt, indem sie ihnen de voden mit dem Admen geruntsfan (die disonwissisch Maadregel, die wir dier zum ersten Wale antressen). So werben die Kierg größer und bekommen fährter Salut. Die geschinten Genntliere sich zist alle weiß. Die weissen werden zu Keiten, nur wenige Ochsen zum Kieben abgerichtet. Ein Wann, der 50 Renutssires hat, ist wossenden, annere bessehen, annere bessiehen sich so 300. (Georgis 91. 1.285.) Ein Lappländer, der Doudlich ein kappländer, der 2000. Benutssires hat, sie wahren, der der Wann, doch haben einer bessiehen ist, andere bessiehen sie zu der bessiehen, andere bessiehen sie zu der bessiehen der einste bis 300. (Georgis 91. 1.285.) Ein Lappländer, der Doudlich werden der der Wann, doch haben einige 1500 –2000. (Brook W. in Lappl.) 46).

macht, eben so wenig Mube ben Bofarnomaben bie Bucht bes Rennthiers macht, eben so wenig verwenden fie auf die Pflangen, die fle gun Anbrung und Wurze, wie Rinden, Beeren, Burgeln und Arabure benuben. Dazu tomunt, bag bas Clima jur Pflege ber Pflangen

weber einlabet, noch biefelbe unterftuten wurbe.

#### Die Bereitung ber Mahrungemittel

ift nachft ber Erwerbung berfelben auch bei ben Domaben ber Bolarzone eine ber wefentlichften Beichaftigungen - wie ihnen benn auch ber coloffale Uppetit eigen ift, ben wir auf ben bieber betrachteten Gulturftufen fanben \*). Die Tungufen und Jafuten g. B. effen iebergeit, wenn Dabrungemittel porbanben finb. Cochrane (Rufreife G. 155.) gab einem Rinbe, bas etwa funf Jahr alt war und ben von einem Lichte berabtraufelnben Talg mit ben Fingern gufammenfcharrte, nach und nach brei unreine Salglichter, ein baar Bfunb faure, gefrorne Butter und ein großes Stud gelbe Seife, mas es mit großer Gier alsbalb verschlang. Die Tungufen effen ein geschlach-tetes Rennthier ftets gang auf, felbit ben Roth in ben Gebarmen, ben fe mit Blut und Fett mifchend gu einer Art Gruge bereiten. (Garbticheff I. 37.) Ein Safute af, nach bem Beugnif feiner Benoffen, in 24 Stunden ein hinterviertel eines großen Ochfen ober ein halb Bub Bett, wogu er eben fo viel gerfloffene Butter trant. Carpticheff \*\*) lieg, um ben Appetit biefes Menfchen ju erproben, einen biden Brei bon Roggenmehl fochen und mit brei Pfund Bntter vermifchen, bieg barauf gufammen wiegen; es betrug 28 Pfunb. Der Freffer batte gwar icon gefrubftudt; inbeffen feste er fich und vergehrte Alles, ohne nur von ber Stelle ju ruden. Gein Bauch

<sup>\*)</sup> S. o. Th. I. S. 243. 339 u. Th. II. S. 13. 255. \*) Reise in Sibirten I. S. 129. Godpane (Buftreife S. 156) versicherte, daß ein Jafute ober Tungufe 40 Rfund Fleisch zu fich nehme und bag 3 Mann ein Renntster auf einen Sie effen. Den Afel fennen sie nicht.

und die Weichen unterhalb bem Ruden schwollen zwar fo an, daß er einem sestausgelichpiten Sade glich, allein er litt davon weber Unebequemlichfeit noch Schaben, und er ware am folgenben Tage im Stanbe gewesen, aufs Peue ein solches Mabl zu besteben.

Die hauptfachlichfte Rahrung ber Bolarvoller besteht in Fleischtoft, die fie im wesentlichen burch Beuer geniegbar machen. Robes Bleisch wird nur selten verzehrt, wie z. B. bei ben Samojeben\*).

Das Feuer aber wirb von allen bolarifden Domaben mittels Stabl und Schwamm, und nicht burd Reibung trodener Golger berporgebracht. Go finben wir bei ben Lappen, Buraten, Jafuten u. a. icon Ctabl und Schwamm. Die Buraten, berühmt ale treffliche Schmiebe, fertigen auch Feuerftable, bie ben begten Enropaifchen vorgezogen werben. Ge fint 4-6 Boll lange Blatten, an welchen eine Tafche aus rothem Leber jur Aufbewahrung bes Schwammes genabt und mit filbernen und eifernen Blechen febr gefcmachvoll befest ift. (Erman Reife um bie Erbe II. 104.) Die Jafuten bereiten bagu einen Reuerichmamm aus ben bunnen Salmen einer Grabart, welche febr trodene Stanborte lieben foll. Diefe werben getrodnet und in Dotfern geftampft. Daburch erhalt man bie Spiralgefaße bes Grafes von bem ubrigen getreunt und in ber Geftalt bon gaben, wolligen und gegen & Linie biden Faben. Bon biefen wers ben endlich fleinere Bortionen mit Solgafche innig burchge rieben und baburch außerft entzundlich gemacht. Er glimmt langfam mit angenehmen Geruch. (Erman II. 309.) Die Tungufen machen aus bem getrodneten, swiften ben Sanben ju Bolle geriebenen Filago leontopodium einen guten Bunber, (Georgi I. 231.) Das Teuetzeug wirb am Gurtel getragen. Jeber Tungufe 3. B. hat fo ben Feuer-ftabl und zwei verschiebene Bebalter bei fich, in bem Bunbichwamm und Schwefel febr zwedmaßig gegen bie Daffe gefchutt find. Die Safche fur ben Schwamm wirb an einem bunnen Riemen befeftigt, über welchen auch ber aus behaarten Gellen genabete Dectel biefes Behalters gleitet, biefer ift aber auf jenem Riemen nur fo weit verschiebbar, bağ ber toftbare Borrath ftets vollig bebedt bleibt, mabrend man bavon febr fleine Stude bervorgieht. Der Schwefel ift bagegen eingeschmelgt in ein chlindrifches bolgernes Befag von 11 Boll Sobe und Durchmeffer, an beffen Seitenflache fich ein bunner Stiel befindet, um es beim Bebrauche baran zu halten. Dan entgunbet bann ben erften Bolgipan, inbem man ibn zugleich mit bem glimmenben Schmamm auf bie Dberflache bes Schwefels legt, über wele den auf ber Reife auch noch ein mafferbichter, enger Leberüberzug gebunben wirb. (Erman II, 356 f.)

Das Fleifch wird theils mit, theils ohne Feuer bereitet. Die Lappen bangen baffelbe im Winter an bie Luft, woburch es aus-

safes fringered and design as being design, design in the control of the control

<sup>\*)</sup> Grman R. I. 695. 706.

trodnet und bor ber Faulnig bemahrt wirb, und biefes geniegen fie bann im Frubling. (Scheffer S. 244.) Muf folche Beife wirb es auch in Satunt bereitet. Dan bangt im Berbfte große Scheiben Rinbfleifch an eigens bagu gemachte bolgerne Beftelle reibenweise auf, melde fobann ben gangen Binter uber an luftigen Orten ber vereinten Birfung ber Conne und bes Froftes überlaffen merben. Mit Unfang bes Fruhjahres flub fle jum Gebrauche fertig, und beißen nun gewelftes ober geborrtes Fleifch. Dan ift aber bann faum noch im Stanbe, ben Urfprung biefes Brobuttes gu errathen, benn . bas Ganze ift nun vollfommen troden, bie fetteren Stellen baben ein ichneemeines und machbartiges Anfeben, und bas eigentliche Bleifch bifbet eine barte und zellige Daffe, welche auf bent Schnitte blant wird wie Leim. Es werben jum jebesmaligen Gebrauche bochft bunne Streifen von biefen Scheiben abgeschnitten und biefe find von fo portrefflichem Gefchmade, bag Froft und Luft ale volltommener Erfat bes Rochens anerfannt werben muffen. (Erman II. 265.)

Gine anbere Urt ber Bleifchbereitung ohne Feuer finben wir bei ben Lappen fomohl wie bei ben Tungufen. Unfange Geptembere, wenn ber Fift am großten ift, wirb er aus bem Bluffe genominen, und man wirft ibn bann in bafur gubereitete Erbgruben, mo er fauert, fault und endlich gang voneinander fließt. Gine anbere Art Bifche lagt man gufammenfrieren, legt fle auf Saufen, und bermabrt fle fo fur ben Winter; anbere trodnet man an ber Sonne, nachbem man guvor von ber Mittelgrate bie Fettigfeit abgefonbert

bat, (Carpticheff I. 46.)

Das Feuer wird theils burch ben Rauch, theils burch bie Flamme jur Bereitung ber Speifen gebraucht. Die Fifche, wie bas Bleifch merben bei ben Tungufen und Lappen gerauchert, um fie aufgubemabren, eine Gitte, welche bas Glima icon bervorrufen mußte.

Das frifche Bleifch wird bei ben Jafuten in berfelben Beife vergebrt, bie mir icon in ben Urmalbern Brafiliens fanben. Beber fonist fich - wenn frifches Bleifch vorbanben - einige bunne Golgftabe, und fvießt barauf eine gange Reibe fleiner Bleifchftuden. Dann merben bie Stabe bicht an bem Weuer in geneigter Lage uber bems felben befeftigt und bie Schnitte auf ibnen febr gwedmagia geroftet. (Erman R. I. 353.) Die Lapplander braten in abnlicher Weife bie Bunge ber Rennthiere am Feuer. (Scheffer G. 245.)

Die meiften Speifen werben jeboch bei allen Bolarnomaben im Reffel am Feuer getocht, wogu fie fich meift eiferner Reffelbebienen. Go mirb bas Renntbier bei ben Lappen und Tungufen, bas Argali bei ben Safuten (Erman I. 353), ferner bei ben Samojeben bie Bunbe, Baren, Bermeline, alle Urten Bogel und Gifche bereitet. Deift wirb bas Bleift nur im Waffer ohne Bufas von Salg, gumeilen aber mit Burgeln gefocht. (Georgi I. 257.) Uebrigens effen bie Tungufen, wie alle ibre Benoffen, alles Bleifch, ausgenommen

bas ber Schlangen, Gibechfen, Grofice, Quieten und Butmer-Bernvelete Fleisch und bas gefallener Thiere wird feinebwegs verschmacht, ja die Aungujen genießen sogar ben Muttertuchen entbunbener Frauen, gebraten ober gefocht, als besondere Leckers (Georgi 1. 257).

Das Blut ber Thiere wirk gern gemoffen. Die Junguien jüle nie iumgelechten Gedenme mit Blut mie Boden fie; gembhnlich aber gerhaden fie bas Eingeweite und gießen beim Rochen bas Blut darüber (Georgi I. 257). Ju biefen Kieldgerichten effen bie Lappen wie auch die aflatischen Nommaden am Statt bes Brotels ein Mehl, was alls gerfloßenen, getrochneten dischen bereitet wird (Scheffer S. 247. Sartyscheff, I. 46. Erman I. 693).

Robes Gett, Rennthierfnochenmart und Gehirn wird gemeiniglich roh gegeffen, lesteres aber als ein besonbers lederes Gericht be-

trachtet (Scheffer G. 245. Erman's R. I. 706 II. 353). In gleicher Beise gelten bie Mugen ber Thiere als ein fchas-

In gleicher Weige getten bie Augen ber Abiere als ein ichatsbarer Lederbiffen (Erman II. 353). Die Gier ber Bogel werben von allen fleißig gesucht und gern gewoffen.

Dachft bem Bleische bilbet bie Dild einen wesentlichen Theil ber Rabrung biefer Romaben, bie theile rob ale Getrant, theile auf verichiebenartige Beife bereitet, ale fefte Speife genoffen wirb. Die einfachfte Urt ber Milchbereitung finbet fich bei ben Lappen. Sie giegen bie Dilch ber Rennthiere, Die fie fpat im Berbfte melfen, in große Befage, und laffen fie wie ein Stud Gis gefrieren ober gerinnen, vermabren fie fo und theilen fie bann wie Rafe (Scheffer S. 249). Solde Dild bient bann gewiffermagen als Dunge. 3m roben Buftanbe ift bie Rennthiermilch außerft fett, wohlfcmedenb und nabrhaft, und man tann nicht viel auf einmal bavon genießen. Die Lapplanber geben überaus fparfam bamit um, ba fie biefelbe gern fur ben Binter aufbewahren. Daraus wird ein harter, weißer Rafe von ichlechtem, unangenehmen Geschniade, ben nur ein Lapplanber genießen tann. Dan ftellt, um benfelben gu bereiten, bie Milch in einen großen eifernen Topf, thut Laib aus bem Renntbiermagen bingu, und ber Rafe gestaltet fich, ber fobann in fleine Dulben gefchlagen wirb. Der Rafe ift ein platter Ruchen, etwas mebr ale einen halben Boll bid, baber benn bie barte Rinbe ben größten Theil bavon ausmacht. Die Lapplanber lieben biefen Rafe febr, und geniegen benfelben fomobl rob ale geroftet, mo er bem Fremben auch beffer munbet. Go wie er ans Weuer gebracht wirb, bringt tros feiner- Barte und Trodenbeit ein reines Del reichlich aus bemfelben beraus, welches ale ein Beilmittel gegen erfrorene Glieber angewenbet wirb, wenn bas Reiben mit Schnee feine Wirfung gethan bat. (Brooke Winter in Lappland, G. 48 f.) \*)

<sup>\*)</sup> In abnilder Beife machen auch bie Buraten Rafe, ben fie von ber

Butter wird von ben Labplanbern nur felten aus Rennthiermild gemacht, ba fie ben Rafe vergebren (Brooke 50), auch in ibrem Rett einen anberweiten, minter foftspieligen Erfat baben. Gie laffen bie Milch in einem Reffel wie Butter gerinnen, rubren fie mit einem Stodden fleifig um, bis fle feft wirb wie Talg, bem fle auch in ber garbe gleich tommt. Gie erbalt einen Bufat von ein menia Sala (Scheffer 252).

Diejenigen Bolarnomaben, bie wie bie Jafuten Rinber befiben, liefern Butter in reichlicherem Dage. Erman (R. II. 328.). fant bie 3afuten-Butter ale eine fette Gubftang von angenehm fauerlichem Befcmade; in ben Studen, bie man gefroren vorfeste, untericbieb ber genannte Reifenbe einen bichten, ber europaifden Butter burdaus abnlichen Theil, von einem anbern, ber mehr fornig erftarrt mar, und icon von ber Barme bes Rimmers zu ichmelzen anfing. Diefe Butter wird mabrent bes Bintere von ben Jatuten gang obne Brob in großen Studen gegeffen, und fie bat, gefchmolgen, beraufchenbe Rrafte, wenn fie unmagia getrunten wirb. 3m Binter bewahrt man fie in Gefagen aus Birtenrinbe unter ber Erbe auf.

Gleich ben Americanern benuten auch bie Bolarnomaben bie manderlei Bflangen, welche ber Boben barbietet, gur Rabrung, Die Lappen bereiten fich namentlich aus bem Innern ber Richtenrinbe eine Art Bewurg. Gie pflegen bie boben Fichten, jumal an bem Theile, ber nabe an ber Erbe ftebt, abgufchalen, bann bie innere Rinbe ju nehmen, in bunne Sautchen, wie Bapier ju theilen und mohl zu reinigen. Darauf werben biefe an bie Sonne gelegt, getrodnet und in fleine Studden gerriffen, welche in großen, aus Baumrinbe gemachten Befägen unter bie Erbe begraben und mit Sanb bebedt werben. Go laffen fle jene Gefage einen gangen Tag, und machen enblich ein großes Reuer barüber an; fo werben biein ber Erbe befindlichen Rinben gefocht, und befommen eine rothe Farte und einen fugen angenehmen Befcmad (Scheffer G. 248)\*). Gleich ben Gefimoe (G. o. Ih. II. 26.) nehmen bie Lappen auch Fichtenhars ale Gewurg, bas fie ju Unfang bes Commere von ben Bipfeln ber Baume fammeln (Scheffer S. 247). Die Sunquien aber haben im Commer ftete Larchengummi wiber ben Durft im Munbe (Georgi I. 258). Die Angelica wirb ebenfalls benust. Gie fchalen vom Stengel, ebe er Samen tragt, bie Rinbe ab und roften fich bas Dart auf Roblen; ober fle tochen ben Stengel einen gangen Jag in Molfen, und vermabren' ibn fo fur ben Binter, nachbem

\*) Much bie Buraten fennen ben faftigen Jahrwuche ber pinus silvestris L. ale ein burftfillenbes Dittel.

Mild ausscheiben und theile trodnen, theile in Gaffer folagen, bie fie in ber Erbe nabe an ben Blugufern vergraben, fo bag bas Gefag jum Theil im Daf: fer fteht; ber Rafe erhalt fich baburch frifch (Georgi I. 303).

er gang roth und gang bitter geworben (Scheffer S. 251). In ahnlicher Beise wird auch ber große Sauerampfer benust. Die Pfangen, welche die Aungusen als Nahrungsmittel beauten, find folgende nach Georgi (R. in Sibirten I. 200 ff.):

Campavula liinfolia L. Die bem Baftinaf in Gefchniad und Anfehn abnlichen Burgeln werben von ben Tungufen gegraben ober auch aus ben Maufelochern genommen, Gie beigen 3ffl.

Allium altaicum Pall; ein gewurghafter Lauch, ber bei ben Tungufen wie bei ben Ruffen febr beliebt ift.

Lilium martagon I., und I., pomponium, eine wohlschmedenbe, immer angenehme und ale Wintervorrath aufbewahrte Burgel.

Vaccinium vitis idaea I. (Breifelbeere) wird von Anngufen und Buraten ale Wintervorrath gefammelt und wiber ben hunger ge-

Burdten als Wintervorrath gesammelt und wiber ben Gunger gesgesen.
Polygonum bistorta L. und viviparum L. Die Wurgel wird

gespeift und ber Abguß bavon als Thee genoffen. Gie wird besonders gegraben ober aus ben Manfelochern gesucht.

Saxifraga cranifolia L. Die Blatter werben allgemein als Thee benutt.

Hedysarum alpinum. Die Tungufen graben bie Burgel und

suchen fie aus ben Mauselochern, jur beliebten Speise.

ber Tungusen, die sie hausenweise und gereinigt bei den Steppenmausen antressen, die sonst aber mubsam zu suchen ift.

Carduns tuberosus I., deren Burzeln die Buraten baufig

effen.

Poterium Sangulsorba L. Die Burgeln, Die man ben Daufen gewohnlich abnimmt.

In gleicher Weife benuten auch bie Lappen alle nur enbaren Beeren und Fruchte, welche ber Boben ihnen barreicht. Alle Tunguffichen Gerichte find fur ben Guropaer efelhaft, theile an fich felbit, theile burch bie Bubereitung. Das efelhaftefte von allen ift ber gebratene Mutterfuchen entbunbener Tungufinnen, ben fie Silama, fo wie wenn er gefocht worben, Debechal nennen, und febr leder finben, baber bie Dutter ibn felbft verfuchen. Alles wird in einem Reffel getocht, ohne bag man bie Ueberbleibfel fruberer Gpeifen ausmafcht. 3ft freilich zu Frembes barin, fo mafchen fie ibn mit einem Belglappen, ber bunbertmal vorber und bieweilen in ber Biege gebraucht ift, aus. Bas fie bei fich ober ben Ihrigen an Laufen finben, wird in ben Dund gebracht; frembe werben nicht genoffen, fonbern weggeworfen, nie aber gerbrudt, obicon ine Beuer geworfen. "Gine noch argere Schweinerei ift - fagt ber Berichterftatter Georgi I. 287 - bag Bater und Dutter ben Rinbern ben Ros mit einem Tempo mit bent Munbe aus ber Rafe gieben und ibn binunteridluden."

- SERVICE - ACT.

- Beraufdente Gertankt lieben bie Bolarnomaden awar feft, namentlich ben europhischen Branntwein (Scheffer S. 258. Brooft), allein est siehemt fich bei linen tein einheimische gegofrnest Getranf zu finden. Denn der Pferdene in der Sakuten und Setypentunaufen fit einenfalls ben fullicher wohnenben Nomaden entletent, bei

benen Bferbes und Rinbergucht gefunden wirb.

Gigenthumlich und aligemein feit alter Zeit ift basegen ber As da f bei ben Bolarnationen. Bon ben Lappen bemert icon Scheffer, der im Jahre 1673 fein Lappland herausgab, daß sie ben Labat in Norwegen taufen und benselfen besonders an ibren Bestagen, Gniereien und Societien gefrauchen, "und empfinden beise Augen, Gniereien und Societien gefrauchen, "und empfinden beiseute, so fein Brod und Salz in ihrem Lande haben, insonderheit Beileben an bem Rauche beise Johnstiften Gewächse, und könne bessel nur ben beisen verteilt bei der andern Olinge entschren, so gewiß zu

bermunbern ift (Scheffer G. 253).

Die Tungufen und Sakuten lieben gleichermagen ben Sabat, und tragen bie fleinen ben dinefischen nachgebilbeten Bfeifchen ftets

<sup>\*)</sup> Die Samojeben. Erman R. I. 695.

### Die Rleibung

ber nomabifden Bolarvoller bat bie großje Montlicheit mit ber ihrer Bermanbten in Gronianb und an ber Norboftlifte von Affen. Sie ift im wefentlichen aus Belgwert und Bellen bereitet; both finden wit auch andere Stoffe, bie ihnen ihr größerer Bertebr mit ben Bremben gubringt.

Bie unter ben Colimos und Gronlandern, herricht auch bei ben europaischen und aftatischen Momaben, eine mertwurdige Uebereinstimmung in ber Tracht.

Die aussahrlichfte Nachricht über bie Rleibung ber Oftiaten, welche wir A. Erman (Reise um bie Erbe 1. 615 ff.) verbanten, moge uns als Grunblage bei Betrachtung ber verschiebenen Trachten ber Bolarnomaben bienen.

Bei Dannern und Beibern find bie fuuf wesentlichen Stude bes Unguges burchaus gleich. Das erfte fint bie Bofen aus gegerbtem Rennthierfell, bie auf blogem Leibe getragen merben, um bie Buften eng angeschnnrt find und bis auf bie Rniee reichen. Darauf folgen bie Strumpfe (Oftiafifch: Ifcbiji) aus bochft biegfamen und weichen Gellen ber jungften Reunthiertalber (Beidfi), beren Sagr gegen bie Saut bes Befleibeten gefehrt und burch forgiame und funftreiche Abicheuerung an allen Stellen von gleichmäßiger gange gehalten ift. Gie reichen eine Sand breit uber bas Rnie, und werben bort mittele bunner Riemen an bas Beinfleib befeitigt. giebt man eben fo lange Stiefel (Ditiafifch : Buimi) von bem ungleich ftarferen Relle alter Renutbiere. Die Sagre berfelben fint ebenfowohl auf bem Schafte, ale auf ber Goble nach aufen gefehrt, auf letterer aber ftete mit ben Spiten gegen bie Beben bes Menichen gerichtet, bamit fie beim abwarts geben auf glattem Gife ober bartem Schnee burd Friction einen farten Biberftanb verurfachen. Der Untertheil bes Stiefele ift febr weit und geraumig, ber Schaft aber gu engerem Mufchliegen aus zwei Studen jufammeugenaht, von welchen bas breitere bie Babe und mehr ale bie Salfte bes Beines umgiebt. mabrent ber ichmalere vorne platt auf bem Schienbeine rubt. Demnach bebarf es gang besonderer Sorgfalt, um bie Fugbefleibung vollftanbia gu befeftigen; junachft bienen bagu gwei bunne Riemen, welche von bem Schafte nach oben gu bem Burte bes Beinfleibes reichen, außerbem aber zwei Banber, welche bicht uber ber Babe an bem Gin= tertbeile bes Stiefels in bas Gell genaht finb, und nach vorne um bas Schienbein gufammengeschnurt werben. Dagu bebient man fich ftets rothwollener Banber, welche bon ben Ruffen gefauft werben, bie übrigens bei bartem Frofte weit mehr gufammengezogen werben fonnen, ale bie fteifen Riemen.

Muf bie nadte Bruft mirb fobann bas erfte Dberfleib ober bie Dalieu (Maliza) gezogen, beren Form fich an allen übrigen oftiafifden Oberfleibern, fo wie an benen ber meiften norbfibirifden Da= tionen wieberfindet, und bie mit ber frangofifden Bloufe verglichen merben fann. Die Maliga wird meift and bem Telle ber noch nicht gang ansgewachfenen Remuthiere (Neplui) gefertigt, runbum gleich einem Gade geichloffen, mit Mermeln und mit einer am Salfe anichliefenben Deffnung jum hinburchfteden bes Ropfes verfeben. Die weiche Behaarung ift nach innen gerichtet. Un jebem Mermel ift ein Fauftbanbichub befeftigt, beffen Behaarung aber ftete nach Mugen gefehrt ift. Der Sanbidub mirb flete aus bem barteften und unbiegfamften Theile bes Rennthierfelles, aus ben Bfoten eines ansgemachfenen Thieres genabt, weil bei ber Renntbierfabrt, beim Rifchfang und auf ber Jaab meift fdwere und harte Gegenftanbe gehanbhabt merben. Um nun bei feineren Arbeiten bie einzelnen Ringer von einanber, nicht abet blos ben Daumen von ber übrigen Sanb trennen gu tonnen, lauft iber bie gange Unterflache bes Fausthandichuss ein enger Querfollts, aus welchen man bie ginger nach unten bervorftett, wahrend fie von oben ber, burch ben barauf rubenben Sanifend fie von oben ber, burch ben barauf rubenben Sanifend mach geichigt bleiben.

lleber bie Maliza giebt man ein gweites Oberfleit, ben Part, ber in vielen Gallen ben Angng vollenbet. Birb aber ein langerer Aufenthalt im Freien nothwendig, fo wird ber Gus angelegt; bei ftrenger Ralte mirb bie Daliga mit bem Bart bebedt, und ber Bus ale lestes Schummittel uber beibe angelegt. Alle brei Oberfleiber baben aleichen Schnitt, Die beiben letten Bart und Gus untericeiben fich aber bon ber Dalig baburch, baf fie bie Sagrfeite nach Muffen baben, und bag an beiben eine Ropfbebedung befeffigt ift. Un bie Saleoffnung biefer Rleiber ift eine eng anichliegenbe Rappe angefügt, Die bas gange hinterhaupt mit bem Raden bebedt unb aus einer ovalen Deffnung bas Beficht nur bis gu ben Schlafen, bis jum Borbertheile ber Badenfnochen und bis jur Gpipe bes Rinnes bervorragen lagt. Der Part wird ftete ane Depludi genabt, und tragt ale hobe Bierbe auf bem Dbertheile feiner Rappe bie gefpitten Dhren best jungen Reunthiers; außerbem fehlt nie an bem Caume biefes Rleibes eine Berbramung ans bem Felle junger, langhaariger Bunbe, bie von Bugbunben abftammen und von ben Beibern gepflegt merben.

Der Gus befleht ftets aus bem langhaarigen Felle eines alten, und im Bintertleibe befindlichen Rennthiers von weißer Farbe und ift immet leichter als ber Part.

Dem Shulids ift die Aracht der Samoleden, nur dog lifte Belge und ber Bruft ein Deffunn haben. Bei den Pfiaten ift die Ariebung der Frauen von der mannlichen gar nicht unterfesiesen. Die Samoledbunen aber tragen einem turzen Belgrod and vielffertigen Fellen von Hunden, Bolffen und Belgragen judammengenabt und oft noch mit eurodischen Zeugktreifen befegt. Bom hinterfesielbeise Ariebes hangt ein Welfenschiedung frach. Sie tragen ferner eine Reischul aus ähnlichen Belgwert, der über Ohren und Rachen berabschlie (Grann R. I. 700 und

Abweichender ift bie Rleibung ber Tungufen, bie im Binter aus Belg, im Commer aus famifdem Leber, gum Theil auch aus Rifchaut beftebt. Born am Gurtel bangen Franfen von lebernen Miemen eine Spanne lang. 2m Gurtel merben bie Strumpfe, bas Meffer, Feuerzeug und Tabatogerathe befeftigt. Die Bofen reichen bis an bie Mitte bes Schenfele, mo fie von ben Strumpfen uberfagt werben. Salbftiefeln find bon ber rauben Beinhaut ber Renntbiere ober Glenne, und haben geraucherte Coblen. Der Rod ift giemlich nach europalifder Urt, bat enge Mermel, fist feft um ben Leib und reicht faum bie an bie Aniee. Da er born nicht recht gufammenreicht, wird er mit einem Bruftlas, ber oben eine Sand und unten eine Spanne breit ift, und bie gange bes Rodes bat, bebedt. Un ben famifchlebernen Commerroden find oft zwei Theile bes Schoofes ober auch ber gange Choof von rothem, blauem ober anberem bunten Tuche. Die Binterrode find von ichneeweißen Rennthierfellen, haben aber benfelben Schnitt. Der Bale wird immer blog getragen. Die Mabte, fo wie bie Falten, Ranber und Caume find burchaus ausgenaht ober mit Corallen befest. Alle Ranber werben abmedfelnb mit weißen, rothen, and fdwargen, an 6 Boll langen Saaren Muf ben Buften figen wohl zwei Spannen lange Baarbuichel, fo bag im Luftzuge alles flaggt und fich bewegt. 3m Sommer und im Staate geben fie barhaupt \*). 3m Binter tragen fie Dugen aus ber rauben Saut ber Rebtopfe, mit aufgerichteten Dh. ren und Bornfein. Cbenjo ift bie weibliche Tracht, nur bag bie Rleiber etwas weniger fnapp anliegen, auch noch reicher vergiert find (Georgi R. J. 254-256). Gben fo ift auch im Befentlichen bie Tracht ber Buraten (Georgi L. 301).

Die Riebung ber Jatuten ift biefelbe, und beftoft im Blinter an Bennthierfellen, bei ameren aus Greiter und Minchebaut, die harr nach außen geftort. Der Roch bat, wie der Tunguffiche, Chôfe, well er deim Reiten gettogen wirt, und ist einen Annaben Gaumen mit schwarzem Besperke besetzt und auf dem Micken mit Bitrauten aus demsellen Siosse Inwellen und auf dem Micken mit Bitrauten aus demsellen Siosse Inwellen und auf dem Micken mit Bitrauten aus dem gelen Siosse geftere Länge von dem der Wahnner. In genanntselb unterfachet fich nur burch geftiere Länge von dem der Wahnner. In genan Kieber von dem fehre fachtigte der Stellen ber fehlicht, auch bei spaffenen, elligsel geschieden Liebe von eine Türken und kieber von dem fehre der der der Betreit ein der Volligen unter bis weit dier der Auflige in, am der beden es von unten bis weit über das Kniegelner, sind aber den noch durch vollschaber Wissamteller für Tungsanger eben in bequen, wie für Reiter. Bu biesen wieden und von kurch vollschaben der den und um fie berüchtigt zu

<sup>\*)</sup> G. Taf. 2. bie 1. Figur, ein Tunguje in Commertracht nach Carpticheff.

machen, ichneibet man bie Torbafen ftete aus bichtem Bferbeleber, meldes querft mit faurer Dild getranft nub gerauchert, bann aber mit Bett und feinem Rug aus ben Caminen gerieben wirb. Much bie Coble beftebt aus berfelben Art von Leber und ift im Innern bes Stiefele an ben Schaft genabt; fie enbet gegen bie Beben in einer aufmarte gebogenen Gpite. Unten an ben Schaft ber Torbafen merben zwei lange Riemen genabt, und beim Gebrauche feft um bas Bein gefdlungen, querft am Rnochel und bann, nachbem man fie binten lange ber Babe aufwarts gezogen, noch einmal unter beut Rnie, wo man ihre Enben verbinbet. Bum Schut gegen bie Ralte fuhren bie Batuten eine breite und folangeuformige Salebinbe, Doitrud, aus ichwargen Gichhornichmangen, Sanbichube aus Fuchepels, Utelet, und eine bunttudme Dute, Bergefa, welche bie Stirn und einen Theil bes Gefichts mit einem - Befat von Bielfragfellen bebedt. Ginige jatutifche Dabden tragen noch eine Art von lebernen Riffen uber ben Sofen und unter bem Rod auf bem Sintern\*). vermutblich au Erleichterung bes Reitens auf ben Ochfen (Erman R. II. 275 - 277).

Die Rleibung ber Lappen ift im Bangen und im Befentlichen abereinstimment mit ber bieber beschriebenen, inbem auch bei ihnen urfprunglich bas Bembe feblt, bie Bofen bicht anschliegen und ein Rod Bruft und Leib bebedt. Die Winterfleibung ift aus Rennthierfell, bie fur ben Commer bestimmte aus Tud. 3m Commer reichen bie Bofen enganichließend übere Rnie bis unten auf bie Rufe, aus ungefarbtem groben Wollenzeuge, nur bie Wohlhabenben tragen buntes und befferes Tuch; fcmarges Tuch tragt Riemanb. Un ben Gugen tragen fie Schube, bie fle mit einer Art langen Grafes futtern, bas fle gu biefem 3wede burch Rochen erweichen. Strumpfe fuhren Der Rod ift ftete von Rennthierfell, bas fur ben fle nicht. Commer enthaart ift, in Binter aber tragt man bas Baar nach aufen. Der Rod beißt Mubb; bie beften find aus ben Bauten ber milben Rennthierfalber gefertigt, bie gum erftenmal bie Saare abgeworfen. 3m Winter tragen fie uber bie rauchen Rennthierhofen Stiefel aus feinen Rellen, bie rauche Seite nach außen gerichtet unb mit Riemen um bie Rnochel geschnurt, fo wie Banbidube, bie beibe mit Beu ausgeftopft merben. Der Ropf wird im Winter mit einer Rappe bebedt, bie nur bas Beficht frei lagt, am Balfe und auf ber Bruft aber eng anichließt. 3m Commer tragen bie Lappen Dugen bon ber form ber Buderbute, aus rothem Tuch mit Belg befest, in ber Art, wie mir fie bei ben fubruffifchen Steppennomaben wieberfinben merben. Man nabt biefe Duben que vier breiedigen Studen gufam-

<sup>\*)</sup> Die Boa, bie vor wenig Jahren fo allgemein auch von beutichen Damen getragen wurde, burfte wohl ursprunglich über Rufland aus Cibirien zu und gefommen fein.

men und bie Dabte merben mit gelbem Tuche befent und auf bem Bipfel eine bunte Trobbel befeftigt. Der Rand ift mit Belg befest\*). Die Lappen fertigen auch Dugen aus Lachofellen, ja aus ben Bogelpelgen, woran fie ben Schnabel laffen. Den Sals fchuben fie burch eine Binbe aus Barenfell, woran vorn bie Tagen mit ben Rlauen auf Die Bruft hernieberhangen (Broote 387). Gin Gurtel, ber gleich bem ber Gibirer mit Detall vergiert ift und woran Meffer, Reuerftabl u. f. m. bangen, ift ben Lappen eben fo unentbebrlich, als ben Gibiriern. Die Drnamente bes Gurtele befteben meift in fupfernen Anopfen, Die aufgenaht find, und einer Denge, von Deffingfettchen und Ringen, Die ringe umber bangen. Um Gurtel wird auch Die Tafche getragen, Die aus behaartem Rennthierleber gemacht und etwas breiter ale lang ift. Gie ift augen noch mit einem anbern behaarten Leber bebedt, bas fo groß wie bie Safche und unten mit brei Anopfen befeftigt ift. Darüber bedt man ein rothes ober fonft buntes Tud, beffen Bergierung in ginnernen Faben beftebt. Tafche wird ber Feuerftein vermahrt, fo wie Stahl und Schwefel, ein Stud Tabat und anbere Rleinigfeiten. Daneben bangt ein Leberbeutel, birnenformig, worin bas Belb und andere Roftbarfeiten fteden; ferner ein Rabelfutter; Diefes besteht aus einem breifeitigen Studen Tuch, beffen obere Spite abgefdnitten und auf beiben Geiten mit Leber bezogen ift, und morein bie Dabeln geftedt merben. Diefes wird in einen Beutel von gleicher Grofe und Gestalt, aus buntem Tuche, geftedt, ber oben augezogen und an ben Gurtel gebangt wirb.

Die Rleibung ber Frauen ift bei ben Lappen von ber mannlichen. wenigstens im Commer, wefentlich verschieben, benn im Winter tragen beibe Beichlechter Gofen und fonft enganliegenbe Rleiber. Die Frauen tragen im Commer weite, faltige Rode aus bem gemeinen' groben Tuche (Balbmar), bas bie Boblbabenben mit rothem englifden Tuche vertaufchen; um ben Leib wird ein brei Ringer breiter Lebergurtel getragen, ber mit gangen ginnernen ober filbernen, fingerlangen Blatten befest ift, auf welche allerlei Blumen. Bogel und bergleichen ausgeftochen finb. Diefe Blatten bebeden bas Leber bes Gurtels meift gang und gar. Daran bangen mebrere Deffingfetichen, beren eins bas Deffer mit ber Scheibe, bas anbere einen Beutel, bas britte bie Rabelbuchie traat, und woran noch ein Saufen meifingener Ringe bangt, die oft an zwanzig Bfund wiegen, und ein ftetes Rlimpern verurfachen, bas ihnen überaus angenehm ift. Das Alles wirb vorn auf bem Bauche getragen. Der Ropf wirb mit einer niebrigen Dute bebedt, bie unten eng anichließt, fich oben aber ermeitert, bie Karbe berfelben ift gemeiniglich roth. Woblhabenbe Frauen binben an Refttagen ein weißes Tuch um ben Ropf. Dachftbem tragen fie im Commer

<sup>\*)</sup> S. Knud Leems Befrivelfe over Finmartene Lapper. Ropenb. 1767 4. S. 70 und bie Abbild. Taf. II. V. VI. VII.

Strumpfe und Schuhe. Die Wintertracht ber Frauen unterscheibet fich von ber mannlichen nur burch großere Lange bes Rodes (Schef-

fer G. 236 ff.).

Mugerbem geboren noch jum Anguge ber Bolarnomaben zwei Berathe, bie mir bereits bei ben Jagern und Fifchern berfelben Bone fennen gelernt haben, bie Schneefcube (f. o. Ib. II, S, 247) unb bie Schneebrillen (f. o. Ib. II. G. 246). Die erfferen bleiben fich überall gleich, lettere find bei ben Jafuten und Tungufen etwas anbere und befteben in einem febr gierlich geflochteuen und engmaichiaten Dete aus fcmargen Pferbehaaren, bas gegen feche Boll lang und breit genug ift, um bie Mugenlieber eben gu bebeden. Ge ift mit einem ellyptifch geftalteten Ranb auf einen bunnen Leberftreifen fo genabt, bag bie Geite, welche man gegen bas Geficht febrt, ein wenig concav wirb. Dan befestigt es bann mit Defen aus bunnen Riemen um bie Obren, fo bag es vollig bas Musfeben einer europaifchen Brille erhalt. Done eine folche Brille geht Riemand auf bie Reife und fle wird ueben bem anderen Rleingerath am Gurtel getragen, boch nicht eber benutt, als wenn bei vollig flarem himmel bie Sonne eine gewiffe Sobe erreicht bat (Erman II. 329). Alte Frauen tragen fle jumeilen im Saufe jum Schube gegen bas Caminfeger, Reben biefen tommen auch bei ben Tungufen jene Brillen vor, welche wir bei ben Estimos gefunben baben, und bie Erman (II, 363) aus getriebenem Gilberbleche fab. Gleichen 3med baben wohl auch bie Schleier, welche Erman (1, 540) bei ben Oftiafinnen fanb, bie ben Ropf mit einem Tuche überbangen.

#### Der Comuct

ber Bolarnomaben ift bei weitem weniger mannichfaltig, ale bei ben bereits betrachteten Bolferichaften Umericas und ber Bolargone. Er ift, ba ber Rorper faft gang bebedt ift, auch weniger unmittelbar auf bemfelben, ale an ber Rleibung angebracht. Die Bemalung ber nadten Indianer muß zum Theil bie Rleibung erfegen. Diefe Bemalung fennen bie Bolarnomaben gar nicht. Dagegen finben wir aber bie Tatowirung wenigftene bei ben Mflaten. Die Oftiafinnen tatowiren bie Banbe. Erman (R. I. 639) bemerfte bei benfelben, baß uber bie einzelnen Glieber jebes Fingers einige parallele Reiben blauer Buncte ber Duere nach gezogen maren. Minder forgfaltig mar bie gleichfalls blaue Bunctirung an vericbiebenen Stellen bes Rorpers ber Danner bei berfelben Ration. Gie werben burch Ginreibung mit Roblenbulver bervorgebracht. Bei ben Tungufen nabt fich etwa ber gebnte Theil ber Ration, namentlich bie, welche in ben Balbern umbergieben, blaue Figuren ine Geficht, bie fie Gulbir nennen. Gie befteben in einer ober zwei einfachen ober gegabnten, bogenformigen Linien auf feber Mange, und wenn es recht vollftanbig ift,

Jones II- Crarylo

auch auf ber Stirm und auf bem Rinn. Seches bis achtichteigen Kindern beiderfel Geschiechts naht man einen mit Speichet beneten und an einem Reffel mit Blug geschwärzen Saden von Jeben beiter ber beiten beiten bei Gebne burch bie haut, und schwedzit ihn bei jedem dritten Stiche. Die Linien erscheinen recht blau und verwachten nimmer (Georgi I. 254) \*9.

Der Kopfic nud ift, ba bie Polarnomaden einen großen Theil bed Sahres mit verhülltem Saupte einhergeben, bei ibnen ebenfalls minder üblich. Die oftiatischen Manner zedoch sammein ihre langen pechschwarzen Saure in einen Bopf — wie die Chinesen — durchskeiten der beiten mit breiten Bahvern, und versehen ibr an den En-

ben mit Glasperlen (Erman I. 576).

Die Samojedimen tragen gleichfalls lange Haarzhofe, die unter Mühen und Siten hervorragen. Sie find mit klingendem Westalle verziert, ja eine Samojedin batte in chaflicher Weife, wie es jenes Eksmonddochen (f. o. 28. II. S., 283) am Salfe trug, ein verroftetes Littenfolgo in ihren Boof gestochen, neben vielen Mingen aus Gisen und Weifing (Erman I. 701). In einer Sutte ber Inten bemertte Grman Abdochen, die in einer funftreichen Schachtel aus Birkenrinde funferne und bleierne Knohze, die dagberten und alte meistigenen Springsfedern bewahrten. Letzter unter in gleiche Sticke zeischnitten und abwechschen die Petre enurben in gleiche Sticke zeischnitten und abwechschen die Petre enurben und schwechten die Beringen und fehre zeische Boykond von Salben auf Abdorn auf Abdorn auf Abdorn auf Abdorn die fehr zeischließ Boykond von Sanbe kam (Erman III. 335).

Fingerringe fand Georgi (I. 256) bei ben Tungufen und Er-

man bei ben Oftigfinnen (Erman I. 639).

<sup>\*)</sup> Dem wierefricht Erman (R. II. 36) nach bem Berichte rufflicher under betraufter und bei Galowirung sei burch seine Geburch seine bewerfteiligt und bemerften, daß die Aungujen nur gant biede, grobe Radeln, die nur für Remufieresbeurzwiru brauchar, besthen, womit also eine Jauthalung gar nicht Eatle finden tonne.

auch metallene Ringe (Scheffer S. 238). Diefer Galbschnuck finbet sich benn auch in ben Grabern ber alten Finnen, die man bei Afcheraben an ber Duna entbeckt hat, so wie auf ben Pelzen ber Sibirier.

Die Reinlich leit wird poar auch hier, wie bei ben Colimon, burch bas Kinn nicht ehen beirbert, boch finnen fich bei erfein Infage berieben bei ben Ofitafen. Die Servietten, Sanblicher und Schnupflücher berieben bei benfelben burch Lerciusfof erfet, bas nan in seh bahre, lange Spahne errant, bie geschalt verben und an einem Ende noch zusammensdagen. Einige solder Blischel tragen die Weber gewöhnlich am Leichgrieb ihrer Alebung zum augenklichkichen Gebrauche. Wit solden Blischeln wird auch das Kochgeschire gereinigt (Erman I. 635).

Die Aungufen haben zu bem Bwerde, sich bie Augen von ben feitem Bilegan ut eriufen, bie golbzsläugende Febrenaut einiger Emten. Das Infrument beist hularin. Sie fübren außerbem noch einen bejodneren Bilegemwebel (Afrende), einem Befohrerar, ber an einem Eeverriemen befestigt und im Commer über die Atchfel gehängt weite (Gebragi 1. 256).

### Die Wohnung

ber Bolarnomaben hat bie größte Achniichfeit mit ber ber wanbernben Idger und Fischer; fie ist tragbar wie bieje, und besteht auch jumeift aus Leber und Fellen.

Das Belt ber Oftiafen bat große Mebnlichfeit mit bem ber Esfimos; wenn es aufgestellt werben foll, mablt man guborberft gwei Stangen, welche an ihren Dberenben mit einem biegfamen Riemen verbunben find. Diefe merben guerft in ben Boben geftedt unb an biefe bie übrigen Beltftangen augelebnt, fo bag ein fegelformiges Berufte mit 15 Bug breiter Bafie entfteht; man lagt nur an einer Geite awifden ben Stangen eine zwei Gug breite Lude, welche als Gingang bient. Bunachft auf biefen Stangen rubt eine Lage bon Fellen, welche bie haarfeite nach Innen fehren. Die außerfte Dede hat bie haarfeite nach Außen. Bu biefem Bwede find lange uub bereits boppelt gelegte Streifen von Rennthierfellen fur immer qufammengenabt, und biefe werben febr gefdidt um bas Gerufte gemidelt. Dabei find zwei Berfonen thatig, welche querft mittels zweier langen Stangen bie beiben entgegengesetten Bipfel bes aufzulegenben Streifens unterftugen und ibn baburch bis nabe an bie Gpige bes. Beltfegels beben; bann gebt ber eine mit feiner Stange nach bormarte bas Berufte umtreifenb, bis bas Fell in fpiralformig abmaris geneig. ter Lage platt auf bem Berufte rubt. Go merben nach einander bie Streifen wie Dadbiegel mit übergreifenben Ranbern auf einanber gelegt, und ohne Banber ober Riemen erhalten fie fich bann burch ibre eigene Schwere, welche überbaupt bem gangen Bebaube Balt und

Beftigfeit giebt. Der Gingang wirb burch bas Unterenbe eines folchen Fellftreifens gebilbet. In einer Gobe bon bier guß uber bem Boben werben noch zwei horizontale Querftangen an zwei ber Beltftangen gebunden, und biefe muffen ben Rochteffel tragen. Gin Dann batte unterbeffen mit einer bolgernen Schaufel von außen ber ben unteren Beltrand mit einem fußhoben Schneemalle beworfen, und als es im Inneren beftig rauchte, machte er an ber Winbfeite eine Deffnung in biefe Bebedung; außerbem maren auch bier jum Abjuge bes Rauches bie oberen Enben ber Stangen unbebedt geblieben. Fur ben Gigenthumer bes Beltes warb ein Ruthengeflecht auf ben Boben gelegt, fur bie ubrigen Gafte bie Renntbierfelle und Rleiber unmittel. bar auf ben Schnee. Mittlerweile ift bas Feuer entgunbet und bas Belt burchmarmt, und nun halten, etwa eine halbe Stunde nach ber Unfunft, alle Beltgenoffen ibren froblichen Gingug. Alle vertbeilen fich am Umfange bes Beltes mit bem Ruden gegen bie Banb, mit ben Fugen gegen bas Feuer; bie Manner entfleiben ben Oberleib, unb bebeden nur ben Ruden mit bem Belge, bie nadte Bruft bem Weuer jumenbenb. Dann wirb aus Conee bas Baffer und alebalb auch bie Speife bereitet (Erman I. 693 ff. u. 637).

Solcher Belte bedienen fich auch die Aungusen (Erman II. 367), wenn sie auf der Neise begriffen sind. Das Gepact wird dann ber bem Belte aufgestagelt, die Duertäck mit ben Lebendmitteln, die Reten-

thierfattel, Rochgeschirre und Jagbgerathe.

22. 23). Diefe Belte fint jeboch meift flein.

auch langs ber Rabte überaus gierlich (Erman II. 305. f. auch Scheffer 221). Die hutten find übrigens rund und tegelformig (Carpt-fdeff I. 24).

Auger biefen Sommerzeiten haben die Aungusen noch andere, weiden mit Aun der mit Geliss und Kormatten besteht find. Bobschaende Balbungusen bauen sich sier und des mit Bobsch, im weiden sie wöhrend des Gemmers das Binitergenites, und während des Gemmers das Binitergenites, und während des Minters die entsehrlichen Sommersachen zurücklassen.

Die Winterhutten werben auch von ben meisten Romaben er Bolargone, gleich ben Agerschumen, als sester bitten errichtet, welche auch an ben Atissen oder Gen, wo sie erbaut, sie fallen ober Sen, wo sie erbaut, sie fallen beiden und die Benach stellen. Den der den der den verlassen die beide dass ein gehöriger Gerind mit acht Cken, eine Elagen ausgerchiet, die feliel mit Birkemine, tysis auch mit Balen oder Elangen ausgerchiet, die feliel mit Birkemine, tysis auch mit Betern besetzt sind, on aber auch mit Nasien noch überkeckt werben. Den Genne ist bei die Glene hoch und bachferniben gewölft. Bu diese hatt sich eine Die vorbrei file bis größere, sie Zebermann bestimmte; burch die flusten die zu den Bestimmte, die zu ben Sommerzisten ber Grönflährer, juck Thire. Die vorbrei sie bis größere, sie Zebermann bestimmte; durch die sintere aber, die etwas kleiner ist, darf im Frauenjummer gesen; durch bieselbe vorben alse Espabente, jur Geuerfaltet gebracht. Das Innere der Soltte sie und bestieft.



a ift bie fleine Thure, Boffe genannt.

b und c, Lops genannt, ber Aufenthaltsort ber Manner, wo fe auch ihr Sagbgerathe und andere Sachen aufbewahren.

d und e, Loibe, die eine Abtheilung enthalt bie Schlaffidtte bes Saudberen und feiner Frau, die andere ift fur bie Ruchte, f und g, Rotta, ift ber Aufenthaltsort ber Weiber, wo fie ihr Bodenbett absalten.

i. Dr, ber allgemeine Gingang.

h ift bie Feuerftatte.

Auf ben brei in ber Mitte liegenben Rlobern a. b und h merben bie Speifen gerhauen. Scheibemanbe giebt es in folden Gutten gar nicht, fonbern bie Grangen find lebiglich burch Solgtibber angebeutet. Das Feuer brennt in ber Mitte frei gwifden Steinen, unb wird Rachts bor Schlafengeben noch besonbers mit Steinen umgeben. Der gange Boben ber Gutte ift mit Birfenlaub beftreut, auf bas Laub legen fle Renuthierfelle, worauf fle figen und ichlafen (Scheffer 223 ff.).

Gine abnliche, boch weiter anogebilbete Ginrichtung zeigte bie Samme eines Uferlappen in Romagfiorb, welche Broote (Binter in Lappland G. 316) befchreibt. Diefe Gammen faben aus ber Ferne wie aufgeworfene Erbhaufen, und um biefelben fab man Ginfriebigungen fur bas Bieb und bas aufgehaufte Winterfutter nebft ben übrigen gur Luftung aufgebangten Dingen. Die Gutten nennt ber Lapplanber Guatti, und fie halten bie Ralte trefflich ab. Die Bobe betraat etwa 5 Sug, ber Umrig ift gemeiniglich freis. ober auch eirund, und bie Gutte bat bas Unfeben eines abgerundeten Sugels und ift auf einem Golggerufte aus Birfengweigen und Rafen gufamniengesett. Die Thure wirb, faft in ber Beife wie bie Binterbutten ber Gronlander, burch einen befonberen Gang bor bem unmittelbaren Ginbringen ber Luft geichirmt.



a ift ber Eingang ju bem Bange b, 3 Fuß boch, 6 Fuß breit und 12 Buf lang, ber ju ber eigentlichen Thure c fuhrt, burd welche man ine Innere ber butte d treten mag.

e ift bie Feuerftatte, welche in einigen großen Steinen beftebt, bie auf bem Boben liegen und bas Reuer abgrangen. Ueber f befindet fich eine Deffnung im Dache, um ben Rauch aus-

gulaffen, bie aber auch mit einer Rlappe verbeckt werben fann, wenn man bie Barme beijammenhalten will, und bie bes Nachts ftets gefchloffen wirb.

ggg gieb verschieben Berichtage au, welche durch aufrechtlebenbe Bolgifamme gebilde werden, die demindist auch die Zast des Daches unterftigen beifen. In befen keindem fich die Schlaftellen für die verschiedenen Mitglieder der Familie, welche mit Echafe, und Bentherfellen als Auten verschen find.

Das gange Bebaute hatte bei ber Rauchoffnung 6 Fuß Gohe, 15 Suß Breite und an 30 Suß Lange.

Aufer biefen Wohnschitten haben bie Laupen gur Aufkendofung ihrer Wordsche fesonberen Alekangekaube, wochde Wolftig genannt werben. Sie schneiben bechhalb eine Tanne vier bis fünf Ellen über ber Grbe ab, schalen bie Blube bavon ab und macht ben flechengektier bernet Stemm berd einer Allrich von Seit schulbrig, ob baß bie Weren nicht binauffletten ihnnen. Den barauf werben über ökren gund Ballen leffligt, auf benen ein aus Verleten gemoches Shufden fich bestübet, bas mit Buffenriche gebecht ist. Sierin werben bie Swiffen vernacht (Schoffer 222).

Außerbem haben bie Lappen noch besondere aus Stangen aufgerichtete Gerufte, unter benen fie die Meiber zum Luften aufhängen, und worauf fie ihr Gerathe bewahren (Abbitd. bei Leem Aaf. 18 u. 21).

Die Binterhutten bet fibirifden Romaben find aus Balfen, bon Burfelgeftalt, und in eine Bertiefung bes Erbreiches eingelaffen, fo bag fie bei bobem Schnee faum uber bie Derfiache bes Bobens bervorragen. Wenn bie Safuten eine Gutte errichten wollen, fo rammen fie neun Bfoften auf einem vieredigen Blate ein; auf bie brei mittleren, welche bober find ale bie ubrigen, tommen eben fo viel Balfen zu liegen, und bie vier Edpfoften merben gleichfalls burch gwei Balten verbunden; bann werben ftarte Planten in fchrager Dichtung von ber Erbe nach ben magerechten Balten gelegt und an bicfen befeftigt, besgleichen bringt man bom oberen Theile bee Beruftes nach ben Geitenpfoften Breter an, welche uber bie anberen binausragen und ein nicht febr abichuffiges Dach bilben. Dann werben bie Pfoften mit einer Difdung von Bras, Lehm und Dift beworfen. Die Banbe werben aus bemfelben Stoffe aufgeführt und mabrent bes Bintere mit einem Behage umgeben. Der Schnee überlagert bie Jurte und balt fie marm. Die Licht- und Luftlocher werben mit Fenftern aus bidem Gis verfeben, bas zuweilen jeboch auch burd Gifcblafe, Delpapier und Marienglas erfett wirb. Die Gisfenfter geben genugfames Licht, und beichlagen auch, wie bie Glasfenfter, wenn bie Ralte beitig wirb: Un brei Geiten bes inneren Raumes find Rammern gebilbet, in beneu, nach ber Starte ber Ramilie, zwei bis brei Berfonen ichlafen; fie find 3-4 Fuß breit und 10 Guß lang. Mitten in ber Burte ift ber Feuerberto und ber Ranch fang, welcher aus fentrechten, inwendig verlieibeten Staben bergeftellt ift (Cochrane, Bußreife S. 370 f.).

Die innere Ginrichtung biefer Jurten üt febr einfuch, und besteht außer bem biere ben auferwohrten Gerathe namentlich in sushohen Schmeden, worauf die Allftigen der eben jo hoben Generstättige, wo Trau wur der genaber figen. Mings um die Wand lauft eine Erhöbung, wo Trau und Kinder sich aufthalten. So fand Ernann (1. 338) Die Jurten werben bei ber Dilitäten, die, vie die der Jatuten, langs der Wahre abgrehilte Gehaffellen haben (Grann II. 241). Die Jurten werben bei ber Antunft eines Gaste mit Stroß gefost, wimmeln aber oft von Unreseiter (Vochenne S. 370).

felben, Tichubal, anbeutet, tatarifchen Urfprunges (Erman I. 558),

# Die Bertzeuge und Gefäße,

bie wir bis jest angetroffen, waren theils aus Stein, theils ans holg, Rinben, Leber, horn ober Anochen. Jest begegneten uns zum erften Male Wertzeuge und Gerathe aus Metall, bie nicht aus ber Frembe eingeführt find.

 Bertifeingen, die man in bem aus geschigenem Lebu gefreitigten Gerte ber Jurten macht, schmist, Zeber Zaltur versschet ist noch jeht, fein gespies Messier aus Etalel zu sertligen, ber zwar kleigtum, aber auch be hat ist, den man Anvier und Weifing demit der interfenen bei fig der der Bestellen bei der Bestellen Geriff ber Wesser und Weisten stent. Den hölgennen Geriff ber Wesser wie best Mitglien und beracht auch den Wesser und Weistellen, auch eine der den von Vertrigen Ergaftungen wußten. Sie schwieben Schulmen wir den deren Gerte der Bestellen der Bestellen und der Bestellen der Bestellen und der Bestellen d

Der Aunguffich Schmich liefert Pfeilipigen, Feuerfichle, Befolige und Gobgenkilder. Er tann alle feine Wertzeuge, die Wlafebilge ausgenommen, in einem Klischen bequem mit fich berumtragen.
Sein Ambos beiegt etwa vier Pfund; er wird in einen Klöß gefeigt.
Den Ambos, fo wie Jange, dommer, feile und Weifel, neht dem
Gifen und Stahl, erhalten die Aungufen von den dunfen. Der
Gomied fest, vonnt er arkeiten will, einige Seine als Gife au eine
ander. Die Bläge, die die finischfung der unferigen haben, und aus
Gerehunkleder gemacht find, haben anderhalf- dur Lang, und blafen
burch einen durchfodyten Lebustloß. Koblen werden von dem Kochherer genommen, auch fibet der Gemied gewöhnlich ein Beutelden
und mit fich. Bei der Arkeit figt er an der Gre (Georgi I. 2001).

Die Aungufen fertigen ferner Schneibe geug für ihre Lederarbeiten. Ge kelfelt bie in einer flach godgenen, an bem concaben
Rande gegabnten, an bem anderen in Golg gespiten Gisenplatte, an
beren sinden sich bligerne Sandbaden befinden und ein gollveiter
Gisenting, der an ben Kanten schneiben beihre und ill Ginnen
auf einem bolgenene Diele befeligt ist, Letherer bient zum Kinspaaren
und Schlichen ber Blenntbergeiste, das andere Bertzeug, um sie beinner zu schaden (Ernan II. 368). Gin anderes fir die Lebersberie
tung bestimmtes Bertzeug darte bis Gestalt eines Richtsfeiteits, bessen
einer Arm zwei Buß, ber andere durch einen hölgernen Stiel verlängerte aber simf dies maß. Das Gifen wor parallel mit dem Annten durch gwei Beisen tunger Gilbertriesfen und dapplichen einer Erlige
funferner Kreuge verziert, doch offendar in den nertschießes oder norddeließtien an geferfatzt (Ernan II. 367).

Die Aungusen führen ferner Heine Keffel, worin Alles getocht von ben Ungen gehalt, ohne welche fie nie ausgeben. Es wird von ben Rinfrig gefauft. Jum Andhelen ber Bangeln führen fie Heine Spaten, die fehr schwall und am unteren Ende mit Gifen belegt führ (Gerari I. 251). Die nomabischen Schmiese fertigen bemadch die funfernen, nei finnernn Bergierungen der Gütch. Die Aunst, bearrige Bierreifen aus Bie ober Jim zu gießen, verstehen auch die Ausschleber. Sie graden zu dem önde in Anochen allerie Wimmen, Thiere, Minge und andere Riguren, und gießen diese dam aus. Sie gießen auch bie Auschen für ihr Er Jachbichssen scheffer S. 2011.

Bir fernten icon oben, bei Gelegenstelt ber Kleibung, die Geeichtlichteit in Bereitung des Zebers fenuen, wolche ben Golarnomaben eigen ist, und die auch die ndrelichen Umericaner und die Gelinschause feispen. Aus dem gegerten Lever worden icht allein die
Kleiber und Zeitveden, sondern auch mandertel Gefäße gesertigt. So namentlich die gelindrischen Säde, in voldeen die mandertei Unione Perdide und die Vererliche an Lebenduiteln ausseinschreit Unione man II. 339). Zu erwähmen ist dier noch die Art, wie die Ausgusen ihre Eiselfen gegen Alfie schäufen, im Arteil, die bei Auspulien ihre Eiselfen gegen Alfie schäufen, im Arteil die bein allie den Frauen obliget. Die Arbeiterin nimmt dazu warmes Bischeit in den Auswissen, und herügt es durch die Jöhre auf das derer, reist auch dann mit ausgefreiteten händen die stinsende Bischieft in den Auswissen. 3439.

in and y Gongle

Die Anfang bes Spiumens und Wochen in Wolfe finden mir nur bei den Lapplauberinnen. Gie nehmen dazu Sasenhaare, die schol weiß find, die sie mit einer Spuble und einem Kammue bergestätt zu Bandern, Mugen und Santischnen weben, daß sie wie setricit aussesen (Sectiere C. 207).

Grögere Befase werben theits aus Murgen gestochen, theile an Minko der Golg gefcinfte. Die Applichmer werben als geschickte. Rorfliechter vorzugsweife gerühnt. Sie nehmen bagu Baumburgeln, Beinedig fie flohien, ermeichen und in lange Fiden gertheilen. Sie nehmen Reifen von bem Durchmesser bes bezustellnem Korfes, biefe inden ider ben andern so bieft usfaumen, daß sie nichte genfalls bas Wasser bei andern so bieft unfaumen, daß sie nichtigenfalls bas Baffer balten. Die meisten iber Korfe sind rund und mit einem Deckel verschen; andere find nach Art unserer Sandbirds mit einem großen fallerumben -andhopflie verschen, so dass nun sie an ben Arm handen fann. Biefe find biererdig und lang. Diefe Korfe wurden ist genare bei der weben der Verschen bei der bei den den ben Mrm handen fann. Biefe find biererdig und lang. Diefe Korfe wurden ist den genare bei der vogen beere Dauerboftligkeit elight nach

Schweben ausgeführt (Scheffer G. 290).

Die Loffel ichniben bie Lappen aus horn, bie fie mit ihren Beffern zierlich queftechen und bann mit ichwarzer Farbe ausstreichen; am Stiele werben fleine Ringe und Blede angebracht.

Aus Anochen fertigen fie ferner Heine Schnupftabalbofen, bie fie getrick und nett ausschnigen, wie fie benn aus Anochen auch allerfel ntebliche Figuren und Drameeute schnigen, womit bie Golggerathevergiert werben (Scheffer S. 290).

Aus Birtenrinde werben Defferscheiben, Beltbeden und bie Raften geferigt, worin man bie Rleiber aufbewahrt, fo wie auch bie

Gefäße fur ben Bintervorrath ber Dilch.

Die feltsamften Gefage, und bem norben eben fo eigenthumlich, wie bie Schneehutten und Gisichlitten ber Estimo, find bie Morfer

ber Satuten, worin fie die untere Sichtene und Edricentinde zerfloßen, die im Winter ibr tagilides Brob eriett. Die Mörfer befteben aus einem Stabgerippe, wolches in der Weife der Jurtemwähne mit d'uhmif besteht und fest gefroren ift (Ernan II. 277). So muß benu fier im Norben der Broth verrichten, was im Suben die Since der Broth verrichten, was im Suben die Connengliuf ober das Leuer beworffelligen niuß.

## Die Fahrzenge

für Reifen ju Baffer und ju Lande foden nicht minter Cigentschuniches, als bie ibrigen Geraufschaften ber Bolarnomaden. Erftere tommen nur bei benen vor, bie außer ber Benntstergucht auch noch ben Biloffung betreifen, wie bie Lappen, die im Sommer an ben Seeftrand berachfommen.

Diese Lappen Sauen ihre Köfne aus Fichten und Sannenbofg, abs sie in ben Waltern guwor in dinne Berter palen. Diese Breter voerben nicht etwa mit Mageln beseihigt, sondern im eigenichen Siene bes Wortes auf am men gen ab. Dagu gebraucht man theils die garten Burgeln der Jahum en Berter gebracht werden mengebreften meh getroduchen Schnabern ber Benntlere. Die Bugen werben mit Moos verstopft. In den Seiten werben zwei gebraucht der bei benten im Solgsstäden bestellt die fest bei der bei Benne mit Solgsstäden bestellt die Bentler Macht, betreit gebracht der Schiffer Solgsstäden der Rahn, beren oft ein Mann zwei regiert (Schiffer Solf 5). Die werben die weiter Ausbrück wird die gegen einem gang entgegengesetzt Clima, in der Schife, spater weiterstügelt.

Richt minber eigenthumlich find bie Reifeschlitten ber Lapplanber, bie gemiffermagen ein Mittelbing gwifden einem Rabne und einem Lanbfahrzeuge bilben. Der Geftalt nach gleichen fie einent mittenburchschnittenen Boote, beffen Borbertheil fpigig in bie Gobe gebogen ift, mabrent ber Sintertbeil breit und platt ift und aus einem fcblichten Brete beftebt. Der Schlitten beftebt aus vielen langen, fchmalen Bretern, bie auf einer ober mehreren Rippen mit bolgernen Rageln befestigt finb. Der Boben ift eine Band breit, Die übrigen Bretter aber find etwas ichmaler. Rufen ober Fahrholger baben biefe Schlitten eben fo wenig, ale eine Deichfel; ber Boben felbit ichleift auf ber Schneeflache bin, und ber Strict, woran bas Renntbier giebt, ift burch ein Loch am fpigigen Enbe eingezogen (Scheffer G. 287). Dieje Schlitten beifen Bulte, find an 7 Fuß lang, 16 Boll breit, 8 Boll tief an ben Geiten, Die Rudwand ift 16 Roll bod. Born bat bie Dberfeite ein ovales Salbbed aus Seefalbfell. In biefen Schlitten wird ber Reifenbe eingeschnurt. Der Lapplanber fahrt lieber im offenen Schlitten (Rjore achian), mo er fcnell auffpringen tann. Die britte Urt ift ber Badfchlitten. (Raib achian) ber viel großer als ber vorige, 8-9 guß lang unb ' verhaltnigmaßig breit ift. Die hineingeradten Cachen werben mit Rennthierfellen bebedt.

Bor jeden Gessitten wird nur ein Kenntstier gespannt, bei bem Transbort gehörer Ladungen sicht ein Zapplander voran, und bie nachfolgenden Einspanner werben, einer hinter bem andern, an ben vorberen angehängt. Ein Lapplander leitet so gewöhnlich stuff Padschitten.

Das Gefdirr ber Rennthiere beftebt aus einem Salfter pon Rennthierfell, bas rund um ben Bals gebt; unten befinden fich amel Lebertiffen von eirunder Form, Die gwifden ben Borberbeinen bes Thieres bangen, und woran ber Rugriemen angeschlungen ift, ber que ftarfem Leber besteht und gwifden ben Beinen bes Thieres binburch Um Schlitten wirb er jest burch ein fleines Querholg in einem eifernen Ringe festgehalten. Rund um ben Leib bes Thieres ift ein breiter Bauchgurt von buntem Tuche, welcher ben Bugriemen perbinbert, gwifchen ben Beinen bee Thieres berabubangen und biefelben ju umichlingen. Um ben bale bee Thieres gebt eine breite. weite Tuchbinbe, woran bie Glode hangt, beren Rlang bie Reifegefellichaft jufammenhalt. Das Ropfgeftell bes Bugele ift nur um ben Ropf bes Thieres gefchlungen, und befteht aus Geefalbfell, bie Soleife ift am linten Obre, wo ber Raum anfanat, ber aus einem einzigen Stude Geefalbfell gemacht ift. Alles ift einfach, aber tuch. tig; mare ber Angriemen außerhalb ber Beine ber Thiere, fo murbe man in ben Balbern leicht am Geftrauche bangen bleiben.

Cobalb ber Lapplanber fich in feinen Schlitten gefent bat, lauft auch bas Thier aus Leibestraften. Der Rugel mirb in ber rechten Sant gehalten und jumeilen auch um bas Santgelente geichlungen. Dit bem Rugel wird bas Thier jum Schnelllaufe angetrieben. Goff bas Thier fteben, fo wird ber Bugel links icharf angezogen und bas Thier baburch gewendet. Gine besonbere Schwierigfeit besteht in ber Bewahrung bes Gleichgewichte, ba ber Schlitten, wenn er rubig ftebt, fofort auf bie Geite fallt. Capell Brooke, bem wir biefe Dotigen verbanten (Winter in Lappland f. 390 ff.) reifete in foldem Schlitten von Alten uber bas Gebirge nach Tornea. Er bemerft. bağ bağ Mennthier burchaus nicht ein fauftes, gelehriges Gefcopf ift; es ift unbanbig, aber bem Lapplanber namentlich besbalb von Wertb. weil baffelbe febr leicht einen einmal betreteuen Bfab wiebererfennt. Wenn bas Rennthier wild wirb, brebt es fich um, und unternimmt einen Angriff auf ben im Schlitten figenben Lenter, ein Auftritt, ber nicht eben felten ift. Das Umwerfen bes Schlittens wieberholt fich bei bem ungeubten Reifenben febr oft, bat aber, ba berfelbe überaus bicht verbullt ift, feine ublen Folgen. Der genannte Deifenbe machte auf bem erwähnten Wege giemlich alle Balle burch, bie Jemanb auf folch einer Sahrt begegnen tonnen, und ftellt fie auf einigen feiner

Tafeln bilblich bar +).

Die fibirifden Momaben baben ben auch bei ben Gofimos gebraudlichen Rufenichlitten, ber theile mit Rennthieren, theile mit Sunden bespannt wirb. Beburfen bie Oftiafen ber Rennthiere gu einer Schlittenfahrt, fo begeben fich einige Dauner in ben Balb, wo fie weiten und treiben fie mit Befdrei nach bem Drie, wo fie angefpannt werben follen. Die Thiere rennen im geftrectien Galloppe beran, und bleis ben bann rubig in ber Rabe ber Denichen. Darauf entwidelt man einen langen Riemen, halt ibn von Sand ju Sand brei Tufi uber bem Boben, und umgeht fo bie Beerbe in anfangs weitem, nachher aber immer enger geschloffenem Rreife, bis bag alle Thiere ju gebrangtem Saufen versammelt finb. Dann treten einige Danner in bas Innere bes Rreifes, greifen bie jum Unfpannen bestimmten Rennthiere bei ben bornern, und binben fie mit biefen an ben Riemen, bis bag von ben ausermablten eine Reibe gebilbet ift. Ginigen bangt man einen Baumaweig an ben Sale, bie bie Schlitten berbeigeholt finb. 21. Erman, ber biefes berichtet, macht babei auf bie große Unterwurfigfeit ber Thiere aufmertfam, bie trot ibrer 4 Sug langen Beweibe gar feinen Berfuch jum Biberftanbe machen, und fich gebulbig bas Maul aufmachen und bie guge aufbeben liegen, auch feinen Berfuch jur flucht machten. Bei ber Baumung finbet folgenbes Berfabren Statt. Buerft wirb jebem angufpannenben Rennthiere ein Lebergurt, bicht über ben Borberbeinent, um ben Leib festgebunben, von mo aus - wie bei ben Lapplanbern - ein Ruggiemen awifden ben Beinen nach bem Schlitten geht. Bu weitern Reifen wird bier aber jeber Schlitten mit vier, fonft auch nur mit zwei Rennthieren befpannt, welche ftete neben einander geftellt find. Dann geben alle vier Bugftrange, ohne fich zu freugen, burch ein bicht vor bem Schlitten befindliches, viermal burchlochertes Bretchen, und werben nach bem Durchgange burch baffelbe, mittele fnocherner ober leberner Ringe uber eine Schnur gezogen, welche, bie Borberenben ber beiben Schlittenlaufte verbinbent, ben Bug gleichmäßiger vertheilt und namentlich bei Wenbungen ben Ginfing biscontinuirlicher Aenberungen in ber Richtung bes Ruges verbinbert. Dem lintoftebenben Rennthiere wird gleich einem Stirnbanbe bor bem Geweih ein halbmonbe formiger Rnochen angelegt, in welchem man bie beiben Enben bejfelben mittels zweier bunner Riemen verbinbet, und zwar querft mittelft bes einen binter ben Sornern berum, fobaun aber noch burch ben anbern über ben Rebitopf bes Thieres geführten. Mit bem linfen Enbe biefes feften Stirnbanbes ift nun burd eine ftarte, aber biegfame Defe aus Riemen ein fleinerer und abnlich gestalteter Rnochen bleibend und fur immer verbunben. Dach Unlegung bic-

<sup>\*)</sup> Bergl. bie Abbifbungen bei Knud Leem, Saf. 53-60.

fes zweiglieberigen Baumes, bleibt alfo bas fleinere und gulest genannte Stud beffelben beweglich, und tommt fo gu liegen, bag es bicht uber bem obern Binfel bes linten Muges auf bem einwarte geneigten Ranbe bes Jochbeines rubt. Gine einzige Leine geht nun von bem Unterenbe biefes beweglichen Knochens lange ber linten Glante bes Thieres bem Lenter jur Sant, nachbem man fie guvor noch, um ibr, auch wenn man fie angiebt, eine unberanberte Lage ju fichern, unter einem fnochernen Boripringe binburch geführt bat, welcher an ber linten Geite bes Bauchaurtes aufgenabt ift. Die Lentung bes gezaumten Thieres erfolgt nun fo, bag ein einmaliges Ungieben und anbaltenbes Berfurgen ber Leine, es lints umgmwenben, veranlagt, mabrent lebbait rudwelfes Bieben und Rachlaffen ein ebenfo ftrena befolgtes Beiden fur rechts gerichtete Benbung angiebt. Bon ben übrigen brei Renntbieren bes Biergespannes ift feines gezäumt, noch mit bem Leinenthiere in irgend anberer Berbinbung, ale burch ben gemeinfanten Anfnupfungepuntt ber Bugitrange am Schlitten, bennoch folgen fie aber augenblidlich ber von bem letteren angenommenen Richtung, fomobl nach rechts, ale nach linte, eine Sanblung, welche M. Erman mit Recht theils bem Rachabmungstriebe, theils ber Bewohnbeit ber Renntbiere, fich nicht au vereinzeln, fonbern beerbenweife beifammen gu bleiben, gufdreibt. In ber Rechten tragt noch feber oftigfifche Rubrmann eine 12 Ruff lauge Stange, beren Borberenbe mit einem abgerundeten Gornfnopfe verfeben ift, und welche ibm junachft bagu bieut, ein jebes ber Rennthiere burch fanfte Ctoge mifchen bie hinterteulen ju fchnellerem Laufe angutreiben, fobann aber auch um ben ungezäumten Thieren bei ben Wenbungen folche Dachbulfe ju ertbeilen, indem er balb ibre rechte, balb ibre linke Flante mit bem Borbertbeile ber Stange ichlagt. Das Unterenbe berfelben ift bider und gleich einer Lange jugefcharft, gewobnlich auch mit Gifen beidlagen und bient oft bagn, bie Wolfe, bie fich ber Beerbe naben, ju verjagen (Erman I, 627-634).

sobald man die Enden des Wurfriemens anzieht, und endlich ebenfalls mit einem Zaume versehen. Die Zäumung und Lenfung hat bei den Tungusen im Allgemeinen wohl dieselbe Einrichtung, wie bei den

Ditiafen und Camojeben (Erman II. 343 ff.).

Die Golitten werben bemnachft auch burd Bunbe gezogen, wie bei ben fagenben und fifcenben Bolarvolfern, und bie bafur beftimmten Schlitten find 11 Bug boch, eben fo breit und 3 fuß lang, und gang einfach gebaut. Muf ben bolgernen, 3-4 Boll breiten Lauften ftebt ju Unfang und Enbe ein fenfrechtes 3och , und uber benien obere borizontale Querbruden find parallel mit ben gauften. einige Breter gebedt; barauf ruht nun ber Fahrenbe gufammengefauert, ben Oberleib meift nach vorne gebeugt und auf bie Ellenbogen geftust, bie Guge feitmarts und nach binten gefehrt und auf einen ber Laufte gestemmt. Die Bugftrange binbet man an ein bogenformiges Bolg, welches bie Laufte vereinigt. Dit fichtbarer Abneigung, aber bennoch mit augenblidlichem Geborfam naben bie freien Sunbe auf ben Ruf ibres Berrn. Man greift bann einen, unb umgiebt ibm beibe bom Boben erhobene hinterbeine mit einem aus Belgwerf freisrund gufammengenahten Gurt, welcher bann gewaltfam aufwarte gestreift wirb, uber ben Schwang binmeg, bie bag fein Dbertheil auf bas Enbe bes Rudgrate, bas ubrige bes Belgringes bicht bor bem Beden und ben Reulen bes Sunbes an liegen fommt, und fich eng an biefe Theile anschlieft. Um Untertheile bes Gurtes ift eine Defe befeftigt. Darauf wird mit bem zweiten Sunbe ebenfo verfahren und an bie Defe eines feben Gurtes bas Enbe eines 2 Rug langen Bugftranges gebunben, beffen anberes Enbe aber rudwarts awifden ben hinterbeinen binburch geführt und an bas bogenformige Berbinbungeftud ber Schlittenfaufte befeftigt. Die Strange liegen nabe borizontal, und es uben alfo bie oftiafifchen Sunbe ibre Rugfrait mit ben pon ben Sinterfeulen bebedten Stellen ibres Rorpers. Giumal angespannt, erwarten bie Gunbe ben Augenblid ber Abfahrt mit unruhigem Gebeul und auf ben Lenter gerichteten Bliden. Durch ben Buruf Buir, Buir wird ber Anlauf tewirft. Anfange mechfeln Sprung und eiliger Trab, und bie Biebenben beulen babei fort, wogn bie umftebenben Bunbe einftimmen, bis ber Schlitten in ftate und eilige Bewegung gefett ift. Dann traben fie gleichmaffig, unb befolgen punftlich bas befannte Commanbo. Till, till beint rechts. but till linfe umlenten, jas bebeutet augenblidfichen Stillftanb (Erman I. 564 f.).

Die Sunde ber Aungufen werben gleichfalls paarweife angepunnt, aber an einen gemeinsumen Bugfrang, ber am Schlitten befestigt ift. Die rechtie gebenden ziehen mit ber linten Borberfchulter, und die zur Linten, mit ber rechten, mittels eines breiten Gurteb, ben man einem jeben bon ihnen fortag um die Bruft und niche mit Ruden legt, und bann burrd einen binnen Rieuen an jenem gemeinsamen Minge befeitigt. Die Lentung geschlicht nur durch guruf bes Sahrenden und durch Zeichen mit dem Oschol oder Septer der Hundenmaden. Beibe Arten von Beschlich werden den der schlieden und dem allen Siedenden mit terweiterschaften Giere befolgt. Jum Liesbwerden ruft nun hogge, worauf sogleich die linke hälfer des Seipanns, sah im rechten Wirfel inks deissenkt, wobei sie vor Giere beilen. Der Auf bot, bot, mit dem Rassell, der der Schol der Geschliede der Beschlich der Beschlich der Schol der Geschliede der Beschliede der Beschliede

Dieg ift bie gewohnlichfte Art bes Fortsommens im Binter, wenn ber Schnee liegt. 3m Commer muß bas dennthier gur

Wortichaffung ber Laften bienen.

Die Lapplanber belegen bas Rennthier gu biefem 3mede por allen Dingen mit einer Art Gattel, ber aus zwei gufammengefügten, bunnen Taunenbretern besteht, welche man rund gebogen bat. ruben auf bem Rudgratt und werben unter bem Bauche mit baftenem Geile gufammengebunben, bag fie feft anliegen. Darauf merben nun bolgerne Roffer gelegt, welche faft bie Gestalt einer Baute baben. Sie find aus gebogenen bunuen Tannenbretern gefertigt. Die offene Unterfeite mirb mit aus Leberriemen ober Banbern geflochtenem Dene bespannt und oben mit Birfenrinbe ober Rellen bebedt. Diefe Roffer merben mit Riemen an ben Sattel gefconurt. Sier baben ebenfalls bie Rinber mit ber Biege ihren Play. Bieben fie nun fort, fo eroffnet ber Sausvater bie Reibe, ber fein Renntbier an einem, um beffen Sale gelegten, Stride fubrt. Dann folgt bie Sausfrau und bie ubrigen Berfonen ber Familie; gulest ber, welcher bie Baubertrommel fuhrt (f. Scheffere Lappland G. 217). Auf folche Beife bringt ber Lapplanber, ber feinen Commeraufentbalt verlafit. fein Belt, feine Rafe und anbere Emmarenvorrathe, fein Sausgerathe, feine kleinen Rinber fort. Er felbft folgt mit ber freigeben-ben Beerbe ju Fuge nach, benn jum Reiten benutt er bie Thiere nicht. Gilt es nun ein Baffer gu burchfdneiben, fo miethet er fich Bote von ben germanifden Unfteblern ober ben am Ufer vom Sifchfange lebenben Lappen. In bie Rabne ftellt er bie jungen Ralber, und binter benfelben werben bie Thiere, welche fcwach find und Bulfe bei ber Ueberfahrt beburfen, gezogen. Die ubrige Beerbe geht nun, gelodt burch biefen Unblid bor fich und bem Gefdrei ber binter ibr fommenben Lappen und bem Gebell ibrer Sunbe ine Baffer. Rein Bierfügler fdwimmt fo leicht, ale bas Rennthier, beffen Ropf und Schultern uber ben Bafferipiegel fich erbeben, und bas fo oft amei Deilen fich fortbewegt. Bu Lanbe reifet ber Lapplanber taglich felten mehr als 6-7 englische Meilen, macht auch beier auf 2-3 Tage Baft, bis er bann einblich ben Ort erreicht, wo er iberwintern will (Brooke Cap. IV. wogu eine Tafel, welche bie auf ber Reife begriffenen Lapplanber barftellt).

. Die Tungufen benugen bas Rennthier gum Lafttragen, wie aum Reiten, und verfeben fie beshalb mit einem Baume, ber bem oben beichriebenen ber Oftiaten giemlich abnlich ift. Dan binbet bem Thiere einen Leberriemen bergeftalt um ben Ropf, bag er oberbalb ober unterbalb bes Muges fest anliegt. Die freien Enben führt man iber ben Rebifopf, und verbinbet fie binter ben Geweiben, Un biefen Rappgaum wird ein anberer Riemen gebunden, ber an ber rechten Geite bes Salfes ale Bugel berab bangt, und in ber Sanb geführt wirb. Das Rechtsumlenten gefchiebt burch einmalige Ungiebung bes Bugele, bie Linkolenkung wird burch mehrmaliges und rudweifes Wechieln von Berfurgung und Rachlaffung beffelben Bugels bewerfstelligt. Dach erfolgter Baumung werben bie Laft- wie bie Rennthiere mit Gatteln belegt, Die ftete auf ben porbern Goulterblattern gang bicht am Salfe ruben. Der Pacfigttel besteht aus ameien, etwa 11 Sug langen, enlinderiften Bolftern von geglattetent Leber, welche parallel unter einander und in einem Abstanbe von & Ruff burch zwei convere bolgerne Jode verbunben finb. Das Rennthier wirb, wenn man ibn auffegt, nur von jenen Bolftern berubrt, und fein erhabener Biberrift befindet fich gwifden ben genannten Bochen und noch etwas tiefer ale biefelben. Ginb bann Raften bon 2-3 guß gange und 2-11 guß Tiefe ju tragen, fo legt man junachit über jebe Geite bes Thieres eine Strobmatte ober ein Riffen. um ben Drud auf bie Weichen und . Schultermusteln gu minbern, Die beiben Riffen find burch furge Riemen, melde auf bem Badfattel ruben, verbunben. Beber Ballen ober Raften muß gubor mit einem langen Riemen umidnurt und aus einem Theile biefes Riemens muß eine Defe uber ber obern Geite bes umidnurten Studes gebilbet worben febn. Dan ftedt bann enblich einen Ctab burch bie beiben Defen jebes gufammengeborigen Ballenpagres, und legt biefen und mit ibm bie gange Laft auf bie 3oche bes Cattele. Tungufen haben jum Transport ihrer eigenen Gachen jeboch nur fleine eplinbrifche Gade aus geglattetem Leber, und amifchen biefen tommen bann auch, Die an ben Badfatteln angebrachten Bierratben pollftanbig jum Boricbein. Die Borberfeiten ihrer Golgioche find ftete mit Schniewerten verfeben und gewohnlich auch mit Detallblechen benggelt; bie Enben ber meiftlebernen Bolfter aber mit ruffifchen Glasberlen umwidelt und mit buntem Leber geftidt. Eben folde Bergierungen befinden fich auch an bem Baume, neben bein rechten Dhre bes Rennthieres, ba, mo man bie feiben Enben bes Sauptriemens gufammenbinbet.

Die tunguffichen Reitfattel befteben nur in einem etwa gollbid gepolfterten Riffen, welches ebenfo wie ber Badfattel auf bie porbern Schulterblatter bes Rennthieres gelegt wirb. Es ift born, wo ber Reiter ju figen fommt, mertlich breiter, ale ber Riden bes Thieres, und ragt baber bort von beiben Geiten uber benfelben bervor; am hintern Enbe bingegen febr fcmal und etwas aufwarts gebogen. Bur Befeftigung biefes Cattele bient ein einziger Gurt, welcher nicht fo wie bei une uber bie Ditte bes Gigfiffens, fonbern uber bas fcmale hinterenbe beffelben geführt und bicht binter ben Borberbeinen bes Rennthieres unter bem Baude gufanimengebunben wirb. A. Erman (R. II. 343 ff.), bem wir biefe Schilberung verbanten, fahrt nun in feinem Berichte folgenberniagen fort. Dan gab mir bann, fo wie ben ubrigen Reitern, einen funf Buff langen Stod, und bieg une mit Gulfe beffelben ein anegewachfenes mannlices Rennthier besteigen, bessen Rucken, wie immer bei ben Tungusischen, nicht unter vier Fuß boch war. Ich versuchte es An-sangs auf die am einsachten scheinenbe Weise, b. b. wie man sich obne Steigbugel auf ein Bferb ichwingt, aber bie Tungufen waren baruber außerft erfchrectt und fchrieen mit flaglicher Stimme: Du gerbrichft unferen Renntbieren ben Ruden," auch ift biefe Beforgniß vollig begrunbet; benn fo wie man ben Rudgrat bes Thieres nur einige Boll weit hinter bem Gattel berührt, fo biegt es fich in ben Rnieen, wie unter einer unertaglichen Laft. Auf Die vorbern Schultern, bie allein gum Tragen gefchidt finb, tann man fich aber eben fo wenig ftuben, fo lange man noch unten auf bem Erbfoben flebt, benn jeber Seitenbrud, ben man babei nicht vermeiben fonnte, reifit bas Cattelfiffen aus bem Gurte. Es bleibt baber gur Bestelgung bes Rennthieres nur bas Mittel, beffen fich bie Tungufen bebienen, und fo unbequem une biefes auch anfange ericbien, fo batten wirboch icon nach einigen Tagen bie bagu nothige Uebung erlangt. Der Reiter balt namlich bas Rennthier am Bugel und ftellt fich, bas Beficht nach vorn gewenbet, an bie rechte Geite beffelben, an Ctatt an bie linte, wie wir es bei ben Bferben gewohnt finb; er bebt bann feinen linten Bug bis auf bas Sattelfiffen, ohne biefes mit ben Sanben ju berubren, und fommt enblich jum Gigen, inbem er fich mit bem rechten guge und mit bem Stode, ben er in ber rech. ten Banb balt, vom Erbboben abftoft. In biefem Sprunge fint bie Dabchen und Frauen ebenfo geubt, wie bie Danner, und ich erinnere mich nur einmal, eine Tungufin gefeben gu haben, welche fich mabrend ihres Auffteigens ihre rechte Coulter unterftugen ließ. Deinem Cofaten mar bas Reiten auf Rennthieren eben fo neu, wie mir felbit, und beim Unfange ber beutigen Reife batten wir beibe veraweifeln tonnen, es jemals ju erlernen. Wir fielen in ber erften Biertelftunbe mobl fechemal vom Sattel, befanben und aber fofort ungleich beffer, ale wir bemertf batten, ber Reiter burfe burchaus

III.

nicht verfuchen, fich an ben Rorper bes Rennthieres anunichließen. Er muß fich vielmehr nur figenb, ober richtiger, fowebenb erhalten, bag er feinem Rorper bestäubig und auf erforberte Weise eine wiegenbe Bewegung ertheilt. Der Tungufifche Gattel ift namlich an ber Borberfeite fo breit, bag man bas Rennthier nur eben mit ben Suffohlen erreichen fann, verfucht man aber gar, um fich boch irgendwo gu halten, gegen bas Gibfiffen gu bruden, fo fallt man mit Diefem qualeich, benn es wird abfichtlich mit bem Sattelaurte nur lofe befestigt und nach beiben Geiten berfchiebbar gelaffen. Beubtere Rennthierreiter haben baber bie Gewohnheit, bei jebem Schritte und abmedifelnbaur Rechten und Linten, mit ben Saden leife gegen bie Schultern bes Thieres zu ichlagen. Diefe Bewegung gefdieht bier nicht etwa blog gum Untreiben, fonbern ift bas ficherfte Mittel gur Erhaltung bes Gleichgewichts, und enthalt faft bas gange Bebeimniß ber tungufichen Reitfunft. Wir fanben baber, fobalb wir fie nachabmten, auf ebenem Bege alle Schwierigkeiten überwunden. gewohnt man fich bann auch, unwillfirlich ben Stod, ben man gum Muffteigen gebraucht bat, beim Reiten als ein Gegengewicht anzuwenben. wurde aber nur um fo ficberer fallen, wenn man fich etwa, fo wie wir in ben erften fritischen Mugenbliden, mit bemfelben auf ben Boben ftugen wollte." Er fahrt bann fort: "Bir tamen balb wieber an bie Bielaig. Der Schnee lag außerft boch auf bem Mluffe, und unter bemfelben mar bas Gis an vielen Stellen fo bunn, baß Die Renntbiere einbrachen. Gie fletterten bann que biefen Lochern febr fteil in bie Bobe, und gaben und Reulingen recht einbringlich Die zweite ber unerläglichen Lebren. Man muß namlich bei folden Belegenheiten mehr als je gang lofe auf bem Cattel figen, benn will man fich wieber mit ben Rnieen balten, fo verfchiebt fich bas Riffen auf bem geneigten Rudgrat ein wenig nach binten. Rennthier biegt aber bie bintern Gprunggelente, und lagt ben Reiter gur Erbe gleiten, fobalb er es auch nur im minbeften auf ben Ruden, anftatt auf Die Schultern gebrudt bat. 3m fcwierigen Terrain fpornt ber erfte Reiter bann ichneller" und gleichmagiger mit ben Saden; er ftugt bas untere Ente bed Sprungftabes, gleich einer Lange, auf bas rechte Knie, inbem er ben Baum fest anzieht. Gein Rennthier bebt bann ben Ropf mit folger Anmuth, und ftredt fich bei jebem Schritte noch mehr als gewohnlich, inbem es ben furgen Schwang fenfrecht aufrichtet und taftmagig abwechfelnb nach beiben Ceiten bewegt. Dann folgen ibm aber bie belabenen Thiere mit gleichformigftem Bange, inbem ein jebes genau bie Suftapfen bes vorbern betritt." Co weit Erman (R. II. 349), womit Carpticheff (R. I. 33) vollfommen übereinstimmt.

In abulicher Weise wird bei den Jakuten bas Rind benutt; bei biesen find alle Schlitten mit Ochsen bespannt, die ihre Lenker tragen. Manner und Frauen reiten auf ben Ochsen, die überaus munter traben. Beber Ochse bat einen Ming burch ben Rafenknorpel, an welchem ber Bugel befestiget ift (Erman II. 244).

Das Rennthier erfrent fich übrigens einer febr forgistlitgen und aufmerfinmen Behandlung von Seiten feiner herrfchaft. Die Ditschen achen annentlich barauf, ob bas vor der Gehirten gefvannte Rennthier angegnifen feb. Bei fchnefter Bewegung achten sie, wenn bie Klanten berfelben schneller zu ichtagen beginnen, und hatten bann foglich an, um sie verichnaufen zu tassen; bei birben sie auch alle balb ben Kehlreimen auf, wenn bie Thiere nach schnellen Laufe rochen (Erman I. 715).

Defto schieder werben bie hunde gebalten. Sobald einer ben Junde burd die gustaftig gebstrete fibre in eine glidtliche hute bei gert zornig, und durch auft Ambellen wird der Ambellen blinausgertrieben. Die Krauen schreiten angstlich auf, sobald ein hund in die Statten formet (Krauen 1, 585).

Diefes find beun bie aus bem Banberleben hervorgegangenen Transportmittel, zu benen noch eine Art Reff ober Tragbret fommt, was man zur Fortichaffung kleiner Lasten auf kurze Streden anwendet.

Das freie Banberleben geht biefen Stammen über Alles, umb ber Ausgung im Frifighter von bem Orte, wo ber Binter fie feffgefallen, if ein wohres Beft. "Wohgeft bu anfässig werben, wie die Ruffen," ift ein sehr darafteristischer Bluch ber Aungusen, und sie meinen, eine Bohnung faule, wenn fie zu lange au einem Orte flebe (Erman II. 340).

#### Cheftaub und Familienleben.

Die fei ben Wilfen bes Walbes und ber Setzhen, wie fei ben Agern Americas und ber Nodarjone, jit auch fei ben Romaden bes Norbens bas Weis ber bienende, beherrichte Theil ber Kamilie. Auch hier findet fich weber jene begeifterte Liebe, welche ben Aingling zur Aumfrau zielet, noch jene freundschaft, welche bie Miche ber Ebe, ift, und bis ans Grad bie Gatten zu treuer, gemeinsamer Ertragung aller Leiben zum Kruchen vereinist.

Der Lappe, melder fic ein Belo nehmen will, sindt fic ein Radio nehmen will, ficht fic ein Radiogen, meldes viele Benntifere bestet. Denn ber Bater sichent seinem neugebornen Kinde einige Benntifere, beren Trucht uicht den Eltern, sondern bem Kinde gehört. Ein Möchoen nun, datei Genntifere bestet, sindet auch kabe einen Breier, sie mag nun übrigend bäglich oder sichon, einsich oder unröftlich sehn. Die Brauthout gefrühr neift in den höfentlichen Busimmenfallein, del Sahrmaftten, au Binstagen. Dat ein junger Mann feine Want geren, so begieber ei sich mit einem Bater ober auch von einem Manne,

ben er ale Freund feiner funftigen Schwiegereltern fennt, und ber fur ibn bas Wort fubren foll, gur Gutte feiner Musertobrnen. Co balb fie bort angefommen, werben fie alle bereingenothigt; fie treten in bie Gutte, nur ber Freier muß außerhalb berfelben bleiben und Solg fpalten ober eine andere grobe Arbeit vornehmen, benn, wollte auch er mit eintreten, murbe er Alles verberben und fich als einen groben und unverschamten Menfchen funbaeben. Der Bater bes Kreiers fieht inbeffen mit einer Mafche Frangbranntwein an ber Thure, und ichentt fleifig berum, bann aber eroffnet er bie Mbnicht, bie ibn bergeführt, und bittet ben Brautvater um feine Tochter fur feinen Cobn. mobei er bemfelben bie beften und berrlichften Titel giebt, bie er nur auffluben fann. Er neunt ibn unter Aniebengungen ben ehrmurbigen Bater, ben gutigften und bochften Bater. Unterbeffen baben bie Eltern bie Braut in ben Balb gu ben Renntbieren ober in eine anbere Butte gefenbet, bamit fie von feinem Bafte defeben merbe. Darauf wird auch ber Brautigam in bie Gutte genothigt und eine Dablgeit gehalten, nach beren Beenbigung ber Freier gu feinem Schlitten gebt und fich in feine beften wollenen Rleiber bullt, um bie endlich berbeigetommene Braut zu begrußen. Der Gruß beitebt barin, baß er feinen Mund auf ihren Mund, feine Rafe auf ihre Rafe brudt. Dach biefem Gruffe reicht er beut Dabden einige Lederbiffen, eine Rennthierzunge, Biberfleifch und bergleichen, bie aber anzunehmen, fie in Gegenwart ber anbern fich weigert. Er ruft fie alfo beraus bor bie Butte; geigt fie fich nun gur Unnahme geneigt, fo fragt er fie, ob fie ibn wolle neben ibr in ber Gutte fcblafen laffen. wortet fle ja, fo ift ber Sanbel richtig, und er giebt ihr bie ermahnten Gefchente. Cant fie nein, fo wirft er alles von fich. Run bebarf es aber noch ber Ginwilligung ber Eltern, bie ihre Antwort jumeilen ein bis brei Jahre aufschieben, und bie er nur burch Geicheute, namentlich burch Frangbranntwein, ben er bei feinen Befuchen mitbringt, beichleunigen fann.

Der Brautigam besucht mittlerweilt feine Braut, und verfurzt fich bie lange Welfe mit allerlei Liebern, bie nach Belieben und obne fetigeiehte Weise gefungen werben. Ich theile aus Scheffer (S.319) ein solches in ber Ueberfepung mit:

"Aulvasah, mein fleines Benntster, wir mussen eine und umere Beise ferner sortiegen; der Worgle ift groß, und ich tan nicht mehr singen. Der See Kalge ist mir nicht vertrieflich. Gehab Dich wohl, Du See Kalge ist mir nicht vertrieflich. Gehab Dich wohl, Du See Kalge rich. Wein Benntherechen, lag ums bestende und geschwichte see Kalge rich. Wein Benntherechen, lag ums bestende und bestim gelangen, wo ich meine Liebste werte, autreffen. Aulvanthe bei der Beise gehangen, wo ich meine Liebste werte, autreffen. Aulvaga, wein Reumstereche, jodan doch gu, ob se fig nicht dabet."

Ein anberes Lieb lautet alfo:

"D Sonne, beftrable mit Deinem hellen Lichte ben Gee Otra; wenn ich oben bon ben boben Gipfeln ber Fichten ben Gee Dtra anfichtig werben fonnte, wollte ich binanf fleigen, um ju fchauen, unter welchen Blumen meine Liebste fich aufhalt, ich wollte alle Geftrauche, bie neulich bageftauben, außrenten, ich wollte alle Zweige, biefe grunenben Ameige, herunterhauen. Es mangeln mir aber Flngel und Guge, aute Ganfefuge, bie mich babin bringen tonnten. genug auf mich gewartet, fo viel Tage, fo viel gute Tage, mit beinen allerschönften Angen, mit beinem lieblichften Bergen; wenn bu and weit bevon flieben modteft, murbe ich bid bod eilenbe erhafden. Bas fann mobl farter und fefter fein, ale bie gufammengemunbenen Cebnabern und eiferne Retten, welche fest binben. Alfo binbet bie Liebe meinen Ropf und andert meine Gebanten. Der Rinder Bille, bes Binbes Bille, ber Jugend Gebanten, find langmabrenbe Gebanten. Wenn ich mich nach allen biefen richten follte, nach allen, murbe ich von bem Wege, von bem rechten Wege abirren." Roch einen Rath weiß ich', ben ich annehmen will, und hoffe alebann, einen rechten Weg ju treffen."

So oft num ber Freier feine Braut bestücht, muß er ben Elten ein Geschent an Branntwein und Tacha ober irgend einos anderem mitteingen. Sadem die Gitern Urface, die Werfeindung aufsuchen, so werben bie Untoffen von ihnen bem Abgewiesenn wiedererstätzte, im Kall fie ibm nicht school richer ihre Menkeigung ertlätz, und er

bennoch bei feinem Borfate geblieben.

Enblich wird ber Tag ber hochzeit beffimmt. Tages vorher fommen alle Bermanbte und Freunde bes Brautigams wie ber Braut, jur Gutte ber Brauteltern, wo ber Brautigam bie bereits verabrebeten Bochgeitogeschenke an bie Eltern und Frennbe ber Braut abliefert. Diefe befteben gemeiniglich in folgenben Ctuden : fur ben Bater in einem filbernen Becher, einem großen Reffel aus Rupfer ober Deffing. fo wie einem Bette. Die Mintter erhalt einen filbernen Gurtel, ein Chrenfleib und einen Salofragen, ber gang mit filbernen Budeln bebedt ift. Die Bruber, Schwestern und nachften Blutevermanbten befommen filberne Rnopfe, filberne Loffel und bergleichen anberes Gilbergeng. Dieje Befchente merben in Gegenwart aller Bermantten und Dochzeitgafte abgeliefert. Den baranf folgenben Tag finbet bie bochgeit felbft Statt. Brant und Brautigam find mit ihren beften Rleibern angethan, ber Brautigam tragt einen mit Gilber befchlagenen Gurtel, bie Braut lofet bas Band auf, womit ibre Saare geflochten find, und ichentt es einer Jungfrau aus ihrer nachften Bermanbichaft. 11m bas bloge Saar windet fie einen Gurtel, beffen Enben auf bent Ruden binabbangen, ober fie befestigt einen leinenen Schleier um ben Ropf. Chebem gaben bie Gliern bas Brautpaar felbft gufammen, inbem ber Bater mit bem Stable Feuer aus einem Riefelfteine fcblug. Best werben bie Lapplanber in ber Rirche getrant, wohin fie, wenn

vie Hitte weit entfernt davon ift und Schner liegt, im ihren Schlieren sahren. Den Ing erdfinet der Worgánger, dem der Brautlyam mit den übrigen Männern solgt. Den Jaufen der Beslier sihren etilike Jungfrauen, denen die Braut gwössen einem Wanne und einer Krau solgt, worauf sich die übrigen Welfer ansschießen. In der sich der Deduung treten sie auch in die Kirche; der Amstand ersoveret es, daß die Waatt verdroffen und unzufrieden anssischen nuch die Frage des Priefters, of sie gegenwärtigen Brautlyam nehmen wolle, muß sie schwegen, tie ihre Berwandten sie aussorbern zu reden. Dann sprick sie feit, sam börfar, für Ja ans.

Nun solgt bas Sochzeitmal in ber Sittle ber Eltern, wogu teber Geldenen seine Seyle Zagb vorfer sichen mitgefracht hat. Ein Mann übernimmt bie Bereitung berselfen. Bel Tische siegen gener beraut umb Bratutigam nehen einanber, damn solgen bie Eltern und übrigen Berwandten. Der Koch ist gugleich Bertheiler und Borteger. Braut umb Bratutigam werten guerft verfrogte, Die Anaben und Michael, die im Immern nicht Raum baben, Itettern auf bas Dach der Soitt, umb lassen burch das Anachsche Tenkon ber den Braten und Bratutigan werten gesche berah, an welchen eine Angel seifgenacht ist, umb vor den in be Sobe gegogen vollte. Rach Englisch und bestrutten.
Machzeit banken is de Sobe gegogen vollte. Rach Bernheigung der Machzeit banken sie Gott, und nun wird Aranzbrantwein gefauft und pertunken.

Dach ber hochzeit muß ber junge Chemann mit feiner Frau noch ein ganges Jahr in ber Gutte feiner Schwiegereltern verbleiben und feinem Schwiegervater gu Dienften febn. Erft bann fann er feine befonbere Saushaltung anfangen, und erft bann erhalt bas neue Chepaar bie Rennthiere, bie ber Bater feiner Tochter in ber Jugenb gefcheuft bat. Er giebt ibr nun auch noch mancherlei anteren Sausrath mit, ale Gilber, Rupfer, Meffing, ein Belt, Bettgemanb, wohl auch noch einige andere Rennthiere. Alle, welche ber Brautigam beichentt bat, find jest gehalten, ibm nach Daggabe feiner Gefchente ein ober amei Rennthiere gu verehren. Die Lapplanber heirathen fein Beib, bas ihnen zu nabe vermanbt ift, nehmen auch felten mehr ale ein Beib; Chefdeibung und Trennung ber Che find überaus feltene und ftete verachtliche Ericbeinungen bei ben garben (Scheffer &. G. 314 bie 333). Bergleichen mir bamit bie Radrichten, bie mir oben (Th. II. G. 204) von ben unter abuliden elimatifden Berhaltniffen lebenben Jagern und Sifchern ber Bolargone finben, fo ergiebt fich allerbinge ein überaus erfreulicher, moralifder Fortidritt, ber freilich mehr eine Trucht bes germanischen und driftlichen Ginfluffes au fenn icheint, und fich nicht frei und felbitftanbig aus bem inne. ren Bolfoleben entwidelt baben mag \*).

<sup>\*)</sup> Promiscuos concubitus in hac olim gente haud illicitos fuisse, maritum cum alienis uxoribus, has cum alienis maritis, viros cum ger-

Denn bei ben Tungufen ift es allerbings gang anberg. Dieje beirathen fo viele Weiber, ale fie begablen ober ernahren fonnen. Ginige Pferbe - ober Steppentungufen follen bis funf haben; brei tefiben febr viele, und felbit bie Bifchtungufen baben oft beren gwei, obicon bie meiften nur eine ernabren fonnen. Arme Tungufen ents richten fur ibre Braut bem Bater ben Tribut auf ein bis brei Jabre. Die Brant idenft bem Brantigam eine gange Rleibung von fo gutem leber ober Belgwerte, wie fie nur gerben fann, und moglichft fconer Rabterei, aber alles mit eigener Sanb gefertigt. Gin Rennthiertungufe gabit fur feine Braut 1 bis 20 Rennthiere, ein Pferbetungufe von 5 bis 200 Ctud Bieb. Die Bittwen find mobifeiler. Um ben Brautpreis gut erfparen, vertaufchen bie Meltern bie Rinber gern gegen einanber, ber Sohn bes einen nimmt bie Tochter bes anbern und umgefehrt, ba burch ben Brautpreis oft bas halbe Ber-

manis axorum suarum sororibas, has cum leviris, quin etiam meminisse horret, germanos invicem incesto concubitu se pollaisse, satis superque notum est; ut nihil dicam do nefanda illa et foeda potestate conjugibus invicem pro more gentis concessa et usurpata, qua corpora sua modo buic mode illi prout libitum contra fidem conjugalem prostituere haud erubucre. Jessens tr. de Finnor. Lapporumque religione E. 72 tei Kn. Lecm.

Wheter it be from natural constitution or any effect of climate the passions of de Laplander flow in a cool and regular course unaffected by those ebullitions and transports, which operate upon other nations. Love, which in hotter climes kindles at a thought and blazing fiercely consumes itself in its own flames appears to have its pithe chilling embrace of an almost perpetual winter. It may indeed be a subject of doubt, whether this passion properly so called is even known among the Laplanders; if it really exist, the whole tenour of their life shows, that it is only in the shape of a lingering spark, just sufficient to answer the purposes of nature, whatever may be the cause, they may be considered as possessing in a great degree the virtue of continence. On this point the different persons, of whom I asked for information agreed in opinion. Mr. Drejer, the minister told me, that in the whole of his parish there had been but one instance of an illegitimate child, during the many years he had had the care of it, which had been nearly twenty; and that illicit intercourse between the sexes was almost unknown in Finmark, furnissing a striking lesson to civilized nations. It has been asserted, that the Laplanders pay little regard to the conjugal tie, and that they are even in the habit of offering their wives to strangers. This, from the accounts I received both from the merchants and clergy, I believe to be perfectly incorrect; on the contrary, adultery is unknown among them; nor was I able, during the whole of my stay, to discover even by hearsay a single instance, in which it had occurred. As far as my own observation enabled me to judge, I am inclined to think, instead of proffering their wives, they are more inclined to be jealons of the gaze of strangers; and in this opinion I have been confirmed by others, — A. Capel Brooke a winter in Lapland. 1827. ©. 157 f.

mogen aufgebt. Urme beiratben fobalb ale moglich, fo baf man Chemanner von funfgebn Sabren und Beiber von gwolf Jahren antrifft. Reiche verhandeln oft fcon achtjabrige Rinder, Die bei ben Brauteltern bleiben und aufammen folafen. Rach bem erften Rinbe werben fie bann ausgestattet. Wie bei ben Lapplanbern, ift es auch bei ben Tungufen gewohnlich, bag ber Brautigam ein halbes Jahr ober bis jum erften Rinbbette in ber Jurte ber Brauteltern bleibt. worauf bas junge Chepagr erft gur Familie bes Brautigams giebt, von erfteren mit einer neuen, mit allem Sausrathe verfebenen, Jurte Eltern und Freunde begleiten bas junge Baar, und werben mit einem Mferbe ober Renntbiere bewirtbet. Bei Armen gebt ber Bater bes Brautigams ein Bagr Tage porber auf bie Jagb. und fucht Beute ju machen. Bas er bringt, felbft ein Bolf wirb mit Bergnugen verzehrt. 3ft ber Jager leer ausgegangen, fo erbietet er fich, ben fetteften Gund ju fchlachten, mas meift aus Soflichfeit abgelehnt wirb. Ginb nicht einmal getrodnete Gifche vorhanben, fo gebt bie Begleitung obne Gaftmabl aus einander, mas auch nicht ubel genommen wirb (Georgi R. I. 264).

Die norbischen Aunquien leben in fester Ge mit mehreren Frauern, die sei liebevoll und gut behandeln, aber nicht gelten eine berselben für eine bestieden Frauer, die im Sommer auf ben Tumbern jagen, und welche ihnen das für einem kent gelten frauen Auffret anden Ausstell an den erkeuten Fellen zugesten (Vennan A. II. 87).

Die Satuten hotten in alter Zeit deinfals Vilenveitert, und bei nordinfigen, den neighen Anfleckingen entlegeneren baben sie noch jet. And sie erfaufen fich die Braute von den Allern, und den gagli für ein Madegen 200 bis 300 Rubel in Mindern. Da es faum möglich sein wirte, biefen Breis auf ein Mal zu erlegen, fo verfold man die Anther facon im zwölften Sahre, von wo an der Partutigam siene Braute feindern, jedog nicht ehr geimfügen darf, als bis der Kolluim (Brautpreis) vollständig abgegoft ift. Die Brautetern versterne dann einig freiwilfige Gespenkt in die neu Willefichaft. Bei der Festigung des Brautpreise erschiene die Freiwerker oder Verlieverferinnen als Eggent (Emnan R. II. 234).

Lie norbischen Nomaden find nicht sehr stautbar; bie Lappe Lanber, wie die Tunguien, daben seiten mehr als ver id bie tre Kineber (Scheffer 334. Georgi 1. 266). Die Geburten gehen in ber Gedeffer 334. Georgi 1. 266). Die Geburten gehen in bei Beder flient stemben Beiglisch oder finden wie Seit auf flient stemben Beiglisch oder finden wie Sei bei Auflagen (Georgie 12 265). Brüder Beischen berichten, wenn Fremde bei ihren Frauen geschafen, und bag sie folde Gafte beischen Gedeffer 334) ").

<sup>\*)</sup> Die Rorafen und Teleuten feben es gern, wenn ihre Welber und Techter von Fremben geliebt werben, und überlaffen fie ihnen mit Freuben

Sobald eine Lapplaftverin bemertt, daß fie in anderen Umflämen if, fucht fie zwoberteil, me erforschen, don meldem Gelfellechte ibr Kind fein werde, und dass demicilen bereinst bevorstebe. Sie berachten bedald dem Wonde, siehe diere bemielben ein Etern, werden fie einen Anaben, sieht ein Stern barunter, ein Micholen geköbern. Gest ein Stern jurdacht vor erm Wonde, ber, so wird das find bei den Wonde, ber, so wird das find bei der Wonde, ber, so wird das find bei delt giegt aber der Geren hinter bem Wonde, so wird das find tenktlich fehn und bald nach der Geburt sterken.

Der Blag ber Wohnterin ist bei ben Lappländeren links von er hauptischer, von Mienand weiter hinkommt, dem es gift, wie auch bei ben Aungusen, die Wöhchnerin sier unreim. Sobald die Gebeut vorüber, nimmt bie Lappländeren innen Frunt Wolfssche wird weiter der die Gebeut vorüber, nimmt bie Lappländeren in mit Schae ber falten weber fest zu sich die Anna wird des finde erh mit Schae der falten weber fichen und gang ingehaucht. Die christlichen kappen kennehm babei jedoch dem Kopf bed Kindel nicht. Wierzehn Augen nach weben bei kinden zu felten, um sie der Gebut bestängen sie finde zu siehne zu Riche, um sie der istlich falten werden.

fen ju laffen.

Die helbnifden Aungufen benennen ihre Rinber nach ben Beronen, bie juert nach ber Gebeurt in vos Belt treten, es fey benn, baß ber Boter ifnen vorher icon einen Lieblingsnamen gegeben bale. Die Frauen behalten ihren Namen zeitlebens (Georgi 1. 266). Die Lappklanber andern die Annen ihrer Rinber gern al, und legen ihnen bie ber verflorbenen Fraunde bei, um beren Gebächmiß zu erhalten. Birt baer bas find brant, jo nennen ihr es buieber bei ben Namen, welchen es in ber Laufe empfangen, namentisch bei ben Raken (Scheffer G. 340).

Wie Kinder werben bei den Lapptlandern in Wiegen aufkemahrt, welche aus einem Solftoge ausgeftöhlt werben, ihm et etwa ein Trog. Diefe übergicht man mit Leber, und da, wo der Kopf des Alnbes zu liegen tonnut, wird ein Dach ober Schim aus Leber angekracht. Statt der Windeln wird weichig Mood tingelegt, an den Seiten und von oben wird des Kind mit weichen Allenmifterfellen bebedt. Das won oben wird des Kind mit weichen Allenmifterfellen bebedt. Das

als Beifchläferinnen. Die Coone überreicht jum Beichen ihrer Ergebenheit bem Gafte ein Schlichen ihres eigenen Wassers, womit er fich ben Mund aussylubjen mus (Beiger, ber Nationen bes A. S. 349 u. 363).

Mood wird im Commer gefammelt und getrodnet und oft erneut, Das Bange wirb mit Riemen verschnurt. Die Blege wird an einen bom Dache ber Bute berabbangenben Riemen angebunben, fo bag fie frei bangt und bas Rind leicht gefchautelt merben taun. Dan bangt ferner an bie Biege einige Meffingringe, an beren Geflapper fich bas Rind ergobt, wie auch einige Dentzeichen; ift bas Rind ein Rnabe, fo find bieg gierlich aus Rennthierhorn gemachte Bogen, Pfeile und Spiege, bie guweilen auch aus Binn gegoffen werben. Un bie Wiege ber Dabchen binbet man Flugel, Fuge ober Schnabel ber weißen Schneehubuer, bamit bie Rleinen blefen Bogeln in Bebenbigfeit und Reinlichfeit nachftreben follen. Die Wiegen ber Tungufen find von Birtenrinde, und machen, gleich einem Lebnftuble, einen ftumpfen Binfel. Der Rant ift faft eine Spanne boch, und beibe Enten-runden fich; bie Breite betragt eine gute Spanne. Gie find meift mit Leber überzogen und gerundet, bamit man bas Rind einfchnuren fann. Damit fich ber Ropf bes Rinbes nicht brude, ift an ber Lebne ein Loch eingefdnitten und ein nachgebenbes Leber babor gefpannt. Sinter ber Lebne, Die fo groß-wie ber Liegetaften ift. befindet fich ein Bugel aus einer Thierrippe, woran Rennthierflanen hangen, beren Geflapper bem Riube Unterhaltung gewährt. Unch werben blecherne Gobenbilber baran befeftigt. Die Wiege wirb mit gerriebenem Bolge anftatt ber Binbeln gefüllt. Die Mutter tragt auf Reifen bie Biege an einem Banbe uber ber Achfel; im Binter wird fie in ber Gutte, im Commer an einem Baumgweige aufgebangt (Georgi I. 253).

Die Knacen werten von früsester Jugend an im Schlessen mit Pfeil und Bogen unterrücker um geste, um man reicht ihren nicht eher ihre Speije, als bis sie ein bestimmtes Jiel getrossen. Wan erfisst erdabt ein Sicht Birtenrinde an eine Lauge Staage. Sie erhalten wohl auch zur Belofnung einen welfem Ghrtef und einen neum Bogen. Sie werten derberte bestenschieden, vie auf welte Antierung einen Pfennig oder eine lieste Wadel zu treffen vermögen (Scheffer 346).

Gine andere liebung ber Kinder besteht barin, bag fie fich verchfeweife im Laufen Schlingen um ben Sals zu werfen finden b. Die Michheu gefen ber Mutter zur Sand, und fernen bei Beiten bie Bertigleiten, bie ihnen timftig ubthig find; sie lernen Stiefel, Schuhe,

Sanbichube, Rennthierzeng anfertigen.

Fur bie Bufanft ber Machen forgt ber Bater, wie erwahnt, betern, baß er ibm bei ber Geburt einige Meintigkeruchten icentigen betern Abber fur ba Kind aufgegogn werben. Diejenige Berfon, Bater, Mutter ober ein sonstiger Berwanbter, bie ben erften Bahn

<sup>\*)</sup> Ch. F. Leffing, Reife burch Norwegen nach ben Loffoben, burch Lapp- fant und Schweben. Berl. 1831, 8. G. 122.

im Munde bes Kindes gewaft wird, muß bemsellen gleichfalls eine Mennthieruch siehenten, welche Banniteis, Menuther bes Jahns, genannt wird. Die von dem Thiere sammenden Kalter verbendem Kinde erzogen. Birt eines der dem Kinde gehörenden Benuthiere gestächtete, so wird dassigke durch Eilter, Ausger dere Kleidmagsflicke vergitet. Strefen einem Kinde bie Ellern, so nehmen die mächen Bernandhen isch derfiechen an (Scheffer G. 344 f.).

Die Ergiebung ift ubrigens fo bart wie bie gange Lebensart, und baber werben bie Lapplanber im Magemeinen wenig und felten bon Rrantbeiten angefochten. Das gemeinfte Hebel ift Mugenentinnbung und Blindheit im Alter, mogegen fie feine Mittel baben. Begen Glieberreifen haben fie ein Mittel, bas wir weit entfernt von Lappland im oftlichen Uffen wieberfinden merben. Gie nebmen ein erbiengrofies Studden von bem an ber Gubfeite ber Birfe machfenben feinen Schwamme, legen baffelbe auf bie ichmerabafte Stelle, gunben es mit einer fleinen Birfenrutbe an, und laffen es ausbrennen. Dief wird zwei bie brei Dal wieberbolt, und fringt eine Bunbe bervor, bie fich oft feche Wochen lang erbalt und von felbft wieber aubeilen muß. Gie nennen biefes, bei ben Japanern Mora genaunte, Beilmittel Toule (Scheffer S. 351. Brooke tr. in Lapland G. 168). Amberweite offene Bunben merben mit Baumbargpffafter gebeilt. Erfrorene Glieber beftreicht man mit bem Dele, bas aus bem Rennthiertafe flient, wenn man ein alubenbes Gifen in benfelben ftont; Anbere ichneiben ibn in bunne Scheiben, und legen biefe ermarmt auf. Biber ben Suften trinfen fie mit Dilch getochten Rafe noch marm. Go erreichen bie Lappen ein bobes Alter, bis 100 3abre, und man fieht noch ruftige und thatige Greife von 70-90 Jahren, bie nur felten graues Sagr baben.

Erfrantt ein Lappe, fo erforfchen querft bie Unverwandten mit ber Raubertrommel, ob er mobl genefen merbe. Sat man bie Gemiffheit, baf ber Rrante fterben muffe, fo benft man guporberft an bie Tobtenmablgeit, und man lagt oft ben Rranten einfam babinfterben. Den Tobten fürchten bie Lappen, und verlaffen benfelben. Arme Leute wideln bie Leiche nur in ein wollenes ober leinenes Tuch, wohlhabenbere fleiben fie vollfommen an, und legen fie in einen Garg, mas ein Mann verrichtet, ber bon ben Bermanbten einen Deffingring erbalt, ben er an feinen rechten Arm festbinbet, um fich gegen ben Ginfluff ber Beifter bes Berftorbenen gu fcugen, und ben er nicht eber ablegt, ale bie bie Leiche unter bie Erbe gebracht ift. Der Sara beftebt in einem ausgehölten Golgfloge. Finben fie im oben Gebirge feinen Stamm, fo paden fie ble Leiche auf einen Schlitten, , und fabren biefelbe in ben Balb, mo fie in und mit bem Schlitten berfcharrt wirb. Ift bie Erbe gu bart gefroren, fo wirb ber Tobtenfdlitten von allen Geiten mit Bolgfinden umlegt ober auch in eine Soble gefcoben, beren Gingang mit Steinen verfett wirb. WerDie Traueruben geben in ihren ichlechteften Rleibern.

Drei Tage nach bem Begrächtiffe sommt bie Berwanbtiffeit jufammen, um das Tobtenmaß ju balen. Das Benntiffer, welches ben Tobtenschilten gefahren bat, wirb geschlachtet um berzehet, die Knochen beschlen werben songitätigs gefanmmet um bmit einem aus Holg geschmitten Menschenklibe — bem Bortralt bes Berstorbenen ne eine Kille gelech, wedse bergrachen wird. Dieß ist ber Schlifb ber Leddensfeier, zu ber auch ein Tunt Brantmein gehört. Wolfbente Kente balten ib ern nächsen Aberne im Geschäntigungli, wobei die Bennthierstochen wie kei ber wirtlichen Leichgusser werden grachen werben. Bester um Silnber werben sehr ich lange betrauert, bieß Tauter wirb jeboch teinesweges burch äußere Zeichen an ben Tag gesteut Gesches Geschaften und bei ber werden bei einer Beiden an ben Tag gesteut Gescher (6. 353 ff.).

Die driftlichen Lappen begraben ihre Tobten in ber Rache ber Kirche, und bewahren die Leichen, wenn ber Froft bie Ausgrahung einer Grube verstinbett, in ber in ber Rache ber Kirche errichteten hatte auf (Brooke Winter in L. C. 479 m. Alb.).

Dit biefen Ericbeinungen, ftimmt nun im Wefentlichen bas uberein, mas mir bei ben fibirifchen Momaben antreffen. Die Tungufen balten ben Tob fur bas großte Uebel, und fuchen fich mit Gulfe ber Schamanen beffen gu erwehren. Stirbt ber Rraute, fo mirb er in einen Raften gelegt und zwar in ber Rleibung, in welcher er geftorben ift. Dan fugt Tabatopfeife, Feuerzeug, Deffer, einen Reffel mit Baffer und Bogen und Bfeil bei; bei ben Frauen bleiben bie Baffen tveg. Die meiften werben ba, two fie fterben, nicht tief in bie Erbe verscharrt, wenn fie nicht etwa ausbrudlich einen Baum bezeichnet haben, unter welchem fie zu ruben wunfchen. Die Leiche muß auf bem Ruden liegen, ben Ropf nach Weiten gewendet. bem Grabe werben Steine ober auch Beftrauch aufgebauft. Freunde begleiten ben Tobten ju feinem Grabe. Schamanen laffen fich nicht in bie Erbe begraben, weil bier ber Teufel wohnt. wollen in freier Luft vermefen, und man ftellt ibre Garge auf bie bloge Erbe, und bedt fie mit Steinen gu. Anbere Schamanen laffen fich gleich ben Norbamericanern auf fleine Gerufte ftellen, bie burd aufgeworfene Ameige por ben Raubtbieren beichust merben. Sat er feinen Rod und feine Trommel feinem anberen vermacht, fo werben fie am Grabe aufgebangen. Reiche Steppentungufen begraben entweber mit bein Berftorbenen beffen Lieblingepferb ober fie laffen baffelbe burch einen Schamanen opfern, mas verzehrt und wovon nur bie Saut bei bem Grabe aufgebaugen wirb. Das Begrabnin felbit



findet in aller Stille Statt. Nach einiger Zeit aber feiert ein Freundnach bem anderen bas Andenfen des Berstortenen mit einem Gasmoble, wie est nur elen des Japahila verstattet. Die Gerker der Freunde und Berwandten werden oft besucht und die Toden oft gestütter, b. 5. The, Milch, Bruntwein, Bisch oder Relissober auf bie Gerker gewonden. 1. 266 f. dazu Erman U. 11. 365),

Die Offiafen und Camojeben geben bem Tobten einen Collitten mit Rennthieren, ein Feuerzeng, zuweilen auch Bfeife und Tabat mit. Dann wirb noch ju Chren bes Berftorbenen ein grobes, bolgernes Abbilb beffelben angefertigt, welches in ber Jurte aufgestellt wirb, beffen Bflege vornehmlich ben Beibern anvertraut ift. Bei jeber Dablgeit brimen fie bem Bilbe ein Speifeopfer, und mar ber Berftorbene ibr Chemann, fo muffen fie es, wie fruber ben Lebenben, baufig umarmen und ibnt auch noch vollftanbigere Beweife ebelicher Liebe geben (Erman R. I. 679). Die großen Bilber in ben Gutten ber Bewohner bes Mutfa - Cunbes (f. o. Ib. II. C. 357), fo mie bie fleinen Bilber, welche bie Lapplanber ben abgenagten Rennthierfnochen beigeben, fcbeinen in gewiffem Bufammenbange ju fteben, namentlich fcbeint aber bas fleine Bilb ber Lapplanber ein verfummerter Rachtomme ber großen Bilber gu fein. Babriceinlich bat bier bie Rabe ber driftlichen Diffionare bewirft, bag man bie Bilber nicht mehr offen aufstellte und fie baber verfleinert ben Uebers' reften bes Tobtenmables beilegte. Aebnliche Gitte werben wir auch auf ben boberen Stufen ber Gultur finben, ba fie gu tief in ber . menichlichen Ratur begrunbet ift und in bem QBuniche murgelt, menigftens bie Erinnerung an ben verftorbenen Bermanbten ober Freund gu erhalten, beffen Leben, ja beffen Rorper gu erhalten nicht moglid war.

## Das gefellige Leben

Kaffees und Thees ber europaischen Beiber macht es ihnen ein besonderes Bergnügen, daß sie ihre anstanbischen Bekannten und beren Eigenthumlichkeiten besprechen, bespotten und mit posificichen Spott-

namen belegen \*).

Die antomienthen Freunde werben baburch fesgräßt, daß einer Mirm an den Leib des anderen legt und guleich das Wort puurist ansfpriech. Der voolssäerene Wirth fest feinem Guste ein möglicht guted Rahl vor. Dann aber nehmen sie, wenn das Wetter sie ner hitte stehhalt, gern ein Esjel vor, und sie faben von den Macharn (voolog) bie Karten, als auch die Wärfel ausgenommen. Die Wärfel der kappländer baben jevoch nur ein Alchen, nämlich nur ein X auf einer der sieds Eeiten. Derseinige nun, bei dem "wenn er zuset Wärfel geworfen, das X ofenans zu liegen fommt, ist der Greininnehe. Alls Geninnst fest man Glochernstelle, Wischaufen, woch eit zie sich den zugetragen hat, das fin Anna alle siene Bestitugefin in blimder Gier nach dem Gewinn erspielt, seine Sagd einstellen und all Wängel an Sagdbeute kungeren mis.

Die Karten betommen bie Lapplanber von ben Norwegern, und gebrauchen fie auch in berfelben Weife wie biefe (Scheffer G. 313).

Nicht minter beliebt ist das Aartenfrief fei ben Jafuten mis Tungnien. Die fübren ruffische Aarten und haben die ruffischen Namen beliechalten. Sie spielten bald zu gweien, bald zu dreien, mit größen Gifer, aber ohne Einfah, als Erman (R. II. 336) diese Spiel in einem Aungulengiebe beobachtete.

Die Spiele, welche im Freien vorgenommen werben, haben große Berwandischaft nit ben von und bereits betrachteten. Bei ben Laubelanbern finden wir folde, die theils nur ben Mannern und Junglingen gufommen, theils Mannern und Welfbern gemeinsam find.

Manner und Sanglinge haben solgendes Spiel. Gie gieben ien Schne einen langen Erich und einige Schitte bem Schne einen langen fer von den einer und bem andern gie on da ne einer und bem andern gu dem Biele, und thun, wenn fie bafelbt angelangt, einen mehr Grung von bem Sriche aus; — wer nun am weitelten gesprungen, sit ber Eiger.

Berner uben fie auch ben Sprung in bie Bobe. Es ftellen fich gwei Manner auf, bie einen Stod ober einen Erick mit ben Sinben balt bober, balb niebriger balten, oft in Mannsbobe. Aun bemucht fich einer nach bem andern, über ben Stod zu freingen.

Das britte Spiel ift bas mit Bogen und Pfeil; bas Biel ift

Den annesenden Grennen, namentlich seinen germanischen Nachbar, fürchtet der Lapptlander, und dertachtet denschen als ein diebrece, sim dierlegenes Weisen mit ichener Chefurcht. Doch ift es nicht schwere, bie Furcht in Vertrauen zu verwandeln, wenn man ihm Geschenft glebt und eine wohle wollende Geschung, zeigt. Brooke.

fehr thein, bie Entfernung- aber ziemlich anfehnlich. Gewöhnlich begnugt fich ber Sieger mit ber Shre, zuweilen giebt es jeboch auch Linfat und Gewinn, ber meift in Fellen besteht (bazu Georgi I. 288).

Die Lapplaider halen ferner das Binger pielet, wogu fie fich in moei Saufen itbelien, die in langer Olidie fich gegeniter fteben. Ein jebre erzeieft feinem Teind bei dem Guirtel, und verfucht ibn gur Gree au werfen; teiner barf palei jeboch Lift und Betrug, wie etwa ein Bein ftellen, sont wirde er als gottlofer, bes Spieles unwurdie Arm Mentage aften.

Enblich tommt auch bei ben Lapplanbern bas Ballfpiel bor, giemlich in berfelben Beife, wie mir es in Morbamerita fanben (f. o. 36. H. G. 108). In Lappland vereinigen fich bagu Danner, Weiber, Rnaben und Dabden. Gie theilen fich babei in zwei Bartheien, und es folagt eine Berfon nach ber anberen ben Ball mit bem Stode in bie Luft, bis er von ber anteren Bartbei mit ber Sanb aufgefangen worben, worauf biefe ben Ball fo lange auswirft, bie er jenfeite gefangen worben. Bieweilen wird bas Ballfpiel auch fo geubt, ban man in ben gefrornen Conee mei Striche macht, beren feber einer Bartbei gebort, bie nun ben ibrigen ju vertheibigen fucht. Bum Anfange treten nun alle Berfonen in ben Raum zwifden ben beiben Strichen, und bier wird ber Ball ausgeworfen. Dun bemuben fich allefammt ben Ball mit Brugeln und Stoden fortzuftogen, und amar jebe Barthei nach bem ibr entgegenftebenben Strich. Diejenige bat gewonnen, welche ben Ball uber ben Strich ibrer Begner binausgetrieben und fomit ben Blat berfelben eingenommen bat (Scheffer S. 310. 313.).

Emblich sinden wir auch ben Tang unter ben Bonaden ber Bocharpen, namentlich in Alfen. Die Gifchungeine liben, Mahner und Brauen untermischt, einen Bing, indeun sie sich gegenschieß an ben ohnen fassen, und peringen im Zaste under. Alle Wulft is bas auß ben beiben Worten Ochor und Juduur bestehende Lied zu kertrachten (Sartischen I. 56.). Die tungussischen Länge beschreibt Ernan (R. II. 389.) solgendermaßen: "Wir gingen vor die Thiere aus einen freien Bag zwissen Barpein. Dann erichten sich acht Wafner bie Sante, das den Weinner die Sante, bilbeten einen Areis und bewegten sich auf bemselten, heilb von der Einfen zur Wasten, bann freingend und gelegt Michtung. Sie gingen zuerst schriften kabei sehr schene und zu gelegt aufbei örfen dochen, und fliesen abei sehr schene und wie ausger Albem losgende zweisstliege und fämmtlich mit einem hauchlaute anfangende Worte aus.

Chodja, Hurja, Hanga, Honka, Hundi, Hido Hoka, Héredu, Hunda, Huri, Koki.

Ein jebes berfelben wird einige Male hinter einander wiederholt und gwar so, daß jebes neue Wort das Zeichen einer neuen Gangart abgiebt. Die Tanze der Frauen wurden uns barauf von den zwei Be"Die Aungujen im Senifeistischen Gouvernement haben einen chiputen Tang, von unterer Baare einen Areis bitben und unterfierteitend in langjanen Tacte die Worte: Sachor, Jachor, hobrja, hobrja gleichzeitig aussprechen und befländig wiederholen. Dann hoden alle Baare auf dem Kerfin, geben in beier siehen Geldung wie früher im Kreife berum, und richten ihre Seritit nach der Quantität der im Kreife berum, und richten ihre Seritit nach der Quantität der gleichzeitig recitiern Siehen: die u. gie Aufgen metheten, daß bei Seriaugusch und gefeben Ghende ter zu haben siehen netwen, den gewissen der eine fehr zufaellofe Wendung nehmen. Die Berfaugutung wirft dann auf das Wort: serkin-oaule (exuite draccas) die Klieber af, und überläßt sich den Arighen Ausgehoptungung (Arnam II. 366.).

## Das öffentliche Leben

bietet bei ben Nomaben bes Norbens im Allgemeinen biefelben Erfcheinungen bar, wie bei ben Fischern und Sagern ber Bolarzone.

Die gegenfeitige Gewahrung und Bewahrung bes Gigenthums finbet fich auch bier por, wie wir ben Befit uberhaupt als ben Mufang alles gefellichaftlichen Befens fanben. Chrlichfeit im gegenfeis tigen Berfebr unter Laubsleuten finbet fich auch, Sansbiebftabl fommt nicht bor, ebensowenig Raub. Bas man taglich gebraucht, bleibt offen ober auch in Cade und Rorbe gepadt liegen. Die Lapplanber zeichnen fich trot bem burch eine gewiffe habsucht aus, bie fich bornehmlich auf Gilbergelb erftredt. Befitt jemanb eine nambafte Cumme. fo legt er fie in eine bolgere Rifte, fest biefe in einen tupfernen Reffel, ben er mit einem Brete gubent, grabt bas Bange in bie Erbe, und bebedt alles mit Rafen und Moos, bamit Riemand biefen Ort, ben man Roggai nennt, bemerfen moge. Das gange Gefchaft wird fo beimlich vorgenommen, bag nicht einmal Beib und Rind etwas bavon erfahrt; fterben fie nun ploblich, fo geht ber gange Chat ber Ramille verloren (Scheffer C. 361.). Die uralte Gitte bat fich bis in unfere Beiten erhalten, wie benn Leffing (Reife b. Mormegen G. 117.) mit bem Lappen Bars reifete, ber unter einem Steine funfgig normegifche Speciesthaler verborgen batte.

Das übrige Bermogen, welches ein Lapplanber binterlagt, wirb geborig getheilt. Musgefchloffen von ber Erbichaft bleiben bie Rennthiere, welche bem Rinbe beim erften Babue und fpater von ben Gitern gefchentt werben, nebft ben Rachtommen berfelben. Der Bruber befommt zwei, bie Schwefter ein Drittheil, bieg ift eine aus bent fcmebifden Lanbrecht eingeführte Bestimmung. Die liegenben Grunbe, Lanbereien, Geen, Berge, Fifchmaffer werben nicht unter bie Rinber getheilt, fonbern bleiben ber Familie ale gemeinschaftliches Gigenthum.

Diefes Namilienverbalinif ift benn auch, wie bei ben Cefimos. bie Grundlage bes bffentlichen Lebens; ber altefte ift ber Lenter und Leiter bes Gangen. Gine allgemeinere Bereinigung mehrerer unter fich nicht icon burd Bermanbtichaft verbunbener Namilien ju einen. Gangen fceint niemals Statt gefunden gu haben. Die Armfeligfeit bes Lapplanbes erreate nie bie Begier ber nachbarn, fich in ben polligen Befit bes Laubes gu fegen, ber friebfertige Ginn ber vereingelt umbergiebenben Rennthierpfleger nie bie Beforgnif berfelben, und fo batten bie Lappen feine außerliche Beranlaffung, fich ju großeren Daffen aufammengutbun. Unter einander leben fie friedfertig und ftille babin; und ba gewaltfame Berbrechen gang und gar nicht im Charafter biefer Leute liegen, fo gab es auch feine innere Rothwenbigfeit jur Entitebung gewaltbegabter Oberberren. Lapplanbifche Ronige bat es nie gegeben, ebenfowenig finbet man anberegenannte Dachtbaber; und hat es beren gegeben, fo wirb auch ihre Gewalt aufgebort baben, fobalb ibre Thatigfeit pornber mar, bie auch nur etwa eine eingeschränfte, porübergebenbe fenn fonnte \*).

Die jestige Berfaffung ber Lapplanber ift bie eines eroberten Bolfes. Geit bem 13. Jahrhunbert baben bie Mormeger und Gomeben fle unter ibren Gous genommen, wogu fpater im Beften bie Ruffen famen; bie Lappen gablen fur biefe Ehre einen Tribut, ber uriprunglich in Fellen, feit bem 17. Jahrhundert aber auch in Gelb besteht. Dan hatte ju biefem 3mede bie Gemaffer, Balber und Eriften, bie fie benuten, geschatt; jabrlich tommen bie fonigl. Beamten, um ben Tribut ju erheben; bei biefer Belegenheit mirb auch Bericht gebalten, und es werben, naturlich gegen befonbere Begablung, auch bie Streitigfeiten gefchlichtet, bie etwa portommen.

Much bie Samojeben und Ditiafen, bie unter abnlichen Berbaltniffen leben, haben jest feine eigentliche aus bem Schoofe bes Bolfes bervorgegangene Oberberren, Richter, Bfleger ber Befete u. f. m., obichon beren fruber vorhanden waren. Die Berhaltniffe find fo eine fach, bag Storungen bes Friebens im Innern ber gamilie nicht min-



<sup>\*)</sup> C. Co-effer C. 167. Dagegen Sogftrom, wobon mir nur ber Mus. aug in ber allgemeinen Siftorie ber Reifen gu Baffer und gu ganbe XX. Banb. C. 574 juganglich war.

ber felten fint, ale gegenseitige Beleibigungen unter ben Familien. Die Samojeben fagen felbit, es fomme unter ihnen fein Berbrechen por, ba es einem jeben fehr leicht falle, fich bas Rothwenbige zu berichaffen, und es nicht gut feb, fich basjenige jugueignen, mas einem Unbern gebore. Bas ben Tobichlag anbetrifft, fo begreifen fie nicht, wie ein Menich fich tonne einfallen laffen, einen feines Gleichen gu tobten. In Bezug auf bie Frauen benfen fie, es tonne biejenige, welche fie fur febr wenige Roften ju taufen bie Belegenheit baben, ibre naturlichen Begierben eben fo gut ftillen, ale eine anbere, bie fie vielleicht mehr nach ihrer Reigung finben mochten, welche fie aber nicht anbere ale burch Gewalt befigen tonnten +). Dicht anbere ift es bei ben Oftiaten, beren Chrlichfeit von ben Ruffen belobt und bewundert wirb. Diebstahl ift unerhort, und wenn bisweilen in ben Jurten reifenben Raufleuten bas Brot von ber Rarte verichwunden, fo bat man ftete bie Bugbunbe fur fculbig befunden. Gin gegebenes Berfprechen wird beilig gehalten, felbit nach bem Tobe bes Beriprechenben; ber Cobn bezahlt freiwillig bie Schulben bes Batere, und felbft nach mebreren Generationen erfullen bie Erben alte Berpflichtungen, wenn fic genugenbe Beweise porfinden. Demnachft tenuen bie Oftiafen auch eine Art von Gib, ben auch bie Ruffen in ihren Rreisgerichten gulaffen. Dan bringt bann einen Barentopf in bie Gerichtftube, und ber Oftiate ruft biefes allwiffenbe Thier jum Beugen an, bag er bie Babrheit rebe. Der Schworenbe macht bie Gebarbe bes Muffreffens, und forbert vom Baren, bag er ibn ebenfo gerreigen moge, wenn er wiber bie Babrbeit rebe (Erman I. 621.). Die Aringen achten ben Gib fur etwas Furchterliches. Wer ba fcmort, ftellt fich neben ein Reb ober einen Sund, und beifit jum Beweife feiner Unichuld in ben Ropf eines Baren. Er muß aber bann fluchtig merben, wie bas vom Sunbe verfolgte Reb (f. Befchr. aller Nationen bes ruffifchen Reichs. Betereb. 1780. G. 297 f.). . La revent the attested to priffs

Diefelbe Kamilienverfaffung finben wir auch bei ben Innaufen wieber, Die uber bas nordweftliche Gibirien ziemlich ausgebreitet finb. Gie wohnen am unteren Jenifei, an beiben Tungustaffuffen bis gur Leng, um ben norblichen Theil bes Baifal, in Daurien, am Umur, am tungufifden Deere, am penfifden Deerbufen unter und neben Jafuten, Buraten und anberen mongolifden Bolferfchaften. Gie wohnten ehebem weiter nach Weften, ma tien nicht foines

Die Tungufen theilen fich in Stamme ober Befchlechter, unter benen bas fcbmachfte, Coumufen, 5, bas ftarffte, Ularb, 436 Manner gablt. Unter ruffifder Sobeit ftanben im Jabre 1766 uber neunzig Gefchlechter. Beber Stamm, ben fie Tagaun nennen, leitete

<sup>\*)</sup> S. Mémoire sur les Samojedes et les Lappons. Rénigeb, 1762, im Musjuge in ber allgemeinen Siftorie ber Reifen gu Baffer und gu Lande. Th. XIX. G. 499.

fich von einem berubmten Bater ber, und fab fich beshalb ale eine bluteverwandte Familie an. Um ein bochberubmter Tungufe ju merben, beburfte es nicht allein ber Tapferfeit ober friegerifcher Tugenben; es genugte bagu oft nur vorzugliche Große, befonbere Leibesftarte, Glud auf ber Jagb, Reichthum an Bieb, vor allem aber Reichs thum an Cobnen. Ginige wenige Ctammvater maren auch burch vorgugliche Berichlagenheit ju ihrem Anfeben gelangt. Beber Ctamm wird pon einem Melteften, Daruga, wie vom Sandvater bie Famille, geleitet. Der Daruga wurbe aus ben Familien gewählt, und es beburfte bagu nicht etwa eines besonberen Alters, mobl aber eines mire bigen, gefesten Betragens und Reichthumes, um fich bas bagu notbige Bertrauen ju erwerben. Debrere Stamme batten einige Saiffans und einen Taifcha. Die Wurbe bes Taifcha glich ber eines ruffifchen Aniafen, und bie ber Gaiffans ber ber Beifiger. Taifchen und Saiffane mahlte man aus eblen Familien, b. b. folden, beren Stammpater fich burd friegerifchen Dluth und burch ungewohnliche Leibeeftarte ausgezeichnet hatten. Gie find ber Abel und beißen Oteritan. Das Unfeben eines Rurften mar burch bie Rabl und Judigfeit felner Mannichaft, burd eignen Reichtbum und Klugbeit bebingt, Manchem fielen mebrere Stamme qu. mancher bebielt nur wenige Dann beifammen.

Geitbem nun bie Tungufen unter ruffifdem Grepter fteben, baben fie wohl noch bie nationelle Gintheilung in Stamme, auch Gaiffane und Taifchen, Die fie felbit mablen, allein fie muffen lentere von ber Coupernementecanglei beftatigen laffen. Der Abel beftebt noch. wird aber, wenn bie Individuen febr arm find, bei ber Babl ubergangen. Beim Abel fam übrigens nur ber Bater, bie Mutter aber nie in Betracht. Die Regierung ertennt bie Stammeintheilung nicht an, fonbern bat bas Bolf nach ben Diftricten gegliebert, welche fich auf bie Erhebung ber Abgaben beziehen. Der Ginnehmer biefer Abgaben ift zugleich Richter, wenn bie Streitigfeiten fur bie Darugas und Saiffanen ju fdwierig finb, ober auch Ruffen und anbere frembe Bolfer angeben. Die Tributeinnebmer fonnen bei ben Gouvernements leicht belangt merben, und fo leben bie Tungufen nach ihren eigeneu Sitten ungeftort babin. Ginige wenige und fcmache Stamme, bie gum telembinefifchen Ditrog in Daurien gefchlagen finb, thun anftatt bes Tribute Rofafenbienfte, und werben mit Rugen an ber mongolifchen Grange gebraucht (f. Georgis Reife I. 242).

Bei Lapplanbern und Samoieben fanden wir das einfache Bamikinelden und die eingelem Sausdaltungen in solder- Ektenntheit, daß einer feindselligen Berührung bei dem überbaupt friedertigen Sinne bes gangen Bolispianumes leicht ausgewichten werber fannte. Bei ben Lunguien finden wir die Samilien isch in Städnumen beisammen, umd es verfall fich baber ihr diffentliches Leben zu bem der Bolarnomaen, wie das der Mordamertaner zu bem der Polarnomaen, wie das der Mordamertaner zu bem der Polarizheren und diffeer. Bei biefen ift ber Sausvater bie oberfte Beborbe, bei biefen ift ber Meltefte bes Stammes ber, welchem bie lette Enticeibung auftebt, menn

bie Sauspater nicht einig werben fonnen.

Co wie bie Familie bie Grundlage bes Stammes bilbet, fo ift auch bas Erbe ble ber ubrigen Berbaltniffe. Stirtt ber Bater, fo erben beffen Cobne feinen Nachlag und bie Berpflichtung, bie Dutter ju ernabren. Gind feine Gobne vorhanden, fo erben bie nachften Bermanbten Bermogen, Frauen und Tochter. Die Frau tritt bann gu bem Erbnehmer in bas Berhaltnig einer Tochter, baber fie auch von ihm verheirathet werben fann, woruber fie jeboch befragt werben muß, und wogu ibre Ginwilligung erforberlich ift. Die Gftern ber Bittme burfen ibre Tochter obne Ginwilligung ber Erben nicht ju fich nehmen. Um bie Familienverhaltniffe nicht ju verwirren und Die Erbangelegenheiten nicht zu verwideln, hat man barauf gehalten, bağ allgunabe Bermanbte fich nicht ebelich verbinben burfen. Junge Leute, beren Eltern ober Grogvater Gefdwifter waren, burfen fich nicht beiratben.

Der Mann ift ber Berr ber Frau; und wird baburch ber Berr berfelben, baff er fie ihrem porigen Berrn und Befiter, ihrem Bater, abtauft. Wenn baber ein Dann bie unverheiratbete Tochter eines Unbern verführt, fo fieht es bem Bater berfelben frei, ben Berführer gu gwingen, fie gu beirathen, und fo viel von ben Gutern beffelben in Unfpruch gu nehmen, ale er nur will, und burch Brugel und andere Gewaltmagregeln feinen Willen burdaufenen. Es nehmen fich wohl auch bie anberen Bermanbten ober bie Bruber bes Dabdens ber Cadie an.

und jagen bem Berfuhrer einen Bfeil burch ben Leib.

Wenn ein Dann, ber eine unverheirgtbete Tochter bat, bie Frau eines Unberen verführt, fo muß er bem beleibigten Chemanne feine eigene Tochter überlaffen und ibm noch bagu Bieb und anbere Babfeligfeiten abgeben, mogegen er bie Berfuhrte an fich nehmen und gu feiner zweiten Grau machen fann. Gin folder Sanbel beift Danira.

Lauft bie Frau von bem Manne, fo muffen ihre Gitern, wenn ber Mann fie nicht wieber annehmen will, ben Brautpreis gurudgegeben. Dagegen barf eine Che fofort gelogt werben, wenn ein Batte am anberen forperliche Gebrechen, Muttermaler, ju ftarten Gaarwuchs an gewiffen Theilen und bergl. entbedt, weil biefes alles Ginfiuffe und Wirfungen bofer Beifter finb. Doch muffen folche und anbere Che-Scheibungen ftete mit Bormiffen ber Melteften vorgenommen werben, fonft erfolgt Beftrafung von Geiten biefer.

In ftreitigen Gallen und gur Erforfdung ber Bahrheit wirb ber Gib angewendet (Abatatichan), beffen man breierlei Arten bat. Der geringfte Gib ift, wenn ber Befculbigte gegen bie Conne mit einem Deffer treten, gegen fie fechten und ausrufen muß: Bin ich ichulbig, fo laffe bie Sonne bie Rrantbeit wie biefes Deffer in meinen Gingeweiben wuthen. Schwerer ift ber Gib, wenn ber Beflagte auf gewife Berge. j. B. am Balfal auf Schmanneftlippen fleigen und laut ansteujen mug: Win ich schuldig, so will sie flerken ober kinder und Bieb verlieren ober innner ein unglücklicher Ichger iesp, nochhe Kormel ihm unn eben gutrannt worden ift. Der schwerzeite Ein aber ist, vorm bei einem Feuer ein hund zeschaftlich werkernnen ober auch seinem Feuer ein Belfagten aber einas won dem Blute trinfen fassen, wobei et sagen mug: So gewiß sich die Balter in einem Seuer ein Butter in bei Balter in bei Balter in bei Balter in bei Balter in bei Belfagten aber die untommen, verboreren ober verbrennen nie biefer hund. Wenn ber Krone der Eid gesch und biefer den Belfagten ist und untommen. Der konne der Eid geschiedt werben soll, so berührt der Tungusseine Kanne, Filles oder einen Begen, und bigfer sie kannen, Eines oder einen Begen, und bigfer sie kannen, der der der eine Begen, und bigfer sie kannen, der

Demnacht finden wir auch ben 3meilampf, ber ebebeut im Bedefich ner Pielle (Auchigera) befland, nu mit einer growijem Geierlichteit vollzogen wurde. Wan feste ben Det und bie Entfernung fest, und ein Eritter gab das Beiefen zum Anfrang. Seiten bei Olliefen von therrichen, sommt biefer Bueilampf felten vor, und wird dan gaug im Gebeim vollzogen. Für ben Word im Beeichampfe wird Riemand bestraft, da bie Schulb. auf feinen Eriellen gleich schwegen eines im Bweilampfe verübten abei den der ihre bei der Regierung wegen eines im Bweilampfe verübten Wordes auflagen, weil die Beflagten ausger der Geharen auf mod verfühlt werben.

Ginen gewöhnlichen Morber bestraft man mit Brugeln, und er wird verurtheilt, bie hinterbliebenen bes Ermorbeten zu ernabren, Tobtschlag beschimpft ubrigens teinen Menschen, er giebt ihm viel-

mehr ben Ruf ber Tapferfeit.

ver Juwboter bestraft bie Krau burch Brügel, wobei sich freite isch guweisen auch bas Blatt wenkt. Schäal ber Wann die Frau ju Schanken, so wird er hart bestraft. Anderweite Schlägereien werven durch die Alleisen mit Brügeln bestraft, die mit steinen Städchen auf ben entstäßien Rücken abgegeben werben. Diese missen wir Scholbeite ersten nich bestommen Brügel, sich auch übergenst für ihre gangt Lebensgeit verachtete und beschünzige Leute (Georgis Reise 1. 2722—274).

Wir soben die Americaner in zohllofe Wölferschume zerschittert, beren jehr foll siene eigene Grunde hat. Die Amunden Affrins hoben in Sitte, wie in Sprache bei weitem mehr Gliedmäßigfeit, und wonn den Adgerschumern deran liegt, daß fibren Rachkann ihre Sprache freind und inwerschändlich beite, so ist eben Nachkann ihre Sprache freind und inwerschändlich beite, die ihr den Womaden in Kendlinisse ju ihm zu bleisen. Geen ohne der Strieden nach Außen und die Todmung nach Junen die Kantlien der Strieden nach Außen und die Todmung nach Junen die Kantlien der Jonaden zu Schamen erweitert hat, eben fürsten die Erämme dannach, in einem sprillich weniger engan, friedlichen Bunde zu leben, auch hor erfahrt, ich die Erscheinung, daß Artiege lutter den Bomaden der zostweit ist die Schamen erweiten des gestellten find, und benn sie vorfansen, immer nur von außeren Glischfien glich, und benn sie vorfansen, immer nur von außeren Glischfien geregt vorfanmen.

So tommt es bem, das wir über das Arleg abrefen der Rolarnomaden keine Nachrichten sinden, und daß im Galle eines veniger allgeneinen Angriss diese Schmme ihre Zagdwaffen gur Alleweft und Bertschildung anweichet, dei größerer und anhaltender Geschwichte der Ausberchen, und der Ausbewohnten gund wundenn, wenn fremde Schmme geber Ausberchen, und das wusdewohnten gund wundenn, wenn fremde Schmme gieben be. Bit sinden sieher der Vonnachen, wenn fremde Schmidt pujschen ihren einspreungen, mit beiere das den fremnelsche Bertschlinis berustlichten sinden; wir bemerfen dadei, das ans diesen Aufland wurden der Bertschlichte and Grioorfene zu bewahren, sich leicht ein fesigates Seben entwickeln fann, wenn vom Allen beschaften der Schlimist, von Innen zum Allen beschaften der Schlimist, von Innen zum der Bertschlichten antreschlichten antr

<sup>\*)</sup> Mie in tegten Artige Sammerfeit von zwei englifden Beigag angegriffen werte, gaben bie Supplichter, welche bie Samoe beblenn eilten, einen bealtichen Benele ligere friebfertigen Gefinnung. Der erfte Edus, ber abgefreuert upper, verfegte fie in einen paufichen Gereffen; beim zweiten Edus verliegen fie fogleich ibre Boften, und ale ber britte abgefreuert wurde, maren fie folon alle baum gelaufen (Broot! Supplian) E. 289).

ein auf Blehucht gegründster, durch Jagd und Sischfang unterstützte und Alerbau, der an seine Bohnungs gebunden is, die inmitren eines tweitlägtigen Gebieres gelegen sied. Das Elima sis für das Blenthiers zu mith, für das Blind zu rauß, und mit die Blege und das Alferb werben in größerer August gehörten, der and der Grennte eingesübrte Getradbedau hat die eigenfliche Alekhucht feweiss in dem Hintergund gekrängt, und ho ist die Elistenhier der eines in der hintergund gekrängt, der die die Bleichtlichte zur festen, immeendhreuben Wohnung genorben, da das Bestischum der Bewohner derstehen in undeweglicheren Borrächen und habseligsteiten besteht. Die hinte ist der Sie her Bamille, die ehen so entfernt von der anderen ist, wie die den waren diese Anmillen schießfandig und waschängig von einander, dann erlagen sie, vie die Lappländer und akalischen Indexender, ist gesten ansachtigen Vonnehen, ihren germanischen und fausschen Auchkarn.

## Die Religion

ber Bosarnomaben hot feiber nicht so fleißige und sonzschlisse Keobachter, wie die der Groulander und Kamtschabalen in Craug und Eteller, und die barüber vorhaubenen Nachrichten sind febr beuch slüdartiger Beschaftenbeit, de ben Beobachtern die zu solchem Geschafte notibendige Unsesangenbeit abgina.

Beginnen wir istoch mit ben Lapplainbern, wo uns eine Afbanklung bes Sussignatis Erich Johann Jessens (de Finorum Lapporumque norwegicorum religione pagena, in Aund Rems Comm. de Lapponibus Finanschiae, Kopenh, 1767. 4.) bei weitem bir reichsten Nachrichten barbietet \*\*)

Die Lapplainber fint, wie bie Grontlanber, jum Bemufifen fiper ichft gefommen, und fissen fid im Befige einer Seife, bie nach ihrer Anficht jedoch von ber Seile ber Thiere kinebweges verichteten ift. Die Schaumann versichern, das Befein bed Menighen beide in berden in bengen, ben Eefen, bem Geiste und ber Seile beitele fil bed thierische Seile und bas Mut; ber Geift fei ber Deten, ber burch bie Aungen ause und eingete, bas Seien aber seine Bieber und bie inneren und außeren gur Bewegung bies nieden for bei Bilieber und bie inneren und außeren gur Bewegung bies nieden fach

Die Seele benten fie fich als ein unsterbliches Wefen, welches nach bem Tobe bie Gefchafte bieses Lebens fortsehen merbe. Diejenigen, bie fich bes Diebstabls, ber Luge und ber Banterei eutfernt

<sup>\*)</sup> Gang Finland enthielt im Jahre 1804 26 Stabte und 28,735 heis maten, worein bie Gejammtenvalferung von 1,346,139 Ginwohnern verthellt war.

<sup>\*\*)</sup> Bergl. bamit Scheffere Lappland S. 63, wo bie Rachrichten ber all teren Schriftieller gusammengebracht finb.

gehalten, werben nach bem Tobe einen neuen Rorper befommen, unb im funftigen Leben bei ben boberen Beiftern leben. Goldergeftalt werben aber auch bie Renuthiere, Baren und Bogel in einem funf. tigen Leben wieber ericheinen. Dort werben nun bie Reugeborenen mit lebung ber Bauberfunft, mit ber Sagb und im Umgange mit Beibern, mit Gaftmablern, Tangen, Brantmeingechen, Sabafrauchen ihre Befchaftigung finden, und bie Freuben biefes Lebens in erbobtem Dagftabe geniegen. Deghalb geben fie auch ben Tobten Art unb' Fenerzeug, Bogen und Pfeil mit in bas Grab. Den Leichen ber Deiber gab man Dabel und Scheere bet. Wenn fie am Grabe eines Freundes vorbeigeben, jo fcharren fie ein Studchen Tabat ober fonft etwas, bas ber barin Rubenbe bei Lebzeiten borgialich gern batte, babinein. Das gefdiebt oft noch, wenn er icon brei Sabre im Grabe gelegen bat, in ber hoffnung, bag es ibm in jener Belt gum Ruben gereichen werbe. Die Lappen glauben ferner, bag bie Geelen erft in ben Jahme-Mimo famen, ebe fie in ben eigentlichen Simmel, Rabien = Mimo, gelangten.

Die Lapplanber glauben namlich an einen Simmel, in wels dem bie Gotter Baime und Miletes ober Miletes Olmat mohnen. leber bem Simmel aber baben bie oberften Gotter, bie Barol. bifden, namentlich Rabien Mibie und Rabien Riebbe ihren Gis, mogegen unter bem Simmel, alfo in ber Luft, anbere Gottheiten fich aufhielten, unter benen fich Daberatja auszeichnet, ber bem eigentlichen himmel, bem Gibe ber Conne, junadift ftebt, auch mobil im bochften himmel verweilt. Einige biefer Untergotter, wie Daberada und Boragalles, halten fich in ber mittleren Luftgegenb auf; bie ubrigen, wie Caraffa, Ufe- ober Jufe-Mfa, in ber unteren, und zwar begbalb, bamit fie, wenn bie Menfchen Gulfe beburfenb fle anrufen, befto eber bei ber Banb febn tonnen. Es giebt ferner auch unterirbifde Gotter, von benen einige, wie Caimo und Caimo . DImat, tief unter ber Erboberflache fiben, bie anberen aber. wie Rutu, Fubno, Dubben, Baha-Engel und Jahmechile, in ben Gingeweiben ber Erbe ihren Anfentbalt baben.

Rabien Ahfe ift ber oberfte aller Goltter, welcher über alle fertigen Goltter und Beifter, über himmel und Erbe und bie gange Welt bie allerhöchste Gewoll übe, was benn auch sein Name Madien, Gewalf, und Ahfen alle überigen Gebralf, und Ahfen, Durck, andeuter; von ihm haben alle überigen Gebter ihre Ahach. Ihm ahr fein anderer Name beigefehr werben,

Sein einziger Cohn ift Rabien Ribbe, auch Rarara Rieb genannt; er arbeitet für ben Bater, ber felbft nichts fchafft und ergungt, sonbern alle Gewalt ber Erfichaffung finem Sobie diertragen bat. Diefe beiben Gottheiten verehrten bie Lapplanber vor allen übrigen, ba fie biefelten beherrichten und befehligten, Rabien-Ribbe finem Bater ellen unterfan bar. Die mittlerem Gortheiten waren guerft Balme ober bie Sonn mit ihren Allefes Olmaf, welches Gotter find, beinen an bestimmten Lagen Feste gefeirt wurden; so Buorres ober Sohno-Reine-Allef ober ber Gott bes Sonntags, ber zu ben Jaubereien ober Jagben elworten gegingte war, ber Gott bes Sonntanebne ber Laue-Allief, bie Ghittinn bes Freitags, Fried-Allef, bie ebenfalls jur Bauberei für geeinen geholten wurde.

Die Luftgeifter waren Daberatja, ber in ber oberften Gegenb ber Luft, bem Simmel junachft, feinen Git batte, ber mit ber Sonne ober bem Baime von Rabien-Ribbe bie Dacht erhalten, bie Befen ins Leben gu rufen und ihnen Leben und Bewegung mitzutheilen. Seine Gemablin ift Daberatta, welche mitten in ber Luft ihren Gis hatte. Dabei ergahlen bie Bauberer: ale Rabien - Riebbe von bent herrn aller Gotter, Rabien Uthie, bie Rraft erhalten, Geelen gu fchaffen, habe er bie von ihm gefchaffene Geele bem Daberatja mit bem Befehle übergeben, fie feiner Gattin Daberatta ju überbringen; er nahm bie Geele in feinen gebrochenen und offenftebenben Bagen. fuhr mit ihr fo rund um bie Sonne, und brachte fie ber Daberatta, welche bie ihr übergebene Geele fogleich mit einem von ihr gehilbeten Rorper umgab. Collte bas fo gefchaffene Wefen ein Dann werben, fo lieg Maberatta baffelbe an ben Ute ober Juffe - Attam, ber auch Staute - Cone ober Stillo - Cone, ber Schmerg ber Bebahrenben, genannt murbe, überfenben; follte es jeboch ein Beib merben, fo ubergab fie baffelbe ber Saratta. Daberatta fcblog barauf bas Befen in ihren Leib ein, und bewahrte es bafelbit, bis es eine beftimmte Geftalt angenommen, worauf fie es bem Beibe gutrug, welche es gebahren follte. Diefes gange Befchaft geht aber fo fonell und glude lich bon Ctatten, bag bie bofen Beifter, wie gubno, Rufu, Baba-Engel ober Mubben Dimai, weber burch Lift noch burch Gewalt bemfelben ein Sinbernif in ben Weg gu legen, im Stanbe finb.

Wie nun bie Lapplanber ssoll'er und in geringer Gemainschaft ut einemer leben, um biede Samilie ihre Eigentschmischet ausbeilten fann, 10 sinder auch in Bezug auf ihren Glauben eine große Manniglatigeit der Unfliche Statt, und be erzichlen andere, des Abeienungsteilen Deben bei Merchen Ische eine und biefelbe Gottheit seben, naulich Ibmel, b. f. Gett, bessen demachlin Gergue-Eden genannt vorte, vorscher eine Wacht ihrertagen, das Leben ber Menschen zu erschaffen zu erschaffen, die aber dam bie Seile der Maderaffa übergebe, um sie nie einem Koper zu bestlieben. Nabien Albeis schie schu sie ein ich falle bei Ababien Albeis auf der ben ab ber Sergue-Eden die Ibennistere und andere Gesschube, der deche ebenfalls burch die Koper der Erftlich zu der Waderaffa, Ilfsaffa und Searaffa hindurchgeben mußten. Daber wurde bei auch die Searaffa vorzasschule gesehrt.

Eine andere feit uralter Beit bei ben Lapplanbern verehrte Gotte beit mar Goragalles, ben man auch horangalles, horanorios,

Boresqubet und Anbiegabge nannte. Er ift ber Diener bes allmachtigen Baters, welcher auch Torben beißt, und in ber Ditte ber Lufts gegend fist, weil er bier bie in ben weiten und nachten Gebirgen umberfcweifenben Rennthiere mit feinen gornigen und machtigen Bli-Ben erreichen fann. Gein Unt mar es, fich ben Feinben bes lapplanbifchen Bolfes zu wiberfeben, fie zu beftrafen und Rache an ihnen

11fd = ober Juffaffa mar eine Gottin, welche ben Bebrauch von Bogen und Pfeil gelehrt batte, und nach ihr war ber Theil ber Butte, mo biefe und anbere Jagbgerathe ibre bestimmte Statte batten; Ufe ober Jufe benannt; ibr opferten bie Lappen taglich ein wenig Speife und Trant. Sgraffa ober Sargagffa mar gemiffermagen bie Benus ber Lapplanber, und ibr Gis mar beim Beerbe bes Sanfes, wo ibr auch nameutlich Getrante geopfert murben; fie marb unter allen Gottinen am meiften geehrt, und ihre Gulb murbe vornehmlich ju allen Beichaften gefucht; ju ihr wendete man fich in Bebranquiffen

und bor allen murbe fie bon ben Gebabrenben geebrt.

Die unterirbifden Gotter maren Gaimo - Dimat, Gaimo-Rieiba, Laibbe, Guelle und Carma, bie in bem Saimo ober ben Bergen und in bem Lanbe ber Tobten wohnten. Diese Befen maren ben Menichen gang abnlich, nur ibr Loos gludlicher und ibr Rorper fraftiger und beffer; fle verftauben bie Bauberfunft weit vollfommener, baber benn auch bie Lapplanber barnach ftrebien, ibre Gunft gu erwerben. Manche rubmten fich ber Befanntichaft mit ben Caimo-Dimat und verficherten, bag fie ben Erintgelagen und Tangen berfelben beigewohnt, mit ihnen Bauberei getrieben und bei ihnen ihre Gatten und Bermanbten angetroffen und fich mit ibnen unterhalten batten. Ja, fie maren viele Bochen bei ibnen geblieben, und batten Tabat mit ihnen geraucht und Brantwein mit ihnen getrunten, babei aber viele beilfame Rathichlage und Ermahnungen vernommen, woburch fie in ber Bauberfunft große Fortichritte gemacht batten. Much feben biefe Berggeifter fo grtig gemefen, fie bei ibrer Abreife ju begleiten und bis ju ihren Belten ju bringen. Go rubmte fich. mancher Lapplanber, 10 bis 14 Saimo gu Freunden gu haben.

Die Bewohner ber Saimo werben Manner genannt, und mobnen ju vieren bis funfen mit ihren Caimo - Deiba ober Frauen unb Rinbern beifammen. Die welche feine Rinber und Frauen befiten, wohnen einzeln. Der Umgang mit biefem Gaiwo Dimat ift nun bie Grundlage ber Bauberei, welche bei ben Lapplanbern in fo bobem Berthe ftant, und bie ihnen auch bei ihren Dachbarn ein großes Unfeben verfchaffte. In bem Gaimo erwarben fich bie Rauberer burch Unterricht ber Olmat ibre Renninig, und bort fanben fich auch bie jur Bauberei nothwendigen Thiere und Berathe, welche weit vorzug. licher maren, ale bie bes gewohnlichen Lebens. Der Bauberer hatte nun in bem ibm guginglichen Gaiwo breierlei Thiere, einen Boget,

Saimo . Lobbe, einen Bifch ober eine Golange, Salmo = Buelle ober Guarms, und ein Rennthier, Saimo - Sarma, welche quiammengenommen Mogaibes - Buoige auf Lapplanbifch gengnut murben.

Die Bogel maren vericbiebener Grofe, Schwalben, Sperlinge, Schneehuhner, Abler, Schwane, Muerhahne, Sabichte, einige maren fdwarg, andere weiß, aubere mit fdwargem Ruden und weißem Bauche, einige rothlich, braun, grun, gefchadt. Diefe Bogel mußten ibren Berren immer ju Dlenften febn, munten ibnen auf ber Reife ben Weg zeigen, bas Jagbgerath berbeifchaffen, Botichaft tragen, bie Rennthiere butben, in bauslichen Gefcaften Beiftand leiften; biefe hiegen Gaimo = Lobbe. Diejenigen aber, welche bem Radiften Chaben thun muften, nannte man Buornie - Lobbe. Der Bogel batte außerbem bie Berpflichtung, feinen herrn auf ben Ruden gu nehmen und in furger Beit babin gu tragen, wohin biefer wollte, und mare bie Entfernung auch noch fo bebeutenb.

Die Rifde und Colangen maren ebenfalls von vericbiebener Mus ber Beschaffenbeit ber Schlangen fonnte man erfeben. ob ber fie befigenbe Bauberer mehr ober minber gefchidt in feiner Runft war. Die Schlange batte oft 9 Fuß Lange. Gie biente theils bagu, ben Anberen Schaben gugufugen, theile aber gu ber Beife nach Sabme-Mimo. Der Menntbierftier Saimo-Sarma gelate ebenfalle an; ob fein Befiger ein großer Bauberer feb. Denn bie Mogaiben ober Bauberer fanbten ibn gum Bettfampfe, wobei er gulest banbelnb eintrat, und es fich oft um Beib und Glieber banbelte.

Je mehr Gaimo nun ein Lapplauber befag, befto mehr Achtung genog er unter ben Geinigen. Gin Gaimo aber fonnte fomobl burch Rauf wie burd Erbichaft auf einen anberen Befiber übergeben; baber fam es benn oft, bag Eltern noch bei ihren Lebzeiten ibre Saimo an bie Rinber vertheilten, und bie befferen ibren Lieblingen gutheilten. Die Gaimo wurben auch ale Beirathegut gegeben. Starb nun ein Bater, bevor er bie Saimo vertheilt batte, fo fuchten fich bie Erben ber binterlaffenen Gaimo burch ein gewiffes Opfer gu berfichern unb baffelbe baburch ju erwerben.

Den Salmo, fo wie ben ubrigen Gottern brachte man nach Berbaltniff bes Dienftes, ben fie geleiftet, gewiffe Orfer, welche bie Baubertrommel naber angab, Reuntbiere, Bifde, Bogel, Safen, Biber, Darber, Ruchfe, Schweine, Biegen und anbere Thiere.

Da nun bie Lappen bie Caimo - Dimat fur vernunftbegabte Befen bielten, ichloffen fle auch gewiffe Bunbniffe mit beufelben, mobutch ausgemacht murbe, baf fie fur jeben Dienit, ben fie bem Labben geleiftet, fich ein Thier aus feiner Geerbe ausfuchen burfen; fie gewahren bafur bem Lapplanber Schut und Glud in feinen Gefchaften, beim Bifchfang und bei ber Sagb, erhalten fein Leben, rachen ibn an feinen Beinben, lehren ibn bie verborgenen Dinge fennen, bet Labelauber ift ibnen aber baber auch gang und gar ergeben,

Die Lapplander glaubten ferner, daß man in den bon den Die mats bewöhnten Saiwo auch Rirchen finde, etwa wie die norwegischen, umd daß die Olmats das glidfeligste Leben fichten. Ihr eine Ausstellung wer das eine Baufer Grablungen von den Rirchen der Albangen, wogu Opfer umd Zauberei beinette. Sie hatten viesfache Erghlungen von den Rirchen der Alfta in dem Calwo und von dem Jadmer-Alimo, mober Baige-Saiwo oder das ans einem Saiwo fliegende Baffer stammer, wechtes man für so beilig umd tosstwo fliegende Baffer stammer, wechtes man für so beilig umd tosstwo fliegende und auf alle Beile dassische ger ursangen strette, well man es für ein Mittel und eine Alingsfes jielt, einst au beien Bereftigen Det zu gefangen.

Alimo nannte man bie helligen und angenehmen Orte, wohn nach bem Tode bie Augshämber fommen. Sie wurden mit vielen Gerenhennungen belegt, Caiwoo Alimo, Jahme Alimo ober Caratta-Alimo, feighen sich aber alle auf einen und bentesten Dr. Die Benennungen Mut-Alimo, Muchen-Alimo, Judnos-Alimo und Bhises popes Alimo ober bie Alimo ber genannten blehen Geisfer sind est, worin sich dirightlicher Ginfluss fund thut, whem hier die Lefter von Aenest und holls nachgelichet erscheint. Aus berschen Gestellen Dausselle fließt anch das Nadien-Alimo, Deimast des Nadien oder obersten Godennen Lefter von der Alimo das Nadien der gefammten Lefter von ben Alimon duckte ich eine Nachsthung der gefammten Lefter von ben Alimon duckte ich eine Angelsthung der gefammten Lefter von ben Alimon duckte ich eine Angelsthung verfessen, Josephin, Josunchien) wiebererfennen, numal de danberer wenig Ukbereinstimmung in isten Leften des Gebensten und ihre annet gestellt und der Kraspaissen ausschwänden.

36 me - 21 im o mar ber Brt, wohin die Balderer ber Lauben nur eiften, theils um einen Jabmet ben bereits berftorbene Anverwandten ju rufen, baß er ben Bennthieren Schut, und Schient gendbre, theils aber um einen ber in Jadme-Alimo verweitenben Schughter un beschworen, einen Kranten, ber anf ben Tob barnieberlag, noch nicht in ben Jabme-Alimo abzurufen, sonbern ibn noch innge am

Reben und unter ben Menfchen gu laffen.

Sollte eine Beife dahm angetreten berben, so erschied ber Rouald, ber sie unternechnen wollen, mit allen ben Mannern und Krauen, die er jusammendetingen fonnte. Darunf ergriff et seine Bendertrommel, und juogste und myerbe mit allen seinen Archiven wobei ihm die anweienben Mahner und Francen tapfer bassen. Nachben biefe bestigen Bonezungen einige Zeit gewährt hatten, gerieher Woald wie außer sich, stemmte siene Trommel auf die Ante, und. firmang amit benunderungsdwirchger Besendssteit und selfsanen obesärben hin und wieder, bis er, einem Serbendert sied, und, wie es sichen aller Einne berandt, gesammensant. So lag er eine Studie ba, die er von einem anderen Noaalden, der sich Bestein untercommen hatte, ausgewelt wurde. Diesingen Noaalden, wolche folder Reisen außgesicht haben, versichern einstimmig, das hinne die Schlause Saiwo Guelle, darf des Nausgenatungsfehret,

erschieuen, fle auf ihren Ruden gehoben und ine Jabme - Mimo getragen batte.

Wenn bie Einwohner bed Jadme Minn ben Merftorbenen, ben er Noaald mit sich jurudinchnen will, ju entlassen sich weigern, ober wenn sie verlangen, daß ber Kranke, für bessen Genelung er bittet, ohne Weigerung zu ihnen Berabsteigen soll, so broch ben Jauberer Lefenshejende von Geiten ber im Jadme-Minn bermeilenben Wermandten bestellten. Wenn ibm inbessen Geber brocht, so wirde von seinem Gweise macht between zu eine Bernachten bestellten gestalt zu Leibe geht, daß er entweder ben Gorberungen bes Jauberers nachkommen, ober daß er ibm Grachausis geben muß, hinwestzugeben und ben Welfengten mit sich zu erhome.

Saben bie Jabmet bem Kranfen bas leben festimmt, so beginnt er bald zu genefen, bod mit ber Billicht, bas bas beersprochene.
Dofter richtig benzienigem Jabmet bargebracht werte, welcher bie Grebetunft bes Kranfen verlangt batte; wenn ber Jahmet aber sich unerklittlich zigt, so muß ber Kranfte sterfen, er mag anch noch so reichtliche Dofter versprechen. Den Erfolg ber Richte, mag sie nun gut ober tiele abgelaufen spen, muß ber Wonah besiehen. Die Appländer aber tonnen bie treue und unermubilige Gorgist nicht genug rühmen, welche bie aus bem Jahme-Minn beraufgreutjenen Geister bei Beschinnung ber Bennthierbererben zeigen, wenn nur bas um Belobnung wertprochene Defer richtig barapkracht worben ist.

lleber Justand und Befchaffenheit bes Jahme Minn geben um er ben Augstlichern jemild beieften Sagen, vole vom Saiwo, so baß es saft sichten, als seben Jahme Minn und Saiwo nur verschieben Begeddnungen eines umb effichen Detes, am wolchen bie Lappländer nach bem Tode gelangen, welche sich des Meinelds, des Beschäftlis mit der Western der der der der bei der der beschäftlis mit der Bescheit erfiglier haben. Berkrecker beiter Artifommen in ben Getre- Mubben-Aimo, der vom Salwo freillich sehr

Unter den religissen Sandeumen und Gebeuchen ift die erste Eaufe, melde Lauge, Bad, genannt wird. Sobald die Laupeländerin ihrer Entsindung entgegensieht, und in diesem Zuftand der Gerafft zu besonderen Schule übergeben ist, wird ist von den Indente der die Angeleicht, verlichen Ramen sie dem zu gebährenden Alnde geben soll, und zwar geneiniglich von dem leich zu den, der eine bei eine kannte bestehe under einer geben soll, und zwar geneiniglich von dem sieden zweiten foll. Golde Erdume werben Ridgest genannt; erhält nun eine Gedwangere feine der anfahsschlage durch den Traum, sie ermahnt sie Bertvandern des Anntes, dass sie der den Boahdertvommet, die Art oder den Kinde, oder auch durch einen Roadh erfolgten inden, neles einen Ramen das Ander essen in folle. Ein Ande den kanntes der eine Betalfolden Riche, und in der Ramen das Ander erstellt einen Beland Rich, und folgen, mel einen Ramen das Ander erstellt einen Beland Rich erforden in Gerach werden der einen Stadt der einen de ben Rochregen

gebrauchlichen Namen, wie hans, Beter, Ries zu erhalten, wurde bann zu Saufe burch die heidnische Ausse Laugo sofort wieder gereichigt und erstätzt, das se von nun an weiter keine Gemeinschaft mit Befester und Airche haben sollte. Die heidnische Ausse aus einem Saufen kannte begeichneten Namen erhielt. Es waren weit erie lopablauf Laugen, vobeie of siehen Samen kannen, ober der Borraftern schon geschlen werden, wie Gualbe dieren, Johan will der Borraftern schon geschlerte, nut Gualbe dieren, Johan will, Missen geschlen geschlen der biefen Annen; so wie der das Ande erfrantfer, wurde es als balb umgetauft und ihm ein neuer Name, libbe ober Abeber Nadwag, der Salwo-Jadowa, bestägels, Wei jeder Kantlisch turde bief wiederbolt, so bas man Beispiele von erwachsenn Lappländern hat, weeste wieder beimen dumactaust worden voren voren ver

Wer Nagaib werben, ober als solcher ben Calvo besuchen wollte, nutfie sich einer Taufe unterziefen, was Abbo-Nabma-Bhabzet ober Nagaibe-Bhabzet und Saiwo-Bhabzet genannt warb... Er muste nun bie Jabmet und die Golter bed Saiwo, in deren Namen

er getauft mar, mit befonberem Dienfte verebren.

Bei allen biefen Taufen wurbe ber Dienft von Frquen verfeben; bei ber Same = Nabma = Taufe burfte jeboch niemals eine Frau, bie bei einer driftlichen Taufe Beugenftelle vertreten batte, anwesend febn. Die Taufe murbe meift burch eine verheirathete Frau, mobl auch burch bie Mutter bes Rinbes verrichtet. Diefe gab bem Rinbe einen Deffingring ober irgent ein anberes Meffingflud jum Beichen, bag ber Taufling nun bom Chriftentbume frei mar. Gie bereitete auch bas warme Saufwaffer, in welches man zwei Birtenzweige marf, beren einer feine naturliche Geftalt hatte, ber anbere aber in einen Ring jufammengebreht mar. Rachbem alles fo vorbereitet mar, rebete bie Taufenbe (Laugo-Cone, Tauf - Mutter) ben Taufling alfo an: "bleibe fo fruchtbar, gefund und ftart, ale biefe Birte, welcher biefe Ameiglein abgefchnitten finb.". Dann warf fie ben Deffingring ober, wenn bie Gliern mobifgbend finb, einen filbernen Gurtel ober Bruftichmud ine Taufwaffer und fprach: "ben Rabma - Stiello (ben Ring ober Gurtel) merfe ich ins Baffer, worin bu gewaschen werben follft, und gleich wie bien Detall flingt und glangt, follft auch bu alangen und berubmt febn." Dann fprach eine Beauftragte bas Rinb fo an : "3ch lege bir burch bieg Bab einen neuen Damen bei, D. Das Baffer, beffen wir bir theilhaftig machen, ift viel beffer, benn bas, womit ber Briefter in ber Rirche bich getauft bat. Dich, Jahmelas D., nenne und rufe ich; bu wirft wieber auffteben und nene Glieber empfangend ins alte Leben und zu alter Thatigteit jurudfebren. Du aber, o Rinb, mogeft baffelbe Glud geniegen, welches ber Jahmetas, beffen Ramen bu empfangen baft, mabrenb er auf Erben lebte, gebabt bat, und fortan bluben," Wahrenb biefer Borte besprengte bie Laugo-Cone ben Ropf bes Rinbes breimaf mit Baffer, und ichloß bie Stierlichfeit, nachbem fie bas Aind am gangn Leife genocisen, mit ben Borten: "Aun bift bu ber Abbe-Nabma-Laufe theilhaftig, ba ber Name bes Jahmefas bir auferlegt voorben. Die Beit wird es lehren, wie wohl und glüdlich bir biefes Bad befommt.

Da nun nach Rrantbeiten eine Umtaufung Gtatt fanb, fo batte mancher Lappe gar biele Damen. Gin fiebengigiabriger Dann, beffen Abbe - Rabma Dieffe mar, batte folgenben Caimo - Rabma; Branben-Calmo, Bermans - Dilf - Caimo und Braugen - Joffen . Saimo bon feiner Mitter . 3orman . Saimo . Jouma . Saimo , Darfan . Saime und Dalfan . Saimo von feinem Grofvater, Rioffelen . Saimo und Cotfalla . Saimo pon feinem Dbeim, Mimetal . Saimo bon feinen Bettern. Buvelle. Solfen . Saime von feiner Grogmutter Schwefter, und Dus. viel- Saimo bon feiner Dubme geerbt. Gin junger Denich bon fechegebn Jahren, BBaila, hatte feche Caimo geerbt; ein fechzigiabriger Dann batte brei Abbe = Rabma, Rate, Leuft und Gorme, und funf Saimo - Nabma, Delfo -, Gaptelfieime - Deittel -, Deve - Gaptel. fleime ., Geif . und Rrofe jaure - Caiwo; anbere, bie niemale erfrantt maren, hatten feinen Abbe - Dabma, anbere hatten bie Gaimo. Damen nicht geerbt, fonbern erworben burch Bauberei (f. Jeffens S. 40. lapplanb. Namenverzeichniffe).

Alle bas Chriftenthum zu ben Lapplantern gefrocht wurde, fanem sie zu ber Unsicht, das ber Christingsvoll allerding febr måchtig sen, und bas man ihn also neben ben vaterlandischen Gottseiten eine Berefrung gollen misst, um sienen Jorn niedt auf sich als laben. Gie fostugen baber einen Mittelmeg ein. Datte sich eine Lapplanter vorgenommen, zum beiligen Mittenhausste zu geben, so was eine reite Gorge, seine vaterlandischen Gehter sich bulverlich und genkte, bon zu beiten. Dallen. "Das geschas burde im feiriliches Glaufensestenntist, bas er entwerber zu Saufe, die er zur Kricke sing, ober auf bem Wegababin am erfen Ger, der er vorleigesten miste, oblesse, unb für welchen 3med er einige Studden Brot, Bleifch und Rafe mit. fich führte. Er bat fobann' mit gebengten Anicen bie Saratta, Saimo, Goragalles, Miletes - Dimat, Rabien, Leib - Dimai, wie auch bie bofen Beifter 3biapper - Dimai und Fubno um Bergebung aller feiner Gunben. Bor Allem bat er aber inbrunftig, bag fie es ibm nicht ubel beuten mogen, bag er jest zu bem driftlichen Briefter und gum Abendmable gebe, er beidmor auch feierlich, bag biefes nur gefchebe, bamit er frei und ficher in biefer Gegend leben tonne, Darauf meibte er bie Studden Brot, Rleifd und Rafe, Die er mit fich fubrte, feierlich ber Saraffa und fprach babei: "Dat la Saraffa Biergo, Saimo Laibe, Boragalles Biergo", b. b. bas ift bie Speife ber Garaffa, bas Brot bes Calmo, bie Speife bes Boragalles. Er trant nun aus bem nachften Duell Baffer und fagte: "Da la Caraffa, Bnor, Caimo Bhjabge, Goragalles Bhjabge," b. b. bas ift bas Blut ber Caraffa, Baffer bes Caimo, Baffer bes horagaffes. Ginige nahmen an Statt bes Baffere Bier ober Brantwein. Ginige begingen biefe Feierlichfeit mit Speife und Trant gugleich, anbere nur mit Trant am Tage por bem driftlichen Abenbmable, anbere am Tage barnach. Wenn fie aus ber Rirche gingen, pflegten fie ju fagen; nun moge bie Gottheit fiegen, welche bie machtigfte ift, entweber Chrift - 36mel (Chriftengott) ober Saraffa, Caimo, Soragalles und bie anberen; wir find bereit, jebem Theile zu bienen, wie fiche ges -Bubrt. Ginige Lapplanber baben befannt, bag fie, nachbem fie in bie Rirde gefommen, wogn ffe ftete erft bie Trommel, bie Urt und ben Gurtel gefragt, und fo fich Erlaubnif bagu verichafft hatten, bie Caraffa, Caimo und anbere ibrer Gotter mit gebeugten Anieen angebetet. Unbere haben geftanben, baf fie allerbinge neben ben balerlanbifden Gottern auch ben Chrift - 3bmel angerufen, bag fie aber beim Genuffe bes beiligen Abenbmahle nicht an Jefus Chriftus gebacht, fonbern ber Caraffa, Saiwo, Soragalles, Rabien und ibrer anberen Gottheiten Leib und Blut ichweigenb und ehrerbietig im Ginne gehabt, und ihre Ramen babei angerufen batten. S some

Die Schwangeren opferten Saraffa. Gare, ben hellfamen Beder ber Caraffa, und ihren Brei, und tranften Salvo Bhaipe (Waffer), Moadbe Gare und Jadmete Highey, aus Baffer und Alfde; andere gebachten bei jedem Biffen und jedem Schluck ihrer Gobiter; die meisten richteten zu bestimmter Zeit, Morgens und Abende, Gebete an biefelten.

Die Opfer ber Lapplanber waren mannichfaltiger Art. Das gerchftes, nachbem bas für ben Bultevourst bestümmt Blet ich versties, nachbem bas für ben Bultervourst bestümmte Blet ich gefülachtet war. Die übrigen Opfer waren an feine bestimmte Beit gekunden, sondern wurden nach Anleitung der Meisjager aus ber Ausbertrobmunt angefüllt, wenn de den notwendie war, und bie

Gotter biefelben forberten. Die Opfergebrauche waren fest bestimmt, und wurben gewissenhaft von ben Lappen erfullt.

Kein Dyfer sonnte burch die Frauen versichtet, sondern muße'tht don den Rocalden, den Schammen, dargestacht verben. Der Woaald sieß daher Blutmann, weil er das Blut des geschlachteten There gederig gebrig gu behandeln versamd. Den Frauen war bloß gefattet, det den feierlichen Zugerversammlungen der Noauden zugegen zu sehn und die Antishonien und Spumphonien mit freischender Stimme abzufingen.

An der Seite des Gödterklibes wurde eine andere Gestall, Kiefte-Muor genant, aufgestell, die aus ziest Birtenzweigen bestand, welche sich auf beiten Seiten des Gottes erhoben, und oben über dernichte undammengeschlungen weren. Die Bilber der Sonne und des Mondes waren an der Seite mit Solz bestat, das als ein Bogen über sie die bindegrager, und vooran mehrere Seigen oder Jacken geschoniste voren, die Sechassisch und die Angeleichte der der des Gestalls mit Auftrag geschon ung der des Dammengare des Sovagalies sah man ein Stambild, wochdes der Sanmer, bomit der Gott die Gifmisser und andere Archerder schrecker, vorsiellte. Wenn dem Bilbe des Olutus georfert wurde, wurden Tannersporiege aufgerichtet und mit dem Opfestüte befrichen

Ш

. many in Const

Dem Saimo errichtete man an Statt ber Bweige Steine, bie gleiche

falls mit Bint und Tett gefalbt murben.

Die Batro Muora ober Golierbilber mußten fo gemocht werben bas bie Burgel ber Baume ben Roch, ber Siemm ben Rob barstellte. Die Bilber ber Saraffa, Saimo, Jahmete und anderer alten vaterländischen Gbiter wurden bei Opfern bergestalt aufgerichtet, hab ber Sooj, Wad gemannt, aufwahrts fland. Burter dagen bem Rabien-Abglie ober Rabien-Kiebe gropfert, fo fehrte man ben Ausg ber Statum auf unten, so bas gelie mie Sich in die Sob fanden.

Dem Goragalles burfte fein verschnittenes ober weibliches Thier, ber Saraffa baggen fein mannliches, mit Ausnahme bes Sahnes, geobsert werben. Sonne und Mond erhielten feine mannlichen Difertibiere, beionderes aber mußte man fich buten, ihnen ichwarze Thiere

gu opfern.

Won bem Opfer ber Scraffa burften nur Trauenginmert effen; ib Manner woren in bem Grabe boom anspficoffen, ab fil einigt einmal bie nach Saufe gejandten lleberbleibei geniesen burften; bagegen war ben Frauen verboten, bad Opferfleift ber Baine, Gotagalieb, Calvo, 26th-Dinai und ber Zabenfen zu folgen. Beim Opfermable burften bie Manner nur ben vorberen Theil bed Thiere geniefen, ber füntere word benen in bie fullt geflecht, vodde bas Opferther auf ihre Koften geliefert batten. Beiben Gefchiedeften gemeinem war be Opfermabligt best Abeiner Abfel, vos Et Abeien-Kiede, best Aliefe und ber Jungfrau Maria. Lettere fam jedoch nur auf febr vonigen Baubertrommen vor, und sichein baber auch un von febr wenigen werecht vorert zu feit voreign is

Baiwe ober die Conne wurde mit weißen Opferthieren und mit Lein verchet. Neben seinem Barro-Muora wurde als Rieltes-Muor ein Spinnroden ausgestelltt, um ben wieberkehrenben Lauf und bie Etrahsen ber Conne angubenten, wie benn auch die alten heibulichen

Norweger fangen:

Lova, lova Lin: Oub labt Cola (fin \*).

Bei ben Opfern beobachtet man folgende Gebeduche. Nachbem ber Noaalde durch die Trommel und seine lleberspannung ersorisit hatte, welcher Gettseit ein Opfer gebracht verben, und bestimmt war, voer dassieht barbeingen mitige, wurde der Noaalde, dem die Welgiehung der Geitslichtet gatan, dei Zeiten dage eingeladen. Wiltierwell batte man das zu opfernde Thier vom der Gerete steglondert und betre ein Arbeit ober gebenders Leichen bestimmt. Man durfte ein Aher, das nicht ganz vollkommen und gesund war, nicht opfern. Der Noaald bereitet sich sodam durch Gesten und vollkommen der Bereiten der der der der der der der vollkommen der Bereite sich vollkommen und gesund wordvolftung des gangen Körpert zu der sierlichen Kamblung von-

<sup>\*)</sup> Bobt ben Bein, Gott laft bie Conne fcheinen.

An ben jum Opfer bestimmten Tage begab sich mit ber ersten Dammerung ber Noaalb ober Blutmann mit dem Lappen, der das Opfertibier gab, und den gestadenen Gisten nach dem Opferplage. Der Blutmann trug seine Bestien Altider, er trug eine Messignafent auf der keckten Seite, von der linken Soluter hinn nach der rechten ein messingener Giertel. Wurde das Thier dem Saiwo-Niet ober einer ber Alten geobsert, so trug er außer dem um Opferm gerodhnsligen wolfen Blode noch ein besonders Alteb.

Die vie mau an dem Opferpfage anlangte, jo durchfohrte der Priefter das Thier so schmell mit dem Opfermesser, daß es sofort tott gusammenstürzt; das Sell wurde nun mit bewunderungstwärziger Geschwindigktit abgegogen, das Innere ausgeweider, und nach Angald ber Gilleder im verschieden Selless gertremt, welche darung in den

Reffel geworfen wurben.

Machbem nun bas Fleifch eine halbe Stunbe auf bem Beuerbeerbe gefotten batte, nabm man bie ben Gottern geborigen Theile binweg, und lief bas ubrige, ben Gaften Beftimmte, noch vollenbs gar fochen. Mittlerweile war ber Blutmann nebft ben Gaften auf bie Rnice gefallen, um bie Dabigeit ju fegnen, und bie Gottbeit wurde nun unter Geufgen und Stobnen angerufen, biefe beilige Baublung gnabig angufeben, und ber Roth, in ber man fich befinbe, ein glude liches Enbe ju geben. Der mit ber Feier Beauftragte fprach bierauf bie Borte: Dat la Saratta Biergo, bas ift ber Saratta (ober einer anberen Gottheit) Speife, mas ihm bie anberen alle nachfprechen mußten. Run verzehrte man freudig ben vorberen Theil bes Opferthieres, theilte bie Rnochen, um bas Darf auszufaugen, trant gur Ehre ber Gotter, und fant nach beenbigter Dablzeit auf bie Rnice, um bie Gotter ju bitten, bas Opfer gnabig angufeben. Enbs lich murben bie gesonberten Theile nebit ben Anochen in ber Rifte begraben. Man glaubte, bas Opferthier werbe von ben Gottern wieber belebt und in ben Saimo berfest.

Rachbem ber Schiler fo vorbereitet worben mar, fanben folgenbe Einweibungefeierlichfeiten Ctatt. Es famen bie alteren Dogaiben feierlich gufammen; einer ber Befellichaft feste fich nahe bei ber Beltthure an ben Boben, und verfcblang feine Beine mit benen bes Canbibaten. Dun begann berfelbe fein Inoigen mit ber Trommel. beffen brangen burch bie Guge ber Mogaiben bie Caimo ober Moraibe Gobge ine Belt ein, und ber Canbibat allein fublte ibre Unwefenheit. Cobalb bie Mogaiben bieg merften, wurde ber Lehrling jum Mogaiben erflart, und von allen bafur anerfannt. Dun begannen bie Mogaiben - Gobge, b. b. bie Gefahrten ber Mogaiben, baufiger aus bem Saitvo gn bem jungen Deifter gu fommen und fich mit ibm fleißiger zu unterhalten, und er fonute fich aus ihnen fo viele Gebuls fen auswahlen, als er nur wollte. Diefe Beifter erfchienen bem Moaaiben meift unter ber Beftalt eines lapplanbifchen Junglings, bann aber auch ale Greife ober ale Frauen, boch bielt man nicht alle fur machtig, fonbern nur biejenigen, welche barter ale ein Stein angus fublen maren, obicon fie allefammt bienftbare Geifter und Bachter (Tonto) maren. Racht biefen Geiftern boten bem Moggiben auch Die Baubervogel. Buoto ober Baros - Lobbe genannt, ibre Dienfte freiwillig an. Gie flogen auf feinen Bint berbei, und wenn fie fich bei ihm an ben Boben festen, fcuttelten fie aus ihren Febern viele giftige, ben gaufen nicht unabnliche Infecten. Sauberfliegen genannt, welche Menichen und Bieb bezauberten, und ihnen Schaben brachten. Der Moggibe fammelte biefe Thierchen forgfaltigft, griff fle jeboch nie mit ber biogen Sand an, und bewahrte fle ju funftigem Gebranche in einer Schachtel auf. Waren biefe Thierchen aus ber Schachtel entidlupft, und brauchte ber Moggib biefelben, bevor ber Bogel beren herbeischaffen tonnte, fo borgte er fich welche bei einem anberen Bauberer, bie er ihm aber geborig wiebererftatten mußte. Inbeffen brauchte ber Mogaib nicht immer gleich wieber Sauberfliegen bont Buoto fich geben zu laffen, benn er fonnte bon feinen geiftigen Dies nern einen Bauberftab erbalten; biefer batte bie Weftalt einer Urt, und war febr ftart vergiftet; fobalb er einen Denichen ober ein Thier bamit berubrte, fiel es fofort in eine Rrantbeit, aus welcher es nur burch ben Bauberer erlofet merben fonnte. Mufferbem hatte ber Bauberer noch feine Mogaibe - Buarms und Guelle, mit benen er bie Reife nach Jahme = Mimo antrat.

Er fesaf ferner eine Noaaiben Dirre, die auf der Zaubertromiel in solgenber Gestalt zu sehn find: M womit er den eistern, und Schucken Wieden Noaiben Wierfand leisten fonnte. Es waren also sehr wertspolle Geratife. Das gesammte baubergerätige nech den belfenden gestsigen Wesen wurde vente den Namen Noaaiben-Dielles, Auberschatten, und Noaaiben-Buoigen, Zaubergeitler, zusammengespiel. Es hate übrigens ein zieher die Gester seinen Gestalten.

Sinige Roaalden hatten das Gliftet, bem mödfulgften ber Geifte, bem Tonto, zu begegnen. Er erfdien folden Jauberern, welche in ihrer Aunft vorzugsweife geltet und erfahren waren, in den Eindeben und auf wilbem Wegen in entfestlicher, furchibarer Seffall, und bot m Noauben den Noauben on, und ließ ich nach hatter Gegenwehr nicht allein befriegen, sombern auch übbern, voobel dem Seieger das Golb und Sittler, wo gener an fich batte, guffel.

"Bur fein Geschäft bereitete fich ber Jauberer burch eintlasjaes Fazien vor. Zu bespienter uchtiginen Geschäften vereinigten sich mehrere Moaalben, die bann gemeinsam in einem Zelte mit ber Trommel jusiegen umb mereten. Wannbuad mußte bie Geremonie wiederfollt werben, bespieder den man wiffen wollte, welche Gottsbiet eigentlich burch ein Dopfer zu verfohnen se, dere mehre der Vertre und der Art von Doffer überschen, son mußte mac eine Reise nach Sabme-Minne beranftalten, mogu bertenige Woaalb. andsgrückt vourbe, ber ben größten Bulg und be bestien Andersprachts beige. Fertilich war iber Arteiler ich vergebens. Ein Broaalb vonr gemeiniglich bis in sein sienzigliche Lebenschen. Gin Broaalb vonr gemeiniglich bis in sein sentzuglich zeinglich fichtig, plater vom nicht under verb voll von iber gere derente, benn ein Mann, der seine Jähne verloren hatte, war babei nicht zu gebrauchen.

" Resondere Sorgsalt verwendeien die Lapplander auf die Andwaft ber Auge, an demen sie etwas vernehmen wollten. Det den simmflichen Lappen und der Demenschap verssisch hellig, der bei dem hilliden Lappen minder gesetet war. Der Sonntag war der eigensliche Vertrag, wolker aler sich der jahre der für die Jag die beraus hildsich von, am Streigen und Sonnachne durst ein holz gefällt werken. Das Haupfrei war aler das Aulsseh, das mit unserem Welchnachten zusammenstält. Sodald der Jaulimond aufging, durften die Welchen und in Limen arbeiten, nur die Minner dursteil ein gefällsche Geschlich vernehmen. So wie der Publich erfüsler, werde der fügligt vornehmen. So wie der Publich erfüsler, werde der füglich vornehmen.

Mijefe metichera, womit er bie Beifter germalmt.

Der jvoite Gott ift Storjunfare, das norwajiche Wort, Zunfare, berutt Berfeißeder oder Landsoigt, oder Gourer daffi, großer Seiliger. Diefer Gott genieft noch mehr Ehrenbeigungen, als Atermes, und gilt als der Stattbalter des Alijete. Er hech dem nach in demielden Berhältniff zu Gabein-Aghie, vole Madein-Niedde. Storjunfare großert den Wenichen sehr Daften Wille, fidche, fidche Alber Stattbalter Alijeted Riefe alle Biere, Barrn, Wölfe, fidche, Alifottern, Genntliere, fisse und Bögel gestetet, und arfantet, haß sie dem Menschen gefanget werden. Die Affichenträgart und Bogelfeller sehre der Berofunfare öfteres in Gestalt eines langen und massenschaftliche Mannes in sehvarger Kleidung, etwa web ise Gestleute bes 16. und 17. Jachfunderts trugen, eine Budief in der Sand, aber mit Bogelfisser \*\*). So oft er sig am Ufer ober an der mit Bogelfisser in der mit der an der mit bogelfisser in der mit der eine Landschaft in der mit der der an der mit Bogelfisser in der der an der mit bogelfisser \*\*).

<sup>\*)</sup> hier find die Rochrichen Schrifter zu Grande gelegt. Lopyl, C. 106. \*\*) Co glauben die allasifien Talaren und Terluten, daß der diecht fin und ber diechte find und fet allein ten Menschen im Traume darfeile, sondern daß er die eine Ein Musifien Momen, eine Alleidung der Uniform eines Tragenerofficiers, er hat einen prochtoulen dossifikation ab viele Pierre. Benn't en abertiel, verusigal der Dechgen ert putz felt ner Roffe den Domner, die Kunfen der Guffel den Bolden der Rochrichen der Allein der der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Bellen der Alleide.

Schiffen feben lafet, Do oft hat er ihren Bissoffenn gefobert, auch gefen Wogl für fie and ber dun beradsgeschöffen und ben Ameeinden geschantt. Storjuntare bat auf mehreren Bergen seine Wohnung; als einstmals ein tonglicher Antimann bei beien, Bergen vorüberreisse, biet ber Lapplanber, ber ihn ben Wag geigen follte, still, siedte ben handpriff seiner Art in bem Schnee, und beforte bie Art rumb bemun; auf Bestgapen antworteter er, daß er bieß bem gu Geren ibne, ber auf semme Berge seine Wohnung habe. In ben norwoegl-ichen Lappmafen sennt man ben Nanne Cotiquater nicht

Die britte Gottheit ift Balive ober bie Sonne, die Urheberin alles bessen, was gezeugt und geboren wird, welche ihre Renntbiere erwarmt, und beren Jungen Wachsthum und Junahme gewährt. Mit ber Bieberkehr ber Sonne erlangen sie auch ben Agg wieder.

Die Gotter werben im allgemeinen Seita genaunt, und, wie auch bei ben norwegischen Lappen, an bestimmten Orten verehrt, inbem fie

ihnen Bilber aufrichten und verschiebene Opfer barbringen.

Die Opferstätte voll Tiermes oder Ihr ift gemeiniglich biner ber Gibt einem Beilischwis weit angelent. Gie errickten aus Bretern einem großen Tijch auf underern an 3 Giten hohen Pfallen, von des Geberchte barauf. Der Tijch ist Wirfen- und Sichengweigen umgeben, und von ber Stitte auß slubt ein von beiden Seiten ehenställe mit Zweigen abgestehen Wog. Andere errickten les Belder en und Edingen, mad hehre vorglassich deraunt, daß der und beiden wie Belder und bei der bei Belder und bei Belder bereit bei Belder unerben auf einem und bemissen Begebe verfehr.

"Der Samtlie bat ihren besonderen beiligen Berg, und bier vieicht in einer ungeschaften oblief dem Sorvinufare ein Wie ertichetet, was auch an dem Gern und Richten geschieft, wo fich Storjinate eine Begestellt mit der Gegendoffendart dat. Der Deferslaß ihr abgeglesfallen an der Gegendoffendart dat. Der Deferslaß ich abgeglesfalle, damit jich jeder vor beisen Gentbelligung hieten fann. Im dem Kulas Gebiet waren siere streißig ichter beiligen Gickten auf Bergen, Infeln, an Echien, an dieme Wassierfalle, die meisten auf Bergen, Infeln, auf keichen, an dieme Wassierfalle, die meisten auf Bergen, Infeln, an Echieva sie der Ben ben. Defendagen sie die Beiser und gescholligen; wirder sie es bennoch wagen, den Det zu betreten, so würde die Gottschi ihnen alse Unglaß dier der der Jede sie fogar überen.

... Die Ghterfüller der schwedischen Tapben find dem so beschaffen, nämlich aus Birtendog geschuigt, wosei ber Roof durch die Wurgel, der Leib durch den Stamm gekildet wird. Das Bild des Thos wird deutsch ausgezichnet, daß beit ertet Gelte mit einem Jammer verschen viet, in das Jampi ater fieden fie ein Stad Sach oder einen Nagel und ein Stid Arieften, womit Jodo Kontiegen fann, annachen Aboulben

fehlt Sammer und Feuerzeug. Roch jest glauben bie norwegischen Lappen an Thor, wie benn ber Lappe Lare im Jabre 1830 ben Reifenben Leffing, fragte, ob er an Thor glaube (Leffinge Reife in ben Loffoben G. 117). Biergebn Tage bor bem Dichaelisfeite wird bem Gotte ein neues Bilb gemacht, und baffelbe mit einem Opfer eingeweißt.

Storjunfare's Bilb ift aus Stein, und gleicht einem Bogel, Thiere ober Menichen, bagu fuchen fle fich eigenthumlich gestaltete, Steine an ben Blugufern auf, und glauben, bag fie burch bie Gotter felbft fo gebil. bet worben maren; fie nennen fie Rieblie Juhmal, fteinerner Gott. Un ber Stelle, wo fich ber Rlug aus bem Tornatrast ergießt, fteben mitten auf einem Gilanbe im Bafferfall Darra, mehrere fteinerne Seite in menichlicher Gestalt und in gewiffer Orbnung aufgerichtet. Der erfte ift fo bod, wie ein langer Mann, bann fommen vier anbere, etwas furgere neben ibm, und find allefammt gebilbet, als trus gen fie bute. Finben fie irgendmo aufragende Steine, fo ichaffen' fe noch andere berbei, und nennen ben erften Storfunfare, ber zweite ift fein Beib Mite, ber britte fein Cobn ober feine Tochter, bie ubris gen find feine Diener und Dagbe. Die Bilber bes Storjunfare merben auf ben blogen Boben ober Welfen geftellt und gleichfalls mit Reifern umgeben.

Die Dvier ber ichmebiiden garrlanber batten ebenfalls viel Bemeinsames mit benen ber norwegischen. Buobtberft fuchte man burch bie Trommel ju erforfden, melder Gottheit ein Dofer gefällig feb. Giner ber Manner ichlagt bie Trommel, und bie ubrigen Danner wie Beiber fingen bagu: Maiibe fial faf-tun flourra paffe feibe, b. b. mas magft bu großer Gott, wirft bu bas Dpfer, bas ich bir bringe, annehmen? Gie nennen auch ben Berg, wo fie bas Thier fchlachten wollen. Mimmt Storjuntare bas Obfer an, fo fteht ber Ring auf ber Trommel an ber Stelle, mo Storiunfares Bilbnig gemalt ift, unbemeglich feft. Befallt bem Storiunfare bas Dofer nicht, fo wirb es bem Tiermes geboten, inbem fie fingen: Malibe aiifit Betti, malibe merro, . b. b. bu aber, o Bater Gott, begehrft bu mein Opfer angunehmen? Bleibt ber Ring auf feinem Bilbe fteben, fo wird bas Thier alebalb geschlachtet. Um ben Willen ber Gotter ju erforichen, wirb bem Thiere, bas binter ber Sutte ftebt, mobin fein Weib fommen barf, ein Sagr aus bem untern Theile bes Salfes ausgeriffen und an eis nem Ringe ber Trommel befeftigt.

Dem Storjuntare werben auch frembe, in Lappland nicht beimifche Thiere geopfert, wie Ragen, Sunbe, Schafe, Buhner, bie man aus Mormegen berbeibolt, um fie im Berbite, mo biefe Dofer gehalten merben in opfern. Thor und Baime erhalten Reunthiere, erfterer nur Mannden. Cobalb bie Gottbeit bas Opfer genebungt bat, burchflicht man bem Thiere bie Geite bis in's Ber; mit einem fcharfen Deffer, und fammelt bas Blut, womit bas Gotterbild beftrichen wirb. Sinter bem Alermedfilte werben bie Geneife bes Amntfilers aufgeleilt, so wie die vorziglichften Sampifnoden und bie Guft. Ber bemfelben fiebt eine Schachtel aus Bilterneinte, in welche man von jebem Gite ein besonberes Stidchen Lieft fegt, und voorüber etwas Bett gegoffen wirb.

Die bem Storjuntare geopferten Rennthiere werben mit einem burch bas rechte Dor gezogenen Faben bezeichnet, bann binter ber Butte angebunden und wie fonft ublich, abgestochen. Der Opfernbe nimmt nachher bie Geweibe, Ropffnochen, Suge und Rlauen und tragt alles zu bem Storjuntare auf ben Berg. Co wie er fich bem beilis gen Steine nabet, entblofet er ehrfurchtevoll fein Saupt, neigt fich, beugt bie Rnice, und befchmiert ben Stein mit gett und Blut. Sinter bem Steine merben bie Beweibe aufgestellt, an bas rechte Beweih wird bas mannliche Glieb bes Rennthieres gebunben, an bas linte ein rother mit Binn übergogener Faben, woran ein fleines Studchen Gilber befeftigt ift. Dan fant ebebem um folche fteinerne Gottesbilber gange Baune von Renntbiergeweiben, eines über bas anbere gestellt, mober benn folch ein Blat Tiorfwigarbi, bornerumgebener Drt, genannt murbe. Diefe Dpferplate merben ebenfalls wie bie bes Thor im Binter mit frifden Richtenteifern, im Commer aber mit Birfengmeigen und Gras beftreut. Dabei mirb bie Gefinnung bes Gottes baburch erforicht, bag fie ben Stein aufheben; ift er babet leicht, fo hoffen fie auf bie Onabe bes Bottes, ift er fcmer, fo meis nen fie, Storjuntare feb ergurnt, und muffe gur Berfohnung ein Opfer baben.

Die Renntstiere, welche ber Balime ober ber Sonne geopher beren, mussen welchten Gefchlecht fenn, umb ihnen wird ein weißer Jahen burch bas rechte Der gegogen; bann wird ein Ming aus Weibenzweigen gesogen, auf ein Gerüffe hinter bie Statt gestellt umb daran bie Alfchstüte aufgehöngen. Die Opfertiger müßen jung und obne Horner sen, bie Anochen werben im Artise auf ben bildlofen Opfertisch ausgelegt.

Mußer biefen ber Saubghöttern baben bie Laupen noch mehrere feiturer, namentill die Geiffer ber Ber flerforben en und bad Ju uf beer, umb auch biefen werben bestimmt Opfer gefracht, ofichon man ihnen teine Bilber aufrichtet. Ein Thier, das sie den Berten opfern, wirt mit einem schwarzen Saben im rechten Opfer gestächt, ober es wirt iss nach ein folder um bie öhrene getwuben. Das Oppersteifich wird einfalls verzeitt, und nur einige Sidde vom Gergen umd ber Aunge in der tleinen Teifein auf prei Sidde gestech, bie mit Opfersbut bestrichen find, umb sodamn in ein Kässten, das is Bestalt eines Eupfalmösten Gofflitten bat, gedest umb Sergenden werben, wie einst ber Sodb begraben wurde. Die Geselm werben gemitinglich bei diem Baume vereicht, der im Bestalfswissen kinner der Grüte fleche.

to many Lawred

Bei biefen, wie bei allen anbern Dofern werben bie Rnochen bes

Thieres in einen Raften gefammelt und begraben,

Das Junibeer, bas bem beutiden wilben Jager entfpricht, wirb ben Tag por bem Beibnachtfefte burch ein Opfer verebrt, wogu fie fich burch eintagiges Faften vorbereiten. Gie enthalten fich aller Bleifch. toft, und von jeber ber ubrigen Speifen beben fie etwas auf und vermabren es fleifig. Eben fo wirb es am Tefte felbft gebalten, mo fie berrlich leben. Darauf wirb ein Raftden aus Birtenrinbe in Geftalt eines mit Rubern und Segeln ausgerufteten Schiffes gefertigt, und baffelbe mit ben aufbewahrten Speifeuberbleibfeln nnb Gleifch angefullt und binter ber butte an einem Baume, ber in Bfeilichuftweite bavon entfernt ift, aufgebangt. Dieg ift fur bas in Balbern und auf Bergen jest umberichweifenbe Juulbeer ober Juulvolt.

Chebem war bei ben Torneglappen eine Urt Nationalgott, Ditten in ber Tornamart ftanb ein Gott, Mamens Birtu Acha, namlich ein abgebauener Baumftamm, auf welchem oben ein menfchliches Untlis ausgeschnist ift. Alle umliegenbe Lapplanber beteten biefes Gobenbilb an, bie ibn bie Tornafchen Birfaler, welche mit ben Lappen Sans bel trieben, gerftorten. Dbichon biefe bas Bilb umgefebrt und weit von feiner eigentlichen Stelle entfernt batten, fo fanb man es in furger Beit boch wieber auf bem alten Fled. Bur Beit bes Johann Tornaus (Unfange bes 17. 3abrb.) mar es fcon gang verfault.

Die ichmebischen Lapplanber maren nicht minber aberalaubig, ale

bie norwegifchen, wenn es bie Auswahl gludlicher und ungludlicher Tage, fo wie bie Muslegung gemiffer Borbebeutungen aglt. In ben Jagen Clemens (23, Dov.) Marcus (25, Myr.) und Ratharing (25, Mov.) ichof fein Lapplanber ein Bilb, weil er furchtete, er werbe feinen Bogen gerbrechen und fur bas gange Jahr bas Glud bon fich meifen. Um erften Beibnachistage verlaffen fie nur ungern ibre Gutte. meil bie Beifter in ber Luft berumfliegen, und ihnen ichgben fonnen. wenn fie biefelben noch nicht mit Opfern verfobnt haben.

Wenn fie morgens bie Gutte verlaffen, achten fie forgfaltig bar-

anf, mas fur ein Thier ihnen begegnet.

Die benn im Befentlichen ber Glaube und bie Religionggebrauche ber Lappen biefelben in Mormegen, wie in Comeben maren, fo mar auch ihre Bauberei biefelbe. Die Bauberei murbe theils gelehrt, theile vererbt. Bei beiben mar bie Baubertrommel, Rannus, Onobbas, auf lapplanbifd Runnebomme, ober Laptrum in ben germanifchen Sprachen eines ber borguglichften Berfzeuge; biefe Baubertrommeln murben aus Bichtens, Sannens ober Birfenbolg gefertigt; ber Baum, wovon bas Golg ftammte, mußte an einem befonberen Drte gemachien febn und fich ichnurgerabe nach bem Laufe ber Conne. nicht wiber benfelben gefehrt haben, weil bieg ein Beichen war, bag bet Baum ber Conne und ben bimmlifchen Gottern angenehm gewefen. Der Stamm wird bann gefpalten und ju einer eirunben, flachen Chachtel ausgebolt, über wolche bann bas Gell gespannt wirt. Diefes Inframment lotte also vielmehr Baute beisen. Diefes fit bie erfte Art bes Kannus; bie andere Art besteht in einem Meisen, ber burch ein hölgenes Kreug gusammengehalten und ebenfalls mit einem Felle überfrannt ist.

Die britte Tafel ftellt bie Berichiebenheit bor Mugen, Der unter I. abgebilbete Rannus befinbet fich im biefigen tonigl, biftorifchen Dufeum (Eurfengelt 65). Die gange ift 211 Boll fachf. Die großte Breite 161 Boll, bie Bobe 51 Boll. Die Schachtel, beren moblauss gefconinte und burchbrochene Rudfeite unfere Safel zeigt, ift von leichs tem Birfenbolze, bas Gell, befonbers fein, greift auf allen Geiten uber, unb mar mit Gebuen befeftigt, bie burch bie in ben Geitenmanben angebrachten Rocher gezogen maren, jest aber burch anberweite gaben erfest werben mußten; unter Rr. 2 ift bie Ceitenanficht bargeftellt. Gine anbere Rauberpante meiner eigenen Sammlung ift aus biderem Bolge gemacht; fie ift nur 91 Boll lang und 8 Boll breit (f. Saf. III. Dr. 3.) bei 4 Boll Sobe, bas uber ben Rand greifenbe Fell ift burch fleine Solgpflode an ben Rand befeftigt. Leiber find bie Biauren bes Wells ganglich untenntlich geworben. Gie glich in ihrer Beftalt ben bei Scheffer S. 142 bargeftellten Bauten. Bon ber zweiten Art find bie ubrigen zwei Baubertrommeln meiner Cammlung, beren eine fich bei Schiffer nach ber vorbern (S. 144) wie auch von ber Rudfeite (G. 153) bargeftellt finbet. Gie ift 28 Boll lang, 18 Roll breit und 4 Boll boch. Das Well greift uber ben Rabmen, ift an vier Stellen mit berben Riemen angeschnurt, außerbem aber burch tudtige Bilode an ben Geiten feftgehalten. Leiber bat bie Beit bie Beichnungen bes Felles etwas abgeftumpft, boch find fie beutlich genug, um bie 3bentitat berfelben mit Scheffere Abbilbund zu beweifen.

Die zweite meiner Baubertrommeln ftellt Sig. 4. ber III. Safel von ber Rudfeite bar. Gie ift 17% Boll lang, 11% Boll breit unb 24 Roll both. Der Reif ift aus Birtenholz, beffen beibe Enben an ber einen Geite übereinanber greifen, und burch fcmale Riemen gujammengehalten werben. Der Langenburdmeffer ift burch eine 11 Boll breite, bolgerne Schiene geftust, bie in ber Ditte burch einen aus Gebnen gusammengebrebten Strid mit ben Geitenwanben verbunben ift. Bon biefem Stride bangen rechts wie links mehrere jener aus Rennthierfebnen gebrebten und mit Binnbrath überfponnenen &d. ben berab, bie wir icon oben fennen lernten, an welchen meffingene Retten, Rettenglieber, gufammengebrehter Deffingbrath, zwei meffingene und auf ber Oberfeite gepregte, einer 8 abnliche Gewinbe, wie meifelformige, batenformige Deffingornamente befeftigt finb. Um obern Theile bes Ranbes, mo benfelben bie Schiene berührt, find neun, 11 Boll lange, überfponnene Faben befeftigt, an welchen abnliche Bierben bangen, unter benen fich auch ein Drath von Geftalt einer 9 befinbet; unter vier nicht überfponnenen Renntbierfebnen tragt bie eis

the may comple

einen 43 Boll langen, oben burchbobrten Anochen, neben welchen imei furgere, übersponnene Gaben bangen. Das Fell ift an ben Rand nicht burch Bflode befeftigt, fonbern burch bie Locher mit Rennthierfebnen angenabt. 11m ben bolgernen Rand laufen einige eingebrudte bas rallele Linien als bie einzige Bergierung.

Dieg ift bie außere Beschaffenheit ber norbischen Baubertrommeln. Das Intereffantefte aber ift bie Beidming, welche mit rother, aus Erlenrinde bereiteter Farbe auf bas Fell getragen ift. Die Beichnung ift nun je nach ben Beburfniffen und Gigenschaften ihres Befinere pericieben. Die meiften enthalten Darftellungen ber himmlifchen Gotter, ber Beifter, ber Sonne, ber Sterne, ber Thiere, wie Rennthiere, Baren, Bolfe, Fifchottern, Buchfe, ber Geen, Balber und Denfchen.

Gine ber vollstanbigften Erommeln befindet fich bei ber ihrem wefentlichen Inhalte nach von mir mitgetheilten Abhandlung bes Grich Johann Jeffens über bie Religion ber Lapplanber, und ich theile bas ber bie vertleinerte Copie auf nebenftebenber Safel mit. Leiber entbehrt bie Jeffeniche Beichnung bie charafteriftifche Treue.

1) Rabien Abbie, in Geftalt eines einfachen Rreuges.

2) Rabien Riebbe, in Geftalt eines auf zwei Caulen rubenben Gebaubes.

3) Maberatja, als gefrummt liegenber Dann.

4) Baime, Die Conne mit ihren vier Bugeln, auf welchen in Beftalt breier Rreuge bie Milete figen. 5) Maberaffa.

6) 3bmel - Miles - Buoign, ber beilige Beift Gottes. 7) 36mel - Barne, Gottes Cobn.

8) 36mel - Mbbie, Gott Bater.

9) Soragalles, ale boppelter Sammer.

10) Der Moggibe, ber fich anicift, nach Jahme Mimo zu reifer. 11) 12) 13) Duferthiere, Schwein, Biege, Renuthier.

14) Jabme Mimo.

15) Mogaiben Dirri, welches ber Mogaibe ben in Jahme-Mimo verweilenben, verftorbenen Moagiben entgegenftellt. Die an meis ner Raubertrommel angebangten Deffingbrathe von berfelben Geftalt find vielleicht ein folches Mogaiben = Dirri.

16) Der bofe Beift Rutu.

17) Rumpi, ber Bolf, ber Gund bes bofen Beiftes.

18) Sturif, bas Rog, welches bem Rutu geopfert werben muß, morauf er um fo ichneller enteilen foll.

19) Rogaiben . Dirri, mas lebenben Rogaiben entgegen geftellt wirb.

20) Bomanbi, bie Rirche eines Mormegers.

21) Bomanbi, bas Saus eines Mormegers.

22) Gin Lappe, ber in feinem Schlitten ine Dorf ober auf einen Berg fabrt.

23) Garaffa.



24) Ufd- ober Jufd-Affa. 25) Gines Lapplanbers Affa ober Gattin, bie bei ben Rennthie-ren beschäftigt ift.

26) Der Baun, in welchem bie Rennthiere gemolten werben.

27) Das Belt ber gappen.

28) Rualle, bas Belt ber Saraffa.

29) Das Borrathhaus bes Lapplanbers.

30) Die mit Grus und Birfen bewachfenen Gugel, mo bie Rennthiere weiben.

31) Der Fichtenwalb.

32) Der Berg, wo ber Lapplanber mit ben Rennthieren verweilt.

33) Gin Rahn.

34) Belte ber auf bem Berge mohnenben Lappen.

35) Die Rennthiere berfelben. 36) Maiet, ber Biber.

- 37) Der bichte Balb, bie Gegenb ber Baren.
- 38) Guoughia, ber Bar ober ber Sund Gottes.

39) Natte, Marber.

40) Leib = Almat, bie Gottheiten, welche bie Sagb fdirmen.

41) Saimo, bie beiligen Berge ber Lappen.

42) Saimo-Sarma, bas Bennthier, welches ber Lapplanber im Rampfe ben anbern entgegenfest.

43) Miletes - Dimat, bie Festtage, beren jeber fein Rreug bat.

44) Mubben-Dimat, bie jum Schaben flets bereiten, bofen Geifter.
45) Guelle ober Guarms, Bifch, Aul ober Schlange, mit beffen Sulfe ber Nogaibe bie Reife in ben Sabmet-Aimo macht.

Muf ber Trommel bes fonial biftor. Dufeume au Dresben feben mir in ber untern Abtbeilung ben Rabien-Abbie und Rabien-Riebbe. au beren Linten fich bie brei 3bmel, Bater, Gobn und Beift befinben. In ber Mitte bes Bangen ift Baime, bie Conne, ein ftrabienumgebener Ring, in beffen Ditte eine freilich febr unbeutlich berportretenbe Menichengeftalt fich ju befinden fcheint. Gie ift burch einen Strich mit ber Linie verbunben, welche ein besonberes Gebiet abgugrangen fcheint, mas vielleicht Lappland ift; in biefem Gebiete feben wir zuvorberft eine Geftalt, bie fich burch einen befonbere angemalten Ropf anszeichnet, und beren Saupt burch zwei Inftrumente gefchust ift, bie ich fur Moaalben Dirri balte, fo wie burch zwei Bifche, welche feine Buarme ober Schutthiere finb. Geine guge bagegen fteben auf Wegen, melde aus ber irbifden Belt in bie bobere fubren. Namentlich tritt ber linte Tug auf Bege, bie une noch beutlicher geigen, wie biefer Banberer borthin gelangen fann; wir jeben namlich zwei Rifche und zwei Bogel bei einem Manne, bem gur linten ein Wolf flebt, ber, wie wir (Dr. 17) faben, ber bund bes bofen Beiftes Rutu ift, ben man alfo fur ben Rutu felbft halten tonnte. Der rechte Tul bes Mogaiben ift ebenfalls mit einem Bege in Berbinbung, ber aber nach ben gur Geite bes Rabien = Abbie ftebenben brei auten Geiftern fubrt. Der mit einem menfchlichen Befichte ausgezeichnete, burch Begestriche mit Baime, ben guten Geiftern und Rutu verbundene Dann



burste bennachst. als ein burch solche Berbindungen machtiger Noaaide anzuschen son, der zu seiner Seite auf berselben Linie mit ihm brei andere Aersonen bat, wolche biellichte schiegeliste ober seine Schüler und Schüssunge barfielen. Mir scheint er die Sauste verson und beten Berbindung mit der Zauberveit barzuschen. Ich fann dieser meiner Erstärung jedoch bebalb fein großed Genicht beilegen, weil der Anfertigung der Zaubertrommel-Wilder nur das im bibutelle Bedriftiging der Zaubertrommel-Wilder nur das im bibutelle Bedriftiging der einer felte Aegel dogswaltet zu haben icheint. Es wurde also bled ber Bestiger und Bereirertiger eines folchen Infrumentes im Catube fein, eine anthentische Erflarung ber berauf besindlichen Zeichnungen zu geben. Wir bemerfen überigenst noch eine Menge Thiere in dem größeren Raume, wie Kuche, ein Schwein, eine Ziege, dam aber auch einen auf ein Eichhorn ober Marber gereichtern Bjeil. Die auf der rechten Seite besindlichen B fleinen Minge baste ich für die Sterne, vielleicht bas Sternbild bes Aberne, den nöbern Dopperling aber für ben Mond.



Die nebenftebenbe Tafel zeigt bie mittlere Raubertrommel meiner Sammlung, beren Meußeres ich fcon oben befdrieben. In ber Mitte ber Beidnung feben wir offenbar Baime, bie Conne, unter berfelben wie an ber Beffenichen (Dr. 31) bas Rennthiergebage, linfe bavon Butten, Balb, ein Belt und bie Berge, nebft einem Biber und einem freiftebenben Rennthiere, Caimo = Carma (oben Mr. 42). Rechte un= ten bon ber Coune fteht ein Dann mit ber Baubertrommel, alfo ber Befiber, welcher bem Bolfe bes Rutu muthig entgegentritt, auch ein Mogaiben = Dirri binter bemfelben in Bereitschaft bat, bas gang bem (Dr. 29) ber Jeffenichen Trommel gleicht. Bwijden biefem und ber Coune feben mir einen Lappen auf bem Rennthiere, boch ift bas liebrige au febr verwischt. Den oberften Blas nimmt Rabien = Usbie ober Tiermes ein; er fteht auf einem Gerufte, bas gu beiben Geiten mit Bweigen bebedt ift; in ber Mabe ber Rennthiere, gut feiner linten, ift ein Maun auf bem Wege, feinem Cohne Rabien - Rubbie eine Biege zu opfern \*).

Muf biefer meiner Arommel find bie Mennthiere bas am meisten wartommende Wief; fie gehorte baber wahrscheinlich ben Berglappen an, mahrend die vorhergebende Arommel ben an ben Gemaffern lebenben Lapplanbern ausgehöftle febn nichte.

Bie fich nun auf unferen norwegifchen Trommeln ber Rabien-Usbie, fo finbet fich auf ben ichmebiichen porzuglich ber Tiermes mit bem Sammer und ber Storjunter, nebft ben übrigen Gottheiten und ber driftlichen Dreieinigfeit. 3ch verweife beshalb auf bie feche bon 3oh. Scheffer in Abbilbung mitgetheilten Baubertrommeln und bie in ben norbista Fornlemningar von Liljegren und Brunnius (Stodt. 1823 Th. I. Dr. 47) mitgetheilte und erlauterte Beidnung. 3m 201gemeinen ichilbert Cam. Rheen (bei Cheffer C. 139) biefe Beidnungen folgenber Geftalt. "Witten uber bie Erommel gieben fie etliche Bmerchftriche, auf welche fie ihre Gotter ftellen, fo fie bor anberen ehren, ale ben Thor, ben Gurften ber anbern, nebft feinen Dienern, wie auch Storjuntare mit feinen Mufwartern. Diefe malen fie im pherften Welbe. Bernach wird noch ein Strich gemacht, bon bem erften gleich weit abgelegen, boch nur bis auf bie balbe Trommel, mo fich Chrifti und ber Apoftel Bilber befinben. Bas fonft uber biefe Bilber gemalt ift, foll bie Bogel, bie Sterne und ben Mond bebeu-

<sup>\*)</sup> Der befandern Gift bes hern hofvall Millistefar L. Rechtfeite verbart ich be Durchysichung eines Jaubertomment, nelde bie Cammlung bes Meininglichen Allerithumevereins benacht. Sie ist in ber Größe und Beich ung ber meinem verjaglich Sinicht, inbern in ber Wilte buffelte Mirred, an ben Gestlen horvagaller, doss Mennisfergeichge und bem entgegrangfest Allermed befinielle. Unter ben barund dargeitellten Dieren benerft man auch Ander, Midfe und Schwein. Am die ner aufgeren Gehalt ift fie ber meinigen fehr abgild und Wilfelich mit Wiffing bebangen.

ten. Unter biefen Linien, recht mitten auf ber Trommel wird bie Conne gebilbet, ale ber mittelfte unter ben Blaueten; unter ber Conne malen fie einige brbifche Cachen, ale Bare, Bolfe, Renntbiere, Rifd's ottern, Buchfe, Schlangen, wie auch Geen, Bluffe und bergl. - 3ob. Fornaus fagt: Die Figuren ber Trommeln find abgetheilt in gewiffe Welber ober ganbereien, beren fie brei haben. Das erfte Welb bebenitet Morbland und anbere Theile bon Comeben, und wird nach ber fubliden Geite auf bie Trommel gemalt, und mit einem Striche bon ben übrigen Gelbern gefcbieben. Sier find auch bie gnnachft gelegenen Statte, wobin fie jabrlich bes Banbele megen gieben, barge-Refit. Auf ben Trommeln, bie gu Tornea ober Riemi gemacht finb, ift bie Stadt Tornea mit ber Rirche, bem Brediger, bem Amtmann und mit mem fie fonit noch zu thun baben; bann ber Beg, ber bon Tornea ju ihnen fubrt, wenn ber Prebiger ober Amtmann tommt. Un ber norblichen Geite ift Rorwegen und mas fonft barin enthal's ten ift. In ber Mitte aber ift Lappland, welches ben grofften Raum einnimmt. Da fieht man auch bie Thiere bes Lanbes, bie Beerben ber wilben Rennthiere, Baren, Buchje, Bolfe; fie malen gabme Rennthiere, und bie Stellen, wo fie wieber gefunden werben tonnten, fowie Untworten auf bie Fragen, ob bie jungen Rennthiertalber gebeiben werben, ob ber Fifchfang mit bem Rete mobl von Statten geben werbe, ob bie Schwangere eine leichte Dieberfunft baben, ob ber Rrante feine Befundheit wieber erhalten werbe, ober ob ber ober jener fterben muffe (Scheffer G. 141).

3nm Bebrauche bisfer Tromnteln geboren noch zwei Stude, ber Beiger und ber Sainmer. Der Beiger besteht in einem großen ebernen Ring, an welchem anbere, fleinere bangen; 3ob. Scheffer befaß einen folden Beiger aus Anpfer von ber Grofe eines Reichethalers mit einem vieredigen Lode in ber Mitte, worin anftatt ber Ringe fleine eberne Retten bingen, Die in bie Runbe gufammen geben. Gin anberer Beiger bestand dus einem Deffingringe, woran an fleinen Retichen eine fleine runbe Rupferplatte bing. Er fab fernet einen Beiger aus Anochen in Geftalt bes griechifden A, woran bie Ringe gehangt waren. Buweilen bebient man fich bagu auch eins fadjer metallener Ringe ober Rettden ans Gifen, Deffing, Gilber .-Der Beiger beigt auf lapplanbifd Arga, und wird baburch in Bewegung gefest, bag man mit bem hammer auf bas Trommelfell fcblagt: Der hammer ift que Rennthierborn fo gemacht, bag bie zwei borberften Baden jum Goldgel benutt merben. Der hammer, ben ich befibe, ift 63 Boll lang, 34 Boll breit, und einen balben Boll bid; ber Schlagel ift nieblich burchbrochen, mit Strichen und Bunften giers lich gravirt. Die Lappen bielten ihre Trommeln febr bod, und widels ten fle mit Beiger und Sammer ftete in Lammfell forgiam ein, unb vermahrten fie immer auf bas Beste. Rein mannbares Franenginmer barf bie Trommel anrubren. Birb bie Trommel von einem

Orte jum andern geferacht, so wird birfelte justet nach dem übrigen Saudsrate von dien aus derem Berjonen von dem Samiliemwater getragen ober auf einem gang andern Wege nach dem Orte lipter Bepitumung gebracht, gewöhnlich auf einem Wege, der von niemand anberem betreten wird. Denn wenn Senand anderes, namentlich ein Beife, auf demfelben Wege nachgeben wollte, wilteen fie in Gefabe ver Geimbelte, won nicht gar des Lebens gegatifen, und innerbald berier Tage fierben. Sollte nun aber eine Frau nochgedrungen den gefeben Weg reigen millien, do ift fie gemöcklich, einen meifingenen Ring an die Krommel zu ichemten, wenn sie der Geschre entgehen will Cecheffe C. 148 ff.).

Der Gebrauch ber Trommel ift gar mannichfaltig und gunadift vierfach: 1) um ju erfahren, mas an entfernten Orten vorgeht, 2) um ben Musaang eines Beichafts, einer Rrantbeit und bergl. ju erforfden, 3) um eine Rrantheit gu vertreiben, 4) um gu wiffen, ob bie Gottheiten ein Opfer und mas fur Thiere fie bagu haben wollen. Soll ber Bauber vorgenommen werben, fo muß vor allen Dingen bas Trommelfell wohl ausgebehnt werben, inbem man baffelbe ans Feuer balt. Dann wird fie mit bem hammer nicht blot auf einen Bled, fonbern rund berum gefchlagen, anfange gang leife, bann immer ftarter, bis fich ber Beifer orbentlich ju bewegen beginnt. Die Bauberceremonie wird bon ben babei Thatigen fnicent geubt. Dadbem fie ben Gefang vollenbet, fallt ber Trommelichlager wie bes taubt zu Boben; feine Gebulfen fabren im Gefange fort, und wehren ibm bie Bliegen ab, geftatten auch fonft Diemanten, ibn gu berühren, weil er fonft gar nicht wieber ermachen wurbe. Wenn es ailt entfernte Buftanbe ju erforichen, liegt ber Banberer oft 24 Stunben, jeboch niemals langer. Bei feiner Rudfebr que ber Werne bringt er manchmal beweifenbe Beugniffe, ein Deffer, einen Coub, Ring. ober fonft einen bem Fragenben befaunten Gegenftanb mit. Gilt et. ben Musgang eines Gefchaftes, ben Berlauf einer Jagb und bergt. gu erforichen, fo werben mehrere Ringe auf bie Trommel geleat, bie. wenn fie fich beim Gefange nach bem Laufe ber Conne nach rechts wenben, gludlichen Erfolg verfunben; ber Lauf nach linte aber bebeutet bas Gegenthell, weil bie Sonne Grund und Urfache alles Bachethums und, Gebeihens ift. Go erfahren fie auch, welche Thiere erlegt werben, und welcher Weg einzuschlagen ift. Bei Erforichung ber - Krantheiten, ihrer Urfachen und ber gur Beforberung ber Beilund nothwenbigen Opfer muß ber Banberer guborberft einen meffingenen und einen filbernen Ming erhalten, Die beibe an feinen rechten Urm geftedt werben und ibm ale Lohn verbleiben. Der Bauberer bangt. fle fobann gu ben anbern Ringen und benust fie bei funftigen Ur-

Diefe Zanberei mit ber Aronmel war febr angefeben, und hatte bei ben Lappen, wie bei ihren germanifden Nachbarn ben allgemeinften Glauben gefunden; fle hatte bei weitem nicht ben Biberibruch ju erleiben, welchen bie Ausspruche und Arbeiten ber Comnambnlen in boberen Gulturguftanben unterworfen finb, jub man fuhrt eine nambafte Angabl Geschichten auf, welche als Beweife fur biefen Glauben 30b. Scheffer ergabit bem Betrus Claubi folgenbe Gefdichte nad). Es bielt fich ju Bergen ein beutscher Raufmannebiener. 30b. Delling, auf. Bu biefem tam Jacob Emaofveub nebit einem Rinnlappen, und ber Deutsche ersuchte biefen, ibm anguzeigen, mas benn eben jest fein herr in Deutschland mache. Der Lapplanber begann alebalb feine Baubergefange, und fiel bann wie ein Tobter ju Boben. Darauf erhob er fich wieber, und erstattete bem Raufmannebiener eis nen Bericht, ber in einem Buche aufgezeichnet murbe, und fich fvaterbin als vollfommen richtig bemahrte. Auch Johannes Tornaus verfichert, bag ibm ein lapplaubifder Bauberer ben gangen Berlanf feiner Reife nach Lappland richtig angezeigt babe (30h. Scheffer G. 150). Die Rauberer maren febr gefurchtet und ihre Arbeit febr gefucht, bie . bas vorbringenbe Chriftenthum ein Biel feste, fo bag gegeumartig bie -Baubertrommel nur noch als große Gelteubeit in fcmebifchen, bantfchen, beutiden und englifden Mufeen gefunden wirb. Die Diffionare, welche bie banifche Regierung nach ber normegischen Lappmart gefenbet, batten ichon im Unfange bes vorigen Sabrbunberte fiebengia Baubertrommeln eingefenbet, welche im toulgt. Balfenbaus - Archive ju Rovenhagen aufbewahrt murben, und bafelbit mit bem Gebaube im Jahre 1728 verbrannten (f. Jeffens Abb. G. 10). Gon Beter Bogftrom, beffen Wert uber bas fdwebifche Lappland 1748 ins Deutsche überfest murbe, fab feine Baubertrommel bafelbit, eben fo menig Urtur Capell - Broote (Binter in Lappland G. 160), ber boch noch bie Heberrefte ber alten Opferplage antraf.

Gine anbere Bauberei ber Lapplanber begog fich auf Wind und Better, und mar activer Ratur. Diefe Runft mar vornehmlich ben norwegifden Lapplaubern eigentbunfich. Gie fertigten Strice, in benen brei Anoten angebracht maren, und verfauften biefelben au bie Schiffer. Brauchte berfelbe nun einen fanften Binb, fo burfte er nur ben erften Anoten auffnupfen; wird ber zweite Anoten gelofet, fo wird ber Wind icon fraftiger und jum gelinden Sturm; wirb aber ber britte gelofet, fo erfolgt beftiger Cturm, ber bie bochfte Roth und Schiffbruch bringt. Mugerbem maren fie aber auch im Ctaube, ein Schiff mitten im Laufe ju benmen, fo bag fein Wind im Stante mar, baffelbe bom Blede ju bringen, und nur bas Blut einer Jungfrau, mas ans Schiff geftrichen wirb, baffelbe wieber flott machen fonnte (f. Cheffet S. 162), Jodiniffet guard die n

Bir Ternten ichon oben bie Bauberfliegen fennen, welche bie Bauberer fich erwarben, und bie fie jum Chaben ihrer Dachbarn anmenbeten. Beter Claubi (bei Scheffer S. 164) ergablt, bag einft ein normegifcher Barenjager in eine Goble gerathen, wo er neben einem



grobgeschnitten Gotterbilbe bie Baubertafte eines Lappen fanb, bie voll von blauen friechenben Gliegen mar; er verfichert ferner, bag ein Finne nicht leben fonne, wenn er nicht taglich eine Fliege (Ban) quefenben burfe. Rinbet er feinen Menichen, bent er Schaben über ben Sals fdiden fann, fo lagt er folden uber ben Wind aus, bag er nach Belieben über Denichen und Thiere wuthe. Bisweilen fenbet er einen Ban in bie nachften Gebirge, bamit er bort bie Gelfen fpalte. Doch fann man mit bem Gan Reinem icaben, wenn man ben Damen feines Baters nicht weiß. Die Lappen hatten auch noch ein anberes Baubermertzeng, ben Thre; es ift bieg ein fleiner runber Ball, fo groß wie eine Ballnuß, von garter Thier- ober Bflangenwolle gufammengerollt, gelb, grun und afchfarben gefprenfelt. Diefer Thre lebt und bewegt fich, und fein Befiger tann benfelben feinem Beinbe uber ben Sals ichiden ober burch benfelben Schlangen, Rroten und Daufe bewegen, ju einem Feinbe ju geben und benfelben ju plagen. Der Thre ift uber bie Dagen fcnell wie ber Bind und ber abgefcoffene Bfeil; wenn ein Frember und Unfchulbiger ibm begegnet, fo bat biefer baffelbe Unglid als ber, welchem es ber Thre bringen foll. 3ob. Cheffer befag einen folden Thre (f. G. 165 f.).

Dieß ift bie Religion ber Lapplanber und ber Finnen, unftreis

tig bie ausgebilbetfte unter ben fchamanifchen.

Die Religion ber Aungufen bat im Befentlichen blefelben Grundzuge, fo wie biefelbe Billfubrlichfeit. Bir folgen Georgie') Berichte.

Der große Goet: bes himmels beigt Boa, und es stehen nuter tom wie unter ben Rabien Aghie ober Tiernes alle ibrigen Gottbeiten; er wohnt über ben Bollen, und hat alle Geschifte unter bie verschiebenen Untergottheiten vertheilt. Er weiß zwar Alles, betimmnert sich aber nicht um bei Gringeleiten. Er ist wolfthing, und Praftelen so wenig als ber oberste Gott ber Subamericaner. Wenn die Wenschen fich an ibn wenden, so least er die Gottseiten zu ihrem Besten. Da man ibn nicht sehen fann, fann man auch fein Bilb von ibm machen. Einige Schammen richmes fich seiner Cinftusse, und reunen einem Goben in Schammengslatt Boa.

Die Untergotiheiten find theils guter, theils boshafter Ari. Die guten find theils Weltforper, theils Naturericheinungen, theils memichenschnliche Wesen. Seine ihrer Getteieten ift aler ein vergobterter Menich. Bermalte Gotter, Gottinnen, Gotterfuber haben fie

nicht.

Die Conne, Delaticha ober Tirgant, ift bie vornehufte Untergotifieit, die von einigen mit Boa verwechfelt wird. Da fie fichtbar und in ihren Birtungen erfennbar ift, fieht fie auch in ale

<sup>\*)</sup> Bemerkungen auf einer Reife im ruffifchen Reiche Ih. I. G. 275 ff. aus munblichen Rachrichten ber mittbeilenben Schamanen.

ten Gebeten voran. Bur Beffeuerung fagen fie: Delatichei tichei -bie Some ftrafe mich. Sie wird abgebilbet als ein langliches Menfchenantlit, aus Solz geichnist, ober aus Wiech getrieben.
Beag ift ber Mond und Doloin bie Racht, feine Begleterlu.

Bon ihm kommen bie Traume; er liebt bie Rinder, nub nimmt fle

oft ben Eltern. Er wird ale ein Salbfreis abgebilbet.

Dfitta, find bie Sterne, beren febet Menich einen als Schirmgeift bat, und ber auf feine Schicffale vorzüglichen Einflug ubt. Man trat fie in Geftalt ber Rechteine

tragt fie in Gestalt ber Bledringe. Ungja bie Bolten, Niotta Regen, Bonaxan Sagel, Tamnafcha Rebel, Offchaben Sturm und Bind find nebst bem Gewitter und Regenbogen Gottbeifen, beren Mirtungen sowohl bankfar

erfannt, als auch gefürchtet werten. Man bilbet fie nicht ab. Dunda ift die Erbe, eine gidige Gotifeit, die bem Menschen alles gewährt. Sie und bas Wasser muffen leiben, bag in intrem Bauche bie bosen Geister wohnen. Sie wirb als ein Aleiner wier-

ediger Roft aus Blech bargeftellt. Tab, bas Feuer, wird nicht abgebilbet; es ift von ben übrigen

Gottheiten fo fehr geliebt, bag, wenn man bas Fener futtert, fle es erfahren, als wenn man ihnen felbft etwas Gutes erzeige.

Dianba ift ber Gott bes Baffere, ben man ber gifche wegent berebrt, bie er fpenbet, fibrigens aber foredlich ift. Er wird an ben Schamanentleibern ale ein Rahn gebilbet.

Mjugebala ift bie Gottheit ber Berge.

Dgon-Molgora, auch Mo, nennte man bie Gottheit ber Balbung, und Aragin unb Anjuren bie Gottheit ber Jagb und bes Wilbes.

Tala ift die Gottsfeit der Gefundschit; Meligalter sind Noodwillam, Island, Jalobban, Jagen Machais, Solita wo ift die Gottschier Renntbiere, und wird an den Schamannstlickern als ein Kenneiter aus Blech, abgekliete. Boldwageri schaft den Wertschie Gefülliche, machen fruchlen und unsfruchter, beschienen das weitliche Gefülliche, machen fruchlen und unsfruchter, beschieden Gewanzer, erlickleren die Gebeur, wie siehen der Verlägen der Verlägen. Auf die Aufgehlet der Dienen, Munkl, Alugin und Mittel sich Gedugshier der Kinder. Gufmulg giebt höhe die Preikungen in den Aufen. Gufomula giebt höhe die Preikungen in den Aufen. Gufomula giebt gedala, Agen abn i da und der unt mit der erlägten Lufa, Ajugebala, Zen abn i da und der unt mit der erscher Georgi etenfalls als Gettsfein genannt, ohne daß er ersabrer fonnte, word über erschieren fennte, word über der fonnte, word über erschieren fennte, word über der erscher

Die bofen Gobier nennt man Buni; fie shofen den Auftrag, be Bofen ju befrafen, word nie eine Wolfing off zu weit zichen, weid sie eine Wolfuft im Strafen empfinden; man muß sie also befanzigen, oder sich an gute Gesster werden. Dang guten Leuten, deren es aber nur wenige giebt, fonnen die Bunis nichts andaben. Mit dem Cha-

manen leben fie in großer Bertraulischeit, und soer hat einige berschen zu Freunden, von denen er zwar viel leiden unff, aber auch viel erstagen, vieled Bhe advenden und Guteb auslichen fann. Ihre Jahl in ungeheuer, sie wohnen im Basser und is der Erche. Die Legiannauen verwechseln die Junis of mit zuem Gentzielern, indem sie von ersteren vieled Gute, von letzteren aber mensscheiten, indem fie von ersteren vieled Gute, von letzteren aber mensscheidige und harte handlungen berächten jie verwechssie sielst die Vor den den ber Wensschen den sie eine Wacht, eine Bersscheidung der ieden das Veden der Wensscheidung der ist eine Macht, eine Bersscheidung der ist des das ver werden der den der den den der den den der den der der den der Verlächerung, der jedoch andere wöhersprechen.

Baran ift ber vornehmfte Bafferbuni; er regt bie Bemaffer ant, ftofit Rabne um, treibt bie Rifde vom Ufer, aber auch an baf-

felbe \*).

Rougbarothi und Darothl fit ber erfte Bunt ber Erfte, ber Alles voiet, mad auf berfefen vogefel; Gut ur fann bie Diefe werrathen. Alf de intliet wied burd feinen Ginfluß, als Miden und langsiefer, den Menfefen und Absterne feschwertich; inchigie Schammenn ihmen ism indersen gebieten, die Meufen follest auf langeren Meisen nicht um feschibten.

Das Eefen nach bem Tobe halten fie für eine Sortfehung best genemakritigen, baber fie ben Toblen auf Baffen um Geräffe mitgeben. Bon ber Jufunft fürchten fie nichts Boffen, ba fie glauben, baß ieber Wenich sier jo gut feb, all er nur fehn tönne, umd baß bie Gottbeiten im aus Immilien zwar töbten, aber auch burd geinen Tob usribbnt warben. Gine niche Geffmung, bie ich vorzäglich als Trucht best fibernifenden, fanfen Gerens ertemen ung.

Rur bie Bunis fiellen ben Tobien noch in ber Erbe nach, allein Boa, ber große Gott, nimmt fie in feinen lefonberen Schut.

Alle Schamanen, manuliche wie auch weibliche, toumen nach bem Tobe in nabhren Ilmgang mit ben Gbitern, und ba fie von Forfaniffen auf ber Erbe Kenutniffe fehalten, fit fiben aufgetragen, Borbitten einzulegen; wie es ben heiligen gufonunt. Bel jedem Gbienen beime und bei ben Dyfern wirbe behalb eine Menge verspreterne Schamanen augerufen. Borgusglich beilige Schamanen find: Mafaill, Kalamana, Ilbanatifea, Bottefon, und bie Schamaninnen: Torgolif, Kolts, Abbis Gobbi und andere.

Die Gogenbilder heißen Schowoff; fie werben von ben Schmanen gefertigt und geweift. Man mach fle aus holz, Gien ober Aupferbiech, einige aus Setien, anbere aus Binn, und bilbet fie als Menfchen- ober Thiergesichter, Thiere, Bogel, Bifche und anbere

<sup>4)</sup> Em Aurfaled haben bie Aungufen und Buralen an ben Brunnen fleine Gebern, als Dyferbaume (Ralaftis) gelehnt; an tiefen bedagen fie als Opfer feiden und bammoellur Aufere und Tegen, werfen auch Erte ine Bagier, bea bann die Auffen heransfächen. Die Buralen sommen mit ihren Bamillen und Biefe (Boergit 1. 411).

Rorper. Die bolgernen baben immer Gefichter von tunguficher Bils bung, bie Mugen find aus Rorallen ober Blei, bie Arme feblen meift. bie Buge find febr ungefchidt; fie find balb nacht, balb wie Schamanen geffeibet und bis 11 Ruf lang. Die Befichter find zuweilen auch mit Rupferbled bebedt \*).

Die Coune mirb ale langliches Menichengenicht in Sols ober Blech gebilbet, mobei bie frembartige Bilbung ber Rafe und bes Rin-

nes gu bemerfen \*\*).

Die blechernen Bogen werben Sanen genannt, und find uberaus manuichfaltige Menfchen- und Thiergestalten und Connenbilber. Die menichlichen Figuren find nur 8 Boll lang, und besteben aus eis nem langlichen Gifenblech, bas unten getheilt bie Guge, oben ale Querfdiene bie Arme barftellt \*\*\*). Angen und Mund find burch Buncte angebeutet, ohngefahr wie auf ben alteften italifden 3bolen +).

Gleich ben Lapplanbern beben auch bie Tungufen im Bebirge feltfam gebilbete Steine auf, und betrachten folchen gund als eine außerorbentliche Schidung. Die Schamanen fuchen in folden Steis nen bie Alebnlichfeit mit einem Menschengefichte beraus, benaben fie mit Leber, und laffen nur bas Geficht fichtbar bleiben. Gie begluden

ihre Befiger gang vorzuglich.

Unter ben Sanen ober Blechgoben befinden fich auch Lowen, Baren, Schwane, Bifche, Enten, Banfe, weil biefe Thiere ben Gottern febr augenehm find, und fie auch in beren Beftalt gumeilen erfcheinen. Gie find gemeiniglich fingerlang und ziemlich rob, und gleis den febr ben altitalifchen ex voto = Bilbern aus Brouge ++).

Die Banen werben faft nur an bie Schamanentleiber gebangen und fur biefen 3wed verfertigt. Rrantheiten und bausliche Borfalle veranlaffen bie Unfertigung von anderen, bie fich fo fammeln, bag manche Burte beren gebn und mehrere bat. Die Pferbetungufen bangen bie Boben in bie Inrte, ber Thure gur linten; bie Balbtungufen ftellen fie unter freiem Simmel, unter brei oben gufammengebunbenen, unten aber ausgesperrten Staben, welche oben mit einer lebernen Rappe bebedt werben, auf. Diefes Geftelle beifit Schonan und fteht, wie ber Opfertifch ber Lappen, einige Schritte binter ber Jurte. Ber fie abnebmen wollte, fie fallen ließ, und babei lachte, murbe immer

††) G. Jaf. IV. Big. 6. ein Rennthier, Fig. 5. einen Schwan.

<sup>\*)</sup> S. Taf. IV. Rig. 2.
\*\*) S. Taf. IV. Rig. 3.

<sup>\*\*\*)</sup> C. Taf. IV. Big. 4. †) Der einzige wesenliche Unterfchied zwischen ben tunguficen und italliden bledernen Joben ift ber, bag lettere gegoffen find, wie in ber vatica-nifden und ber forentinischen Cammlung fich nachweisen tatt, wahrend bie tungnfichen geschmiebet werben, und bie bie Arme barftellenbe Duerichiene aufgenietet ift. Auch bie Thierbifber ber Tungufen find gufammengefest, inbem Beweiße und Ruge burch Locher am Rorper befeftigt finb.

einen Pfeil aus ber Jurte wagen. Spricht man aber erufthaft mit ben Leuten, so tann man fie ber Reihe nach besehen und fich nach ibrer Bebeutung erkundern.

Die Fertiger ber Ibole, wie die Pflager bes gesammten religiöne Wessen ju die Scham nen, die zu ihrem Anne einen übernaticklösen Beruf haben. Ein Kind, das mit Krämpsen behaftet ift, ober welchem Blut aus Vale und Anne fließt, wird von einem alen Schamanenmanne ober Schamanenwelbe für berufen zur Jauferfunft erflärt und sortan hubliben genannt. Benn es doch zweitfunft erstärt und sortan hubliben genannt allen dehannen zu, sich, und weiset se durch allerfei Geremonien ein; von nun an heite Schamane zu, sich, und weiset es durch allerfei Geremonien ein; von nun an beit weiten.

untermiefen. Die Schamanen geichnen fich burch eine befonbere Tracht aus; ber Rod, Schamaft, ift lang und weit von Cemifcbleber; an ben Mermeln figen vorn Sanbidube, lange bem Arme liegen eiferne Bleche gleich Schienen, wie Barenligen ober auch anbere geformt. Born und um ben Sale ift ein breiter Rragen, ber gang mit Blechgogen bebedt ift; biefe bebeden auch ben Bruftlas (Grubtun); quer uber ben Ruden geben brei bis funf eiferne Schienen, an benen an Ringen uber funf. gig Sanen ober menfchliche und thierifche Gestalten aus Blech bangen. Das gange Befdmeibe beißt Artglan. Die Strumpfe find eben fo wie bie Mermel bepangert. Bieweilen bangen auf bem Ruden von Leber ober Bollenzeug ausgestopfte, ummidelte Schlangen mit Corallenaugen. Die Saube beißt Ruru, und beren Rand ift gleich. falls mit Blechaoben befett. Statt bes Knopfes bient eine Figur, bie eine Spinne bon ungemeiner Große ober einen Scorpion porftellt, uub bie Atafi genannt wirb. Runbum bangen vom Ranbe ber Duse ausgeftopfte Schlangen von Ritait, Rulifch genannt, fo bid berab, bag ber Bauberer bor ihnen taum feben fann.

Mic Jaubergerath bient auch bier bie Trommel, bie aber mur aus Virfen- oder Weidenholg gemacht werben dur. Sie ift eisormig, deri Bur lang, halb o breit, und der Rand verniger als eine Spanne hoch, auch wie die lappländische nur auf einer Seite mis Keil bespannt. Das Hill bemalt, bald vole ein Etern, bald auch mit Bidgeln, Thieren und Schlangen. Auf der Michtelte feindelt fich eine Saudhole, und neben ihr ein Baar eigenne Siche 3, an welchen Blechgobgen hängen, die beim Trommelu aneinander folgagen und lapbern. Die Trommel wird mit einem Stack (Gifch) geschlagen, der mit Sainfell überzogen, übelgend platt und am siche mit gwei eisenen Spipen versehen ih, welche Schwafte vorftellen sollten. Ausgeten Trommel sicher weichen Sich lauminischesin, andere Peicke ver Trommel sicher weichen Sich lauminischesin, andere Peicke

<sup>\*)</sup> Gie ift also etwa wie mein auf Taf. III. Fig. 4. abgebilbeter lapp: lanbifcher Rannue.

Die Arfeit ber Schumanen besteht zuscherft in ber Berichgung beteigter Goltbeiten, ber guten wie ber bofen. Dies geschiebt burch Gebet und Opfer. Man wendet damit Unglich von sich ab, macht sich die Gotter im Beraus zu Treunden, oder dankt ihnen für genofsenes Glick.

Um Immand vom der Kransfeit zu befreien, wird ein Bogel ober ein große Ihre geschäufet um Leber um But bingesstellt. Auch der Bestanfeit bereiften ersicht der Schamane, die Ilriade umb das Weien der Kransfeit, welche meist dem Lauftstifchen Bauberrem zuges schrieben wirt, auf welche meist dem Janustischen Bauberrem zuges schrieben wirt, auf welche deie Ausgussen ohneben erklieter lind. Der Schamane sagt sodann, wodung die Gebiere berfohnt werben ihnnen, burch einen Auftreck, Phiere ber berch ab Defrei eines Thieres, Phiere, Bennthier, Schaf, Sass, rothen Illing, Schwan, Centenarten, Sigher, Reinerher Thiere um Bauebogkt funnen nicht geopfert werben, wohl beshalb, weil ihr Teiligh keine ausgenehme Speife wahrlietet.

Das Dofer finbet bes Abenbe in einer Jurte Ctatt; bie Dofernben feben fich um bas belle geuer, bei welchem ber Schamane felbit ftebt. Bei Unlegung ber Schamanenfleibung überlauft ibn ein Chauber; er ichließt bann bie Angen, rubrt bie Trommel mit bem Stode, und fingt leife. Beibes wird ftarfer, bis er larment und fdreienb aufftebt. Rach einer Beile fingt er obne Trommel, mobel bie Bemeinbe mit einftimmt. Der Schamane fpringt babei, bag fein Befcmeibe flingelt. Wenu er mit ben Sanben ine Reuer gefcblagen. nimmt er ben Ropf bes Rraufen in bie Banbe, faugt ihm an ber Stirne, fprist ihm Speichel ins Beficht, und ftreicht ben leibenben Theil beftanbig. Dabei murmelt er Borte, bie ben anbern unberftaublich find, und movon er fagt, bag er fie vorber felbft nicht miffe. Enblich bangt er ben Goben au ben porigen in bas Geftelle. Wenn Bieh geopfert wirb, fo wird es unter ben Ceremonien bes Schamas nen burch einen Schnitt in Die Bruft und burch Abreigung ber grofen Soblaber getobtet, und etwas von ber Leber nebit einigem Gette mit ine Bener geworfen, bas Bleifch wirb gegeffen und bas Gell ents meber verbraucht ober - gleich ben Bifonbauten ber Americaner im Balbe aufgehangen. Bisweilen werben bie Schienbeine ber geopferten Thiere, wie bei ben Lappen, in einem Dagani genannten Beutelchen mit zu ben Gogen gebangen.

Bisbreifen befieht ber Schamane ober bie Schamanit, baf ein Doi, Afchiptipfan, Lagoptin ober Boje errichtet werbe. Doi ift ein iber eine Alafter hobes Aren, bessen Devrtseil mit Larden-refifig mwiedelt wirt, woran man einen vorfer geibbeten Schwan, eine Ante der auch ure eine Wobe mit ausgespannten Alfagen und vorgestreckten Ropfe befestigt bat. Sind Halen, Wiefel ober andere Abiere zu haben, so hangt man ihrer Selfe als ein Orier um ben Bogel, Nachbem bie Allishungung beforgt if, bath ber Schamane ben

Dienft ab, wie er bereits befchrieben. Diefes Opfer aber erinnert febr an bie norbamericanischen Gottergeriste und bie babei verrichteten Opfer.

Ein Lagoptin ift eine einfache Stange, an welcher ein fleines Thierchen, ein Bogel ober Fifch als Opfer aufgehangen wirb.

Ein Afchbrits an gleicht einer Chrendjotte, indem man brie Banmchen in einer Linie in die Erde flecht, und die Spihen so anseinander Geugt, daß zwol Phorten oder Bogen eutstehen, an welche man unter schamanischen Feierscheitelte kleine Thiere, Wasser-vollend gentwohgel auffhagt. Daß kleich der Teiter und Bogen liebt dei des besein wird den andern Dopfen verzeitz, und eine solder religibie Machigeit wird John zu Bogen, welche die Luppfander dem Baiwe errichten, scheiner ihreitel Bedeutung mit beim Depte zu soben.

Sin Boje ift ein Kruy wie ein Dol, aber gang niebrig, bab om it Lärden- ober Gebernreifig umwunden wirt, daß ber Dericheil einem Wenschartogie, die Querkalten menschlichen Armen, bab Gangs aber ben Bogeischachen shnifth wirt, welche die beutschen Bauern den Geben errichen. Bei ber Boge wirt nießt aufgebangen; bei ber Errichtung sinde jedoch dieselbe Feierläcksie wie bei den übrigen Statt. Alle dies Geriffe stehen bange, bis der Wind sie mertig, wo dann an ihrer Eleste feine neuer errichtet werben.

Benn bie Fischerei nicht recht einschlagen will, so macht ber chamane einen Buni aus holg, in Gestalt eines Menschen ober wie est ihm sonst bie Gotter befossen haben, opfert unter ben gewöhnlichen Gebrauchen, und wirft ibn sobann ins Basjert. Die Gotibeit verlangt oft ein Bild, bessen Gestalt sie selbst
angiebt.

Muf ben Gipfeln geführlicher Berge wird of ein Baum als Opfregreiftle benut, ber Ralaati genannt wird. Die Dipfer bestie hen in Pierbemahnenhaaren, Lappden und Bellen fleiner Thiere. Nicht minder werfen die Relienden Spillen Dipfer in die Rüffe, und has ben bade ib Gebetfeirmeit: Boja, du manguren, Gott, gied gut Relie, die sie unter Berfeugungen gegen die Sonne aushprechen. Die mehr Bissineher zugen und fills genen und bie Gottheiten der Berge und fills nammenlich an, und machen langere Gebete. Diene biese Borsicht fürchten sie in den Gebiegen durch Eturm und Staus verfolgt zu werben, in den Gilfiss aber zu ertrinken.

Die Jasbopfer neunt man Ifda eitschie und Afchantschie Der Ichger hangt von allen erfolgten Thieren die Schädel unter Stoßgebeten und Reigungen gegen die Sonne auf die Baume. Sind fie bei Jagd ober Richfung gildclich gewesen, so werden, do wird den Gebren bei Abende ein Dantlopfer bargebracht; man gimbet ein Beuer an, glesst unter Benedigungen und fürzen Dantgebeten gegen die Glitten überbaute-two Pulie und fillen. Gobenbilbern Fett und Blut um ben Mund, fo bag biefe enblich gang febnierig merben.

Der Gefang, ben ber Schamane bei ben Dufern anftimmt, ift fo georduet, bağ er erft ben Damen ber Gottheit ausspricht, und baun fein Muliegen furg nennt. Bei jeber Gottbeit, fo wie bei jeben Damen eines verftorbenen Schamanen wird fo verfahren. Go fingt g. 2. bei einem Rrantenopfer ber Schamane mit aller Rraft: Tirgani, angurabau gludel! Tirgani, gieb Befunbheit. Begea, erbor' und! Letteres, Begea, fingt bie Gemeinbe mit. Bega, angurabau gluchel! worauf bie anbern bas Begea mit ibm fingen. Go ruft ber Schamane alle aute und bofe Gottheiten in ber Orbnung an, wie fie ihm in ben Danb tommen, und jeber befoumt ein Segea von ber Gemeinbe, welches bei ben oberen Gottheiten zweis auch breimal bintereinanber wieberholt wirb. Abwechfelnb fagt bie Gemeinbe auch: Allafao, bilf und! Berben bie berftorbenen Schamanen angerufen, fo antwortet bie Bemeinbe bisweilen: bitte; bisweilen: bilf, wie es eben ber Coamane vorfagt. Bei Unrufung ber bofen Beifter ober ber Buni antwortet bie Gemeinbe; bo, bore, welches oft zweis ober mehrmals wies berholt wirb. Bei Anrufung ber Gottheiten wird feine Rangorbnung beobachtet, fonbern ber Schamane nennt fie, wie fie ihm einfallen, 3. B. Boa, Delaticha, Bega, Burin, Allafao - Gottern bie Chre, hilf une; Butta gluchel, gieb Rinber; Angurabau gluchel, gieb Befunbbeit; Rotra gluchel, gieb guten Fang; Juful bogufchnan, befchere gute Jagb; Goronibaa ginchel, gieb lauges Leben; Boa gallitiwra, Gott, lag mich nicht gerreigen und bergl.

Be' ben Geschien der Schamanen mit den Bunts ist der Litemen größer, und die Gekärden gleichen dann benen eines Bejessenne Sie stellen sich gang unssinnt, zwingen über und in bas Bener, zerslieg Bejesse Asaks. Bor der Gerenmeil ellesse sieglen sie sie die Erags wiederholen, und nehmen einas von dem Fragenden, was er am Leibe getragen, und das sie dem bei der gangen Guntschlung in der Jand bestellen. Die Annvoert wird im Alfrheilungen gegeben, wischen einer jeden machen sie ihre Sprünge von Neuem. Die Aufvorten sich nicht erarben, aber trob der Berchfulnen verkändige und meift treffend. So oft ich, sagt Gecraf (L. c. 1. 285), sieren Gebendienst fab, frug ich etwost. Einige sagten nachter, doß ich schon vorser wüßer, was ich früge, und waren mir recht bofe; von dem, von als das Alltigie betraf, ift nie das Gegentseil erfolgt, weil man viele Almhoveten nehmen fann, wie man will. Aum Seisylei siere Drafelsprücke sie der Serge: ob ich nach Alatie sommen würke? und be Almuvort in mehreren Mehrelinangen: ift beim Schiffell singer geworben, wird die Seige sie sie bei de Geffell singer geworben, wird de Beige gut sein. Der Tuch somme Verguden, sehen, den grüße, denn hinter ibm wirst du gefrorene Frücht essen, Dinter wirst du einen Weg zeisen, der die gestellen wird, u. s. w. Geleich er aufgesten haben de Langules mehrere fiber Geuschister, wie Schlangen, Spinnen, Alfer, Baren, die ihnen Antworten von den Stunis wirtsgen.

Sinfige Aungufen, besonderst Schammenn, wahrsagen aus bem in Feuer geworfenne Echiterbiltern ver Schafe, und die bei barin entipheinden schwarzen Linien find ihnen bald verstäntliche Schriftigies, abl Landbarten. Wandte berieben es, auch bem Bittern eines auf den linger gehangenen Wosgens die Julusst gang sicher zu erkennen. Andere besten Truisien, weiseren dem Echieverben der Wacken u. bal.

Wie den Anplandern die Midstehr der Sonne, so ist den Ausgusen das Wiederausspriegen des Grafes und der ersten Mild Anlag zu einem Beste, das sie Afde ningi nennen, wobei Wieh und die erste Mild geopfert wird. Ein auberes beständiges Sost haben sie uicht, Wie die Laublander. dasen auch die Annausse alle Gebrinder

wer der Religion ihrer deriftlichen Nachdenn. Alle heiligenbilter grechtlicher Chriften nennen fie Nitalaj, und haben zu benselben sognes Bertrauen, daß sie bisweilen einen Joef, Germelin, Grauweff u. dersig, an die Silber schenfen, wossen fennt. Diefe Argengieben lässen, wie man sie vor den Blibern berant. Diefe Argenzübern sie num vor ihren eigenen Gbitrefildern an, und etwarten eine gute Sagd. Umb, jo wie die Aupstäner Ghriftige und die Sungfrau Maria auf ihren Zankertrommeln unter den Gbitern mit aufsschen, on ennen auch die tungunfschen Schaumen der bestigen Richaus in der Beide ihrer Gottheiten. Einige Tüngusen haben sich auch daufen lassen.

Die alte feibnifige Bellsjion ber Burafren war biefelte, wie die Famgufien. Weie um die Lappländer um Tumging ihren urfpringlichen Glanken durch driftliche Idean vermechten, so balen
die Buraften manches von ihren Lamaischen Nachtenn angenommen,
wie sie demn schon ihre oberfie Gottlieft Differzon. Burchan ober Timgirli Burchan annen. Sonne, Wond umd Erbe sind die nachten
diete. Die die Motter gaben einen Derberrn, Namens Debait,
und find weit mehr gefürchtet, als die Aungussischen, baber sie auch
ein also eine Motter gefürchtet, als die Aungussischen, baber sie auch
ein also einer werten zu einer die die die Geremonien spiestlich verstände vereinen sie bei den

offenem Biberftreit mit benfelben. Bon Engeln und Schubgeiftern miffen fie nichts, allein fie halten verftorbene Schamanen und Schamaninnen fur Beilige; wir fanben, bag Lappen wie Tungufen gros fien Schamanen einen gewiffen Ginflug nach bem Tobe gufdreiben; bie Lamareligion ober ber Bubbhiomus giebt ben verftorbenen Brieftern, bie fich im Leben burch beiligen Wanbel, auszeichneten, ben Rang von Suntaben ober felbit bon Burchanen. Bielleicht haben bie Buraten biefen Cat von ben bubbbiftifden Dachbarn angenommen, ober find von felbft ju foldem Fortfdritte gelangt. Bu bem Unfeben ber bubbbiftifchen gamen haben es jeboch bie buratifchen Schamanen noch nicht gebracht, fie find noch nicht in jenen gewaltigen Berein aufammengeschniolgen, ber ihnen nicht allein bie Gewalt über bie Rebenben und bie Gegenwart, fonbern auch über Berftorbene und bie Bufunft verschafft. Der oberfte ober Ottorgon Burchan ift ein allautiges Befen, welches bem Dfobil und feinen Dienern feine Gewalt uber feine Menfchenfeelen gestattet; er ninimt vielmehr bie Berftorbenen gu fich auf. Chen fo baben auch bie Laien bei ben Buraten Ginfichten in bas Religionemefen, und bie Briefter unb Bauberer baben nicht alle Renntnig bavon an fich geriffen, ander

Die Gobenkiller werken Ongans genannt. Sie find aus auch im ober belleibetem Solze, aus Silz, Blech ober Lemmerfellen; oft aber auch, gleich ben buddhiftlem Bilbern, nur auf Beng gemalt. Sie verben schmattleb von een Schmannen geferigt und willterlich von eine Schmannen geferigt und willterlich von eine Schmannen geferigt und willterlich nicht fellt, sie eine spanne lang, aus einem birtenen Bereichen gen nacht, bab brie 301 breit ill. Doben sie im Wenschmidtopf mit Augen von Blei ober Gerallen. Arme und Beine find burch Stummel angebeutet. Er sieht meist in einem eisformigen, bei Duersinger breiten Birtenrings, per ben Rand einer Jaubertrommel worflecken folg, istweiten nur is einer Schachet. Bab ift er in ker Kleidung eines Burden, bald ift das Gesicht überposstert, bald das Genge

nadt \*).

Die Filgs ober Bolletgbhen find entweder flach und bloß ausgeschilten, ober auch als Buppen außgeltopf, bebe haben Glasober Bleiaugen. Im hünfigften find die Wogit, gemalte Lappengoben, die ber Schamane auf einen Mehren, eine Spenien im Gesierte, mit rother Arche ziehnet. Es find beri uneschliche Tiguren, selner nur eine, mit Gorallens ober Sagelfornaugen. Oft ift an den Arop eines jeden Ghben ein Meiner Auft Sabichischern bestehtigt.

Der gammergobe, 3megilifchin, ift bie mit ben Pfoten verfebene Saut eines ichwargen gammes, in ber flatt bes Schaftopfes ein gepolftertes ober nactes Bretlein, welches einen Menschentopf

<sup>\*)</sup> E. Taf. IV. Sig. 1.

bebeutet und Corallenaugen hat, angebracht ift. Biewellen ift ber Bauch ausgestopft, bieweilen hat man nur bas bloge Bell.

Allie Guben hausen in einem Ainbel in den Aurten an ber Bestjeite, algib beim Singang zur Linken, ble Bills mit Aummahben oft an Schmitzen um den Jalls, oder auch mit Schmitzen, die vorder der die Köbes gezogen sind. Die Verapengeben werden in feine Bentel aus Silz gestelt um ho aufgehangen. Sie find immer die mit Muß berecht.

Bei ben Ongons bangen gewohnlich noch einige ihnen gewibmete Wegenftanbe; g. B. Saarfcnure aus ben Dahnen geweihter Pferbe, Ueberbleibfel verbrannter Schienbeine von geopferten Schafen, Rebbufen, Biefel = und Bafeufelle, und befonbere ein Brietet, ein Stud ftarfes Leber, bas in lauter Riemen gefconitten ift, welche oben noch zusammenhangen, und eine Spanne ind Gevierte groß ift. Un bie Lammgoben werben fleine Blechgoben von menschlicher Geffalt, einen Finger lang, gehangen. Im Commer wird oft ber gange Bo-Benbunbel an eine fleine Caule por ber Jurte, ben Opferpfahlen gur Rechten, aufgehangen. Geht bes Morgens ein Burat jum erften Male aus ber Jurte, tritt er eine Reife an, ober fommt er gu Baufe, fo budt er fich gegen bie Boben; eben fo begrußt er auch bie Conne, wenn er aus ber Sutte tritt. Rein Frauengimmer barf an ber Beftfeite bes Reuers, mo eben bie Gonen bangen, in bie Jurie treten ober bort berausgeben. Gleich ben Lappen, balten fie bas weibliche Befchlecht fur unrein, bergeftalt, bag fie fich nicht auf einen Ort feben, wo ein Frauengimmer gefeffen, ober auf ben Sattel, worauf fle geritten, ohne vorber beibe mit Beiftannenreißig beraudert gu baben.

Außer ben Ongonst haben viele baurifche, befonders coringifche Buraten noch lamaifche ober bubbbiftifche Burchane, gegoffene wie genmlte, die jum Theil in Lebensgroße, jum Theil, wie die metalle-

nen immer, verfleinert finb.

Die burdiffen Echananen find noch armfeliger, als die tumgliffen; viele baden nicht einmal eine feindere Chananenstftedung
aber eine Zaubertrommel, sondern üben ihren Dienst in der gemeinen
Tracht mit einem Etale ") (Horfen), an welchem böweilen Kleine
folden und Biefchyden sängen. Eins sie erst im Gange, 60 geken
sie den Etal weg, und nehmen eine Heine Lärchenbaumruthe, an
ber ein Jweig mit Bilditern kleich, und an die sie noch einen
Kleinen Appen bängen. Die Rutse wirb unausschlich bewegt. Den
kleine verzichten sie lieber unter freien Johnmel, als in Justen,
namentlich opfern sie gern auf Bergen. Einige Berge halten sie für
feltig, gleich den Lappen und Laugulen, und nennen sie Laliga,
glauben auch, das man sie nie ohne Opfer bettelen dürfe.



<sup>\*)</sup> E. Taf. IV. Fig. 7.

Die Buruten fetern ibferlich zwei hauptifte, beren erfted bie unter bes Grublings betrift, wobet bie erfte Milch geopiert wird. Es treten bann mehrere Samtlimester zijannwen, um bas Dopfer gemeinischflich zu verrichten, nach bem Opfer wirft ber Schaman tie Schale, worin bie Milch war, nach Schun, jo bas fie fich im Burte wie ein Mab breht. Rommt fie teim Talle auf die Greb zu fiehen, jo kebeutet biej bem Geber Gutes. Im Gegentheile nung bas Opfer wieberholt werben.

Das Berbftfeft ift großer und beißt Canga = Saara (weißer Mond) ober Schorogi Gubur (bas Meujabrofeft). Georgi befdreibt beffen Teier, wie er fie im Ceptember 1772 bei einem reichen choringifden Gaiffan fab, ber außerbem im Bent vieler bubbbiftifden Gogenbilber mar, bie er nebenbei auch verebrte, morauf aber biefe Reierlichfeit feinen Bezug batte. Das Weft feiert nicht ein jeber fur fich. und bas gegenwartige galt fur ben gangen Ctamm, baber benn auch alle Familienvater verfammelt maren, welche theils Opferthiere mitbrachten, theils bie Opferfpeife anbachtig vergebren balfen. Diegmal, fagte Geoegi (Reife I. 317), murben feche Schafe und eine Biege geopfert, ju beren Berfpeifung man zwei Tage brauchte. Gin Berg ift ein vorzuglicher Drt bagu, baber ber Gaiffan mit feiner Familie, bie in brei Jurten wohnte, einen Berg bezogen batten, ber eine freie Mueficht gewährte. Das Geft felbft wird eigentlich bem Gott bes Simmels, bann ber Coune, ber Erbe, ben Bergen und ben Gluffen gebracht, in ben Gefangen nennen fie aber alle Gottheiten, bie ben Schamanen einfallen. Bor ben Jurten im Guben mar ein Geil von meifen Saaren, aus ber Dabne eines geweibten Bferbes, bon Diten nach Weften gefpannt. Das eine Gube batten fie an einem Bfable mit einem geopferten Thiere, und bas andere an einer eingegrabenen Birte befritigt. Un bem Geile bingen viele Lappchen aller Farben, welche flaggten, vericbiebene Straufe mit Sabichtfebern und einer großen Menge folder Riegel, ale gur Unbinbung ber Wullen im Commer nothig find. Auf einer anderen fleinen Birfe mar ein Solt, einer Barte gleich, mit fieben ausftebenben Babnen, und an jebem eine fleine breifpigig geschnittene Blagge. Alle Blaggen und Banden gelten mit ihren Bewegungen fur fortgefehte Gebete ber Berfammlung \*). Die Rnebel ober Goladen merben bierburch gum funftigen Gebrauche, fo wie bie Febern jur Befieberung gludlicher Wfeile eingeweiht. Weiter im Guben brannte ein Opferfeuer (Are-Iuchu); bemfelben gur Rechten, alfo im Weften, ftanb eine fleine, von Staben errichtete, mit Boileten befleibete, gegen bas Teuer offene Burte von ber Form eines Regele, in welcher ein ausgebreiteter Lap-

<sup>\*)</sup> Dies ift eine bubbfiftifche Sitte, bie wir welter nnten naber fennen terben, und welche ben Buraten mit ber Lumareligion jugebracht worben fil.

pengdbe lag. Er fiellte auf feitemem Zeuge vier Umrisse nachter Wenschen, mit Mahles gemacht, vor. Alle batter bleitente Augen und ider bem Kopfe einem Feberbusch. Rabe am Seile mar ein Schreibe, Rabe am Seile mar ein Schieben mitgeter Allag, auf vordiem ber ill nach ber berfreigter Verkrannt wirt. Der Schaman, eine beschehener und nicht bummer werkrannt wirt. Der Schaman, eine beschehener und nicht bummer Mann, ging in diensschieben Ellerstopfe, morgensländig und ohn alles Alapperwerf unter einer ungweitentigen Jobssmüße, sein Affilien aber wie ein Allagsburd. Auf einer ausgereiteten Wolferbed fannen von der fleine hölgerme Schalen mit Mich von allen Saustlieren und vor ben Gruer, sim in Worben, ein etwa vier Wig hobes Geraft von vier Pfählen, saft einem Tische gleich, aber sint bei Plate tes mit Reissig belegt \*).

Die gablreiche, aus lauter Mannoleuten beftebenbe, Gemeinbe fente fich in einen Rreis, ber bie fleine Gogenjurte (Uruftu), bas Beuer und bas Geruft einfclog; ber Chaman und fein Gebulfe ftellten fich mit bem Opferthiere (Suchuli), bor ben Uruftu. fehrte bas Geficht nach Guben, bas Schaf aber hatte ben Ropf gegen ben Lappengogen. Der Uffiftent bielt eine Schale gefauerter Dild. Der Schaman ftimmte fein Gebet an, und bewegte babei bie fleine Betfabne (3000) beftanbig. Die Gemeinbe fang balb mit, balb antwortete fle: Chaierlifd. erbarme bich! In ber Beit fprengte ber Gles bulfe nach und nach alle Dilch mit einem Loffel in bie Luft, ber Schaman felbit aber gon aus teber Chale ben letten Loffel voll ine Beuer. Go oft eine Chale leer mar, rig ber Bebulfe ein menig Gras ab. und ftedte es unter hermurmelung einer Formel gwifden feinen Gurt und Rod. Gine Chale galt bem Gott bes Simmela und ber Conne, bie zweite ber Erbe, bie britte ben Bergen, und bie vierte ben Fluffen, baber bei jeber ber Actus mieberholt marb.

Mun war die Arche am Schafe. Der Schaman bielt ihm ben appenghen auf die Stirne, und schmitt ein verlig Wolfe vom Miden. Aupen er in seinem Gejange Gottfeiten nannte, biedte er fich, so wie auch bei bem Midgopfer, mit hängenden händen, die die Krifterin bie Geneinden neigt fich eterfalle. Der Gestan vor unt und Alles anständig, worauf das Thier geschlachtet wurde \*\*). Diefes verrichten gemeine Leute. Ein machten einem Schmitt in die Arnif, und zogen das Gerich die Geschlichten Schaft in die Arnif, und zogen das Gerich die Geschlichten Wolfe under hermunmelung einer Formel die abzschänitten Wolfe und die Orfinung in die Aunge bes Schafe, welches alle Schafe vor Schwind network.

fich baburch mefentlich von allen übrigen polytheiftifchen.

<sup>\*)</sup> Dieff erinnert an bie Opfertifche, welche bie Lapplanber bem Ihor und ber Balme anfichteien. \*\*) Die Lamareisigion gestattet feine blutigen Opfer. und unterscheibei

ferjücht bewahrt, und also schr nöchig war. Abhrend ber Boliendung bes Schlachtens war ber Schaman ohne Beschäftigung, sprach
wovon er wollte, und rauchte Tacket. Sie schnikten des Teilsch von
ben Anochen und bochen es, welches auch mit bem Eingeweite geschaft,
bessel deren der der geschättet werd. Das geschost Belich
ward ben Gottern auf bem Gerüfte so lange bingestellt, als ber Gesang des Schamanen, ben er von Neuem anstimmte, dauerte. Ein
Anabe sielt das gesochte Geschlinge gegen Süben, der Schamane
warf viere Wissen Riefich mit Bett und eben so viel Wissen Auchausen
ins Feuer. Gebet, Bengungen, Belfchiefung, fur Alles war voie
bei dem Millscopfer. Auch von der Fleissferüge goß er einen Löfiel
woll ins Feuer.

Das Speifen bes Opferfleisches geschaft ohne Ceremonien; unmittelbar nacher warb bas Berippe auf eine zwei Klaftern lange Britenstange gespiest, die haut barüber gespannt, und in ber Rabe ber vorigen Opfer, von Westen nach Often, ausgerichtet. Ein Ge-

brauch, ben wir bereits bei ben Ameritanern fanben.

Radit biefen beiben Sauptfelten werben bei ben Buraten von Reisenben, Kranten und anberweit Berangten und Guffejudenben Opfer bargebracht. Dantopfer tennen fie nicht. Bei Krantenopfern verfahren bie buratifden Schamanen wie bie tungufichen, nur opfern

fle mehr Thiere.

Wenn fie in wichtigen Geschäften reifen, ober bie Gabrt für eisbirlich baiten, jo enchem fie ein letenbige Schaf mit, foliachten es nach Burudlegung ber ersten Tagereife auf einem Berge, halten Berneigungen gegen bie Sonne, tegen es auf ein Gerätif von Irrodnem Golge, und verfrennen es. Das gett und Blut, welches abrtaufelt, fangen sie in Blattern auf, und genießen es mit fchienbarer Mabacht.

Die Felle werben nicht von allen Opfertsieren aufgehangen. Gestattet ber Schamane, fie zu verbrauchen, so sammeln fie bie Knochen, und binben ste an eine Stange, umbulkt mit Larchenreißig.



Eine solche Stange beißi Gur, und fleht, wie bas Opfergeruft ber Lappen, hinter ber Jurte, in Morben. Bieben fle weiter, fo bleiben alle aufgerichteten Opfer (Eirgan) fteben, bis fie ber Wind umwirft.

Gleich ben Lappen und Tungufen haben bie Buraten auch gesweihte Thiere, nur bag bier auch bei biefer Gelegenheit bas Bferb Die Stelle bes Renntbieres vertritt. Die Weibe ber Bferbe nennen fie Rufumurin Gulbunbu ongulbulbe, b. b. bie Bibmung bes Pferbes bem Gott Gulbunbu, bas Pferb felbit aber Ongon - murin, b. b. Gotterpferb. Diefe Beibe gefchieht theile aus Frommigfeit, theils aus Furforge, theils auch in Bebrangniffen, wenn bie Deerben fich nicht vermehren wollen, burch Raubthiere, Groft und Diebe leiben, wo bann oftere fammtliche Bferbe ober alles Bieb auf eine beftimmte Beit, wie bei ben Tungufen, ben Bottern geweiht wirb. Befchlecht, Alter und Karbe ber Bferbe find babei gleichaultig, nur muffen fie gang gefund febn. Denn fie glauben, bag bie Gotter, befonbere ber Sirtengott Gulbunbu, bes Rachts auf folden Bferben ber Befdirmung ber übrigen wegen reite, und vermeinen, biefe Bferbe bes Morgens in Schweiß gu feben. Dit franten Pferben murben bie Beifter alfo nicht weit fommen. Deffwegen burfen auch nur Mannsperfonen auf biefen Pferben, bie als Auszeichnung einen rothen Lavpen in ber Dabne tragen, reiten, und fle muffen bagu einen ungebrauchten Sattel und Baum nehmen. Gewohnlich werben bie Tabunenbengite ale naturliche Beidirmer und Bachter ber Bferbe gemeibt. Die Thiere burfen meber veridenft, noch verfauft ober geichlachtet werben. Sterben fie, fo werben fie ale Opfer betrachtet, benn bie Saute merben unter ben gewohnlichen Ceremonien aufgebangen unb bas Fleifch vergehrt.

Georgi fab diefe Feierlichkeit im abafischen Stamme am Ru-

bara, und befchreibt fie (Reife I. 321) alfo: in findet al nite feine Mn einem Opferfeuer warb in Guben ein Filg ausgebreitet, und auf benfelben vier Schalen, eine mit Dild, bie anbere mit Dildbrantwein, bie britte mit Rafe, und bie vierte leer bingefest. Die Dede mit ben Opfern nannten fie Turge. Bor bem Turge, glie im Guben, fant bas Bierb, mit bem Ropfe nach Guben, und marb bon zwei Dannern gehalten. Bor bem Bferbe mar eine fleine Birte mit fleiner Lappenflagge eingegraben. Der Schamane ging in gemeinen Rleibern, und hatte nur feine Betflagge. Diefe ließ er im Reuer ambremen und ben Rauch bem Bferbe in bie Rafe fleigen, inbem er eine Formel bermurmelte. Er fcnitt von ben haaren, bie auf ber Stirn bangen, und von bem Schweife bie Spigen, und warf fle unter einem Befange, bei bem bie im Rreis umberfitgenbe Bemeinbe oft mit einstimmte, nach Guben. Babrent bes Befanges fprengte er erft bie Dild, bann ben Brantwein, und enblich ben Rafe nach Guben bin. In allen Schalen blieb ein Reft, ben er in ber leeren Schale fammelte, und mit einem Theile bavon bas GotterChenfalls ber Geerben megen errichten bie Buraten auf ben Bergen einen Dbo, eine fleine leere Jurte, worin bie Gotter bes Biebs Rachts und bei ublem Wetter ein Obbach finben, und von

wo aus fle bie Beerben überfeben fonnen.

Die Gefete find gang furg, und die eine und mehrstündigen Gchamanengesinge bestehen theils in dierern Biederschungen, theils in dieren Biederschungen, theils in dem Namen der verschiedenen Burchane und verscheidenen Schamanen; 3. B. Burchan Tingeri oder Gemiley Gan Tingeri, Gott ves himmels feststeinen Aufreirn; Burchan chairta, Gott gie Knibert, Haustick, Gras. Aingeri Burcha na mutu sagassich, Gott, erkarm bich wegter Kranfseit. Andeun einer hairta, fespen unter Bich, Die Gemeinde antworteit Schriftigh, erbarme bich. Bei Darlegung bes Opiers sagt ber Schamaner. Gott ere Name bes Gotted) ist und tinte, gieb und Kinder, Zieh, Gras u. f. w.

Außer ben Gotterbilberu fuhren bie Buraten auch viele Amulette, Kolupich. Sie besteben in teinen ginnernen Gogen, welche bie Schamanen in Leber naben, und Kindern, bie epileptische Bufalle haben, ober sonst fran find, undlangen. Sie werben nie wieber

abgelegt.

Getaufter Butaten gab es 1772 nur wenige, und fie wurden, wie bie tungufifden, von ihren beidnifden Landeleuten mit Gleich-

gultigfeit betrachtet.

Die Lapplanber und die Aungujen mit den Burden find die eiben Gwen ber arpfen polarisfien Boundenfamille, nelde den Norben der allen Belt inne hat. Betrachten wir nun die dazwischen liegenden Mittelglieber, 16 inden mir beiselde Uebereinstimmung er religibten Grundideren, Gerkaudem und Ginrichtungen, welche wir in den Jufanden des alläglichen Lebens bemertt haben. Diese Mittelglieber find zumächt die Samojeben und Diliaten; eid den letigeunnnten aber hat fich die alte Bollbereligion in vorzüglicher Ursprungliebett und Pleinsteit erkalten.

Das höchste Weien ber Dhafen ift Joruim, auch bem Ramen nach der Atermed ber Lapplander, und zivar wiet entfernt den
germansscher Berthrung. Da wir nun auch bei den stücklicher wohnenden, jest sessanden litzulen und Fischungsischen bernieben Namen, in für die oberste Geutschei innen, und dei den meisten Wiltern der possisten Alle der der Geutschei, worm auch mit anderem Ramen, so woch immer mit benselten Gegenschaften kegade ersscheint, so bin ich geneigt anzumesmen, daß die Rese von dieser Soutschie in weiwer minter ausgeschiebte Entwicklung eines wurd bestiebt die mehr der Maturmenschen erfaßt, wenn der Donner seine burch Gestückterstimm der Oftsäten wird meinschaftlichte erkel aussischerft. Der Teruim der Oftsäten wird niemals abgeführt, auch durch seine Defer vereicht alle arrabe is wie der Boa der Aunausen.

Die übrigen Gottheiten ber Dhialen find \*) Dertif, Jelan, Dont, Weif um biele Ambere. Dertif if ein burchauf wohfwolenbes Besein, ein besonderer Gunfling Toruims, umb in jeglicher Amgelegnschie in Irfaliger Strütter. Sein Bilbniß ift, vie bas bes Tiermes ber Lappen, umb wie alle oftiafischen Gotterfiber, eine bloße Bulte ohne Steit, bas Geschäuft piegt man aus einem auf Johl aufgemagelem Wetallbieche zu bereiten, ben Leib bilbet ein mit allertie Bestwert ausgeschopter Sad, an welchen uchen Ernen anfant ber Urme genächt sind. Außerbem aber wird bas gange Bilb mit einem ich aufgichtet, mit Schwertern und Langen umgeben. Bon bem Belgwert und gesch is im bereiten und Langen umgeben. Bon bem Belgwerter, welches fie ibm barbringen, pfigen he Ohiene ommals Giniges als Borg zurächzunehmen, um damit im Roftsfalle ihren Aribut an die Muffen zu beschiefen.

in Die Bilber bed Lefan find benen bes Dertif fehr ähulich; boch will man ni hinen meiß eine etwas jugefpigte Gestalt bes Kopies bemerkt haben; sie sind of mit einer Wiche aus schwarzem Gundbestelle bereichen, und ihr Leib sie dah nachts Solz, dah in Auch gewäckt. Diesem Wesen werben aber Wassenstelle, dah in grapbracht, die unter biesem Clima, bet biesen Umgebungen, überand selljam erröbeinet; im nisstiffer Augengeunge melbet darüber Wospend

<sup>\*)</sup> Rach Ermans Reife Th. I. Abicon. VIII.

"Um 27. December 1821 (alten Ctyles, alfo am 8. Januar 1822) feierten bie. Oftiaten, brei Werft von Dbboret, in ben Baichirzowifden Burten, ein Reft jur Gbre ibres Gottes Belan, und es gelang mir, bon ihnen Erlaubnif zu erhalten, bemfelben beigumobnen boch faft bereute ich nachber meine Rengierbe. Die Ceremonie begann um 8 Uhr Abenbe, und bauerte bie 2 Uhr nach Mitternacht. Bu Anfang liefen Rinber bor bie einzelnen Jurten, um bie Oftiaten jum Gottesbieufte ju rufen. Gie fdrien babei in verfchiebenen wills ben Tonen, und ale ob fie fich por etwas entfesten, alebann berfammette man fich allmalig in ber gum Gotteebienfte bezeichneten Jurte. Bei bem Gintritte in Diefelbe brebte fich ieber Ditigte breis mal por bem Gogenbilbe; und feste fich bann an ber rechten Geite bes Raumes in bie Abichlage ober auf ben Boben. Gin jeber unterhielt fich mit feinem Rachbar, ober befchaftigte fich, womit ibm fonft beliebte. Die linte Geite ber Abichlage mar mit einem Borbange verbedt, binter melden gemine Leute traten, welche beim Gintritte in bie Jurte fich eben wie bie anbern breimal por bem Bogen brebten. Bulest, ale Mue fich verfammelt hatten, ffirrte ber Gchamane mit ben Gabeln und eifenbeschlagenen gangen, welche borbet tabingebracht, und por bem Gobenbilte auf Stangen gelegt morten maren. Cobann gab er einem Jeben ber Unwefenben, mit Musnahme ber Beiber, welche fich auch binter einem Borbange befanben, einen Gabel ober eine Lange, nahm felbft einen Gabel in jebe Sand, und ftellte fich mit bem Ruden gegen bas Gotterbilb. Die Oftiaten aber ftellten fich mit ibren Baffen nach ber gange ber Jurte in Reihen auf, und andere ftanben ebenfo geordnet in ben 2bichlagen. Dann brebten fich alle gugleich breimal berum, inbem fie bie Cabel gerabe vor fich bingeftredt bielten. Der Schamane folug feine zwei Gabel gegen einander, und bann begannen fie alle gugleich auf fein Commando in verichiebenen Tonen "Bai!" gu fchreien, inbem fle babei eine pon einer Seite gur anberen fcmantenbe Bemegung bes Rorpers ausubien. Balb erfolgte biefes Befchrei nach langeren Intervallen, balb ploblich febr fcnell binter einanber, und bei jeber Bieberholung bes Sai bogen fie fich abwechselnb auf bie rechte und linte Geite; balb fentten fie Cabel und gangen gur Erbe. balb ftredten fie biefelben nach oben. Das Befdrei und bie fcmanteuben Bewegungen ber Oftigfen bauerten etwa eine Stunbe; Die Danner gerietben baburd in immer beftigere Begeifterung, und am Enbe fam es fo weit, bag ich nicht obne Entfeten auf bie Befichter bliden fonnte, fo angiebend fie mir aud Anfange ericbienen maren. Dachbem fie fich fatt gefdrieen batten, berftummten fie alle gugleich, borten auf fich fdmantenb gu bewegen, brebten fich wieber wie gu Anfange por bem Boben, und gaben Cabel und Langen bem Coamanen, ber fie nach ber Ginfammlung an ibren fruberen Drt que rudlegte. Bon ben Oftigfen festen fich Ginige in bie Abichlage, Unbert auf ben Woben; dann erhob fich ber Borbang, welcher bie Weiser vertoegen date, nam seitlet auf ber schödlichen Omnter, und Wänner und Weiser begannen zu tangen. Diefer Tang wor abwechelb wild und fomisch, oft auch sehr unansichnist, umd dauerte schieden genein ersteinen grungste Luftigmacher oder Schapieler in verschiedenen somischen Anglagen, und jühren abniche Boffen auf, wie soden der den der den den kannen erhet so wie feden de ben Tafing voorgefommen waren. Enthich vertiellte ber Schamane noch einmal Sabel und Langen eben so die gewen der nicht gestellt der Schamane noch einmal Sabel und Langen etwer so wie genert, und der der bei bei Diftafen bewegten sich dann jum Schlifte breimal berum, und bestehn mit der Schel und Langenstein gegen den Woben, dann gaben sie dem annen die Wassen, dann gaben sie dem annen die Wassen, und kehrten zu ihren Wobenn, auf aufch."

Lond ift die Dritte Untergotische ber Ditaten, der jede geachtete um feltenere Runt eigen ist, aber ihm auch der Beiname Weiser geworden. Er ift Borteber der Gelftunde. Die Dofer, welche ihm vom den Kranfen gekacht werben, maßen den burdaus Anniproceulte festen, wie dem Belgwerk\_gusdbrücklich ausgeschloffen ist. Die Opliaten seeden dahre in dem Sach, welchet gewissenschen der Beuch wertentlichen Ist der bestehe dambach, allerfel Stüden Jench. Der Seid des Gottes ist übrigend mit dem Leitele Stüden Jench ber Reich greich, tellerarigen Wilsten, womohigid aus Elkerkeich, dernahr ist. Der die Geste mit Butte der der Genegatische fich verter aus an an eine Welch zu mach auf der Welch, wenn man auf der Welch, im Bathe der der Genegatische fich vertret. Jur Absorbnung solcher Unfalse bestiedet man sein Wilt mit einem Deresteite aus Beberfellen (Frman R. 1, 671 ff.).

Gleich ben Lapplanbern machen bie Ditafen von fhren versionen Mannen ein Wilt aus do folg, do in ere Jure aufgestelt, und dem Erden Geschaftschaften fein Anthell vorgefest wirk. Die Beifer mässen jum Beweise fiber eckstlenen Liebe beise Maysen mit sich gubern aus Geweise der Beschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftschaftscha

Die Oftiaten haben, wie bie Lappen und Tungufen, ihre beiligen Berge und heiligen Baume, welche besondere Berehrung geniegen. Sie geben niemals vorbei, ohne einen Pfeil in biefelben gu

fcbiegen (Ballas R. i. ruff. R. III. 60).

Die Oftiaten haben übrigens, Danner wie Beiber, feber feinen befonberen Gogen, eine grobe, mit einem Denfchengenichte gefchniste Buppe, bie jum Theil auch mit Lappen befleibet ift, und in bem bornehmften Biutel ber Gutte aufgestellt wirb. Bor ihnen wird irgend ein Riftchen hingestellt, auf welchem ber Elient feinem bolgernen Gonner allerlei fleine Befchente bringt, auch beftanbig ein born woll Schnupftabat unterhalt, und gefchabtes Weibenbaft bagu legt, womit ber Goge, weun er gefchnupft bat, bie Dafe guftopfen foll. Bat nun etwa ein in ber Jurte übernachtenber Ruffe bas Sabafeborn über Racht bem Gogen ausgeleert, fo glaubt ber Oftiate, er fen inbeffen auf ber Jagb gewefen. Sonft wird ben Bilbern bas Daul fleißig mit Sifchfett gefdmiert und ihnen alle Ebre erwiefen. Gebt es aber bem Oftiafen ungludlich, und will ber Bobe nicht belfen, fo wirft er ibn von feiner Stelle berab, gerhacht ibn, und mighandelt ibn mit Schlagen und auf alle anbere Urt. Dieg tommt (wie Pallas Rt. i. ruff. R. III. 59 perfichert) bei ben Ditiaten gar baufig vor, aber wohl fonft auch taum bei einer beibnifchen Ration in Gibirien. Bir finden freilich biefelbe Bestrafung beiliger Bilber unter ben neapolitanifchen Marinari und Lazzaroni, bie, wenn auch nicht auf, boch neben einer hoberen Bilbungoftufe fteben, ale jene abgelegenen Gibirier.

Biefe Dfläfen vergötern auch wohl faine, unbehauen Baumefide, oher ein teilförmig gugabauens Albaden, ja fogar Alficen
und andere Sacien, die sie von den Bussen erfachen, ja fogar Alficen
und andere Sacien, die sie von den Bussen erfaust faben. Solche
Gezenstände werben dann mit Blingen und Alapperwert geziert, und
mit alleriel Lappen und Bandern bestenst aufgeschmidt, und gleich
den anderen Holzwuppen vereirt. Dies Klöper und unbehaueren
Holze find der die bestehe der die bestehe von den der
Lapplamber an Ilässen und in Gebergen aussichen mit ihrem Storjunkar binschlien. Gi ist die ungewöhnliche, eftlisme, aushandsmeeise
Gestalt, welche die Ausmertsamteit bes Norblänbers erregt, und was
ihn auch der weiten eber auf den Gebanfen bring, daß ein böberes
Wesen die Gestehen der der der der der der
Gestehen, eftschwer und Gestehen
Gestehen, eftschwer und Gestehen
die gleichen, bieles Gestalt sigenben Baume, Erstuder und Geste fer. Die ungewöhnliche Gricheinung regt bei ihn die Stage an:
warm der diese Stamp die feise Etal, nicht zu den der nehmen fer Der ewig beitere himmel, Die regelmäßig wieberfehrenbe Regenzeit find es nicht, welche bie Uhnung eines übermenschlichen, boberen ober bochften Befens in bem Bewohner ber Tropenlanber erzeugte. fonbern bie feltjame, flufternbe Stimme bes Dachtwinbes, ber bie Blatter regt, ber wilb vorübertofenbe Orfan, bas praffelnbe Donnerwetter mit ben gunbenben Bligen. Daber ift nicht bie fanftgewellte, gradreiche Ebene bie altefte Beimath ber Gotter, fonbern es ift bas wilbe Gebirge, ber buftere Balb, ber Gee, ober bie Infel im Gee. So maren benn auch bie großen Gottbeiten ber Oftigfen, bevor ihr Cultus burch bie eingebrungenen Rofaten geftort wurde, vornehmlich in ben Walbern beimifch. Pallas fagt, bag gur Beit feiner Reife, im Sabre 1772, bas berubmtefte Gotterbilb ber Dbifden Ditigfen in ber Gegend ber Boffarftifchen Burten, 70 Berft unterhalb Dbborft, befindlich gewesen. Es fant in einem malbigen Thale, mo es bie Ditiaten forgfaltig bewachten, und alle Bugange babin vor ben Ruffen gu verbergen fuchten. Es follen, fagt Ballas (III. 60), zwei Gobenflauren porbanben febn . beren eine mannlich, bie anbere weiblich gefleibet ift. Beibe find nach oftiafifcher Beife fo prachtig als moglich gegiert, und weber Tuch noch gutes Belgwert baran gespart. Die Rleiber find mit Deffing und Gifenblechen in ber Beftalt allerlei Thiere reichlich befest, und auf bem Ropfe baben fie filberne Rrange, Bebe flebt an einem ausgefuchten Baume unter einer besonberen Gutte. Die Baume aber find am Stamme mit Tuch und anberen Beuchen überzogen, oben mit meinem Bleche beidlagen, und ein Glodchen baran gehangt, welches ber Binb bewegt. Much find Rocher unb Bogen an ben Baum bes mannlichen Gogen, und an allen umftebenben Baumen ungablige Rennthierbaute bon ben gefchlachteten Opfern, wie auch anberes Belamert, aufgebangt. Rund um bie Goten liegt eine Menge bon allerband oftigfifdem Sanerath, Reffel, Loffel, Chalen, geopferte Tabatebornet u. bergl. Die Danner bringen allein bem mannlicen Goben ibre Opfer und Anbacht; Die Beiber aber persammeln fich jumeilen, unter Anführung einer Bauberin, bei bem meibliden Goben, und bringen biefem Opfer und Gefchente.

einst haten bie Dfiafen an vielen Orten Baume im Bladte, welche sie vererhrin und mit Belipwer und Despressen zeichlich beschemten. Beil sie aber ersachen musien, daß die vorfeigiefennden Absäten das in dem Bind ausgehängte, gute Betgivert von der Zerentung zu erten und zu bestehen gesten gesten sich eine Steiligen machten, so baben sie angefangen, aus soschen sich gesten geste

fifchen, ja nicht einmal einen Trunf Baffer innerbalb berfelben gu nehmen fich unterfteben, um nicht bie Boben zu erzurnen. Gie bus ten fich, wenn fie burch folde Gegenben reifen muffen, mit bem Rabne nicht zu nabe ane Ufer bingufabren, noch bas Land mit bem Ruber zu berühren, und wenn ber Weg baburch weit ift, fo verfeben fie fich, ebe fie bas Bebiet bes Bottes erreichen, mit Baffer, benn fonft murben fle lieber ben auferften Durft leiben, ale ans bem Baffer, auf meldem fle fabren, einen Trunt zu magen. Alle Gegenben, mo auch fonft Gokenbienft gehalten murbe, find noch fest ber Rachtommenichaft ziemlich genau befannt, und bie Babl neuer Orte fommt auf bie Grille ihrer angesehenen Bauberer an. Gine Gegent, mo einmal auferorbentlich aute Jaab ift, fann au ber Ebre fommen, einem Goben geweiht ju werben, und ber Baum, wo ein Abler einige Jahre nach einander niftet, wird fogleich fur beilig gebalten, auch ber Abler forgfaltig gefcont. Reine großere Beleibigung, als wenn Borbeireifenbe einen folden Abler tobten ober beffen Reft gerftoren. Gin anberes oftiafifches Beiligthum beidreibt Erman (R. 1. 593):

"Als wichtigftes Dentmal einer fruberen Epoche in ber Gefdichte bon Berefom zeigte man une eine 50 Ruf bobe und bor Alter nur an bem Gipfel noch grunenbe garche, welche man in ber Ditte bes Rirchhofe erhalten bat. 3m vorigen Jahrbunberte, ale noch oftiatifche Berricher ihren Gib in Berejow batten, mar biefer Baum bas vorzuglichfte ibrer religiojen Beiligthumer. Gier, fo wie in allen anberen, ben Ruffen befannten Rallen, bat eine abnorme Beftaltung bes Gemachies au beifen Anbetung veranlaut, benn etma 6 Ruf uber ber Burgel fieht man beffen machtigen Stamm fich gabelformig in amei gleich bide Galften theilen. Ge mar Gitte bes anbachtigen Boltes, allerlei foftbare Opfer in bie Boblung gwifden beiben Stammen niebergulegen; ja fie baben biefen Gebrauch noch nicht unterlaffen, ale bereite aufgeflarte Rofaten einen Erwerbezweig aus beimlicher Muffuchung biefer Schate gemacht batten. Damentlich fant man bier Gilbermungen gut einer Beit, mo bereite eben fo wenig ale jest burch ben Bertehr mit ben ruffifden Anwohnern bes Brinifd und Dbi irgend eine bergleichen in Die Banbe ber Oftiaten gelangen tonnte, und mit Recht behauptete man in Berefow, bag biefe und abnliche Roftbarteiten, welche ju anberen' gottesbienftlichen 3meden bier in Gebrauch maren, fich in ben entlegeneren Jurien als Erbftude aus fruberen Jahrhunderten, und namentlich aus ber borruffifden Beit erhalten batten, in welcher bucharifche und andere fubafiatifche Raufleute birect bis jum Bolarfreis vorbrangen, und burch Bertebr mit Wogulen und Camojeben bas jest uns zu Theil werbenbe Belgwert an fich brachten" \*).



<sup>\*)</sup> Ueber bie Religion ber Cambjeben ift nichte Bufammenhangenbee, weber bei Ballas (R. III. 76), moch bei Erman (R. I. 681) u. a. Berichterftattern.

Bei ben Dfialen find, wie bei ben übeigen Bolarnomaten, die domannen die Bermitter gueischen er Goluciti und ben Menichen, und fie üben großen Einflug auf ihre Landleute aus, ben fie fich vornämlich vorrch bie Auslegung ber Archune zu verschaften volffen. Die allem Schammen unterrichten bemnächft bie Ansanger in ihren Khuften.

Wie bei ben Gronlanbern und Tungufen, fcheint bei ben Oftiafen und Samojeben eine befonbere torperliche Befabigung fur bas Schamanenamt erforberlich au febn, eine befonbere Rervenreisbarfeit, bie fle fur geiftige Aufregungen befonbers gefdidt macht. Ballas bemertt, baß fich auch bei ben Tungufen, Burdten und Jafuten biefelbe Erfceinung vorfinbe, beren Utfache er theils bem norbifden Glima und ber Lebensart, theils ber burch ben Aberglauben verberbten Ginbilbungs. fraft jufchreibt. Gine jebe unvermuthete Berubrung, verfichert er (R. III. 76), in ben Geiten ober an anberen reigbaren Stellen, unberfebenes Burufen ober Pfeifen, ober anbere furchterliche und fchleunige Ericheinungen bringen biefe Leute außer fich und faft in eine Art von Buth. Bei ben Camojeben und Safuten, welche bie Reige barfeit im bochften Grabe gu haben fcheinen, wie fich benn bie gange Mation berfelben bei unvorbergefebenen Gallen mehr als gewohnlich fcredhaft bezeigen foll, gebt biefe Buth fo weit, bag fie, obne gu wiffen, mas fie thun, bas erfte Beil. Meffer ober anbere ichabliche Bertzeuge erfaffen, und bie Berfon, welche ber Grund ihres Entfegens ift, ober jebe anbere, bie ihnen alebann in ben Burf fommt, ju verwunden ober ju tobten fuchen, wenn fie nicht mit Gewalt abgehalten, und alle fchabliche Berfzeuge von ihnen weggenommen werben. Wenn fle alebann ihre Buth auf feine Art auslaffen fonnen, fo folagen fle um fic, foreien, malgen fich, und find volltommen wie Rafenbe. Die Samojeben und Oftiaten baben in folden Gallen ein unfeblbares Mittel, biefe Leute wieber ju fich felbft ju bringen; fie gunben nur ein Stud Renntbierfell ober ein Bufchel Rennthierhaare an, und laffen ben Behafteten ben Rauch bavon in bie Rafe geben; babon verfallt berfelbe fogleich in eine Dattigfeit unb Schlummer, ber oft 24 Stunden bauert, und ben Rranten bei polligen Ginnen verlaft: eine Benefungeart, welche ben Grund bes Uebels noch beutlicher entbedt. Der Stubent Szujem fab in ber obifchen Begenb eine Schamanin, welche wegen Altere ju gaubern aufgebort batte; biefe furchtete fich nicht nur, wenn gepfiffen murbe, fonbern fogar por bem Gefaufe bes Binbes, ber burch eine Rite blaft; auch mar unter ben Samoieben, bie ibn auf ber Reife nach bem Giemeere begleiteten, ein Beib, bie, obwohl in einem geringes ren Grabe, boch auferorbentlich ichredhaft mar. Dadmale fam ibm bei ber 1772 uber Mangafea gethanen Reife ein junger famojebifcher Bauberer bor, ber, ale er ibn fab, fo berwirrt marb, baß er glaubte, man wolle ibn ichlagen; wenn man ihm baber nur

einen Finger ausgestredt entgegenbielt, benfelben mit beiben Sanben ergriff, und fich endlich bavon machte. Rach vielem Bureben bes Dolmetiders, bag er fich por nichts ju furchten babe, fam er wieber au fich; ba bog man ihm unter freundlichem Bureben einen ichmargen Sanbidub an. Sogleich fing er an, bie Sand mit ftarren Mugen gu betrachten, und verfiel in eine folde Unfinnigfeit, bag, wenn man ficht nicht geschwind bes neben ibm liegenben Beile bemachtigt batte, gewiß einer ober ber anbere batte ungludlich febn fonnen. In Ermangelung beffen lief er wie rafent berum, fdrie, ichuttelte feine Sant, bie er fur eine Barentage anfab, bamit ber Sanbidub abfallen follte, ben er mit ber anberen Sant ju berubren fich nicht unterftanb, und tobte fo lange, bis man ibn mit Bewalt ergriff, und ben Sanbidub wieber abzog, mo er bann nach und nach wieber ju fich fam.

Die famojebifden Bauberer fint berühmt, und bebienen fich ber Sanbtrommel und einer befonberen Tracht. Ginige berfelben verfteben bie Runft, fich ein Deffer burch ben Leib zu ftofen, ohne eine Bunbe ju machen. Unbere laffen fich ben Ropf mit einem Stride, ben zwei Dauner angieben, berabichnellen, und haben alfo abnliche Gaudeleien, wie wir bei ben Rorbamericanern fanben (f. o. Th. II. S. 171).

Die offiatifchen Bauberer entaunben bei ihren Arbeiten ein grofes Suttenfeuer, und machen batei bie grafflichften Bergudungen, mabrent alle Unweseube mit Reffeln, Schalen und anberen Beratben einen fortwahreuben garm unterhalten, bis uber bem Bauberer ein blauer Rauch entftebt. Außer ber Bauberei gegen bofe Eraume, ichlechte Jagb und Gifderei und andere Unfalle, befteht bas Gefchaft ber Bauberer auch in Anordnung und Aussubrung ber Opfer fur auferorbentliche Ralle, wo Rennthiere geopfert merben.

Man binbet bem ftebenben Rennthiere bie Tuge gufammen, ber Schamane ftellt fich bor bas Gobenbilb, und fdreit bas Unfuchen bes Opfernben bemfelben aus vollen Salfe bor, wogu bie Begleiter mit einstimmen. Inbeffen ftellt fich einer mit gespanntem Bogen neben bas Rennthier, und wenn ber Bauberer mit einem Stabe auf ben Ropf bes Thieres bas Beiden giebt, fo burchichient jener es mit bem Bfeile, und ein anderer giebt mit einem zugespitten Bfable bemfelben ben Reft. Darauf wirb bas Thier beim Schwange breimal . um ben Bogen berumgeichleift, aufgebauen und mit bem Blute, melches man aus bem bergen brudt, bem Gogen bas Daul gefalbt. Der Ropf mit ber Saut wirb an einem naben Baume aufgebangt, bas Bleifch aber getocht und größtentheils unter Saudgen verzehrt. Alles, mas ben Ditiaten einfallt, bient ale Befang, wenn es uur in einem fingenben Sone bergefdrieen wirb, und folde Bejange merben auch beim Opfermable bergefdrieen. Beim Abidiebe ichreit ein jeber, fdwingt bie Arme in bie Luft, und ftattet fo bem Boben, ber fein

Saft geweien, feinen Alfchiebagruß ab. Der Reft bes Fleische burist bei Beifer und Enther mit nach Sanie genommen. Rir große, allgemeine Opfer teriben die Offiafen ihre besten Biennthiere herrobenweite jur Schlachtunf, und lassen im beiligen Gifer faum die um Oliteriese für die Schlächten nechbornbligm Genntsiere am Leben. Dann töbten sie de Spiere so sowie wie den bei gefchwinben nach bei Rirte fall, beite angendbare ih der Gottfeld bas Opfer.

Gin Reicher sohnt fid, bemiger als ach bis gebn Renntsiere zu opfern. Dan befing bei men Gotte de beite Alberte gibt.

Die Opfer in schweren Kransseiten werben vor ber deltte bes. kransken verrichtet, woedt verrießte einen an ven flug bed Rennsseiren, gekundenen Strick in der Sand ballt. So wie er daran zieht, wird bad Thier geschachtet, verzeicht, auch das Seitz zu gemeinem Gekrauche verwendet, der Kopf aber mit dem Gehörne auf einen Pfall gestellt, Wit dem Kreite werden der Ausgaben der der den der Wit dem Kreite werden der Ausgaben der der der Wit dem Kreite werden der Ausgaben der der der Wit dem Kreite werden der Ausgaben der der Wit dem Kreite werden der Ausgaben der Weite auf der der der Weite auf der der Weite der Bereite werden der der der werden werden der werden werden

fen bestrichen.

Das Fell eines erlegten Baren wird ebenfalls an einem Baume aufgehängt, und bemielben allerlei Chre erwiefen, ber Bar auch voegen feiner Erlegung um Entschulbigung gebeten (Pallas R. III. 62). Kaffen wir nun bas bisber Betrachtet jusammen, so finben wir

gagen wir nun bas bisber Betrachtet gujammen, jo niben wir folgende hauptfage bei allen Bolarnomaben und benjenigen ihrer fublichen Stammgenoffen, die bemfelben Glauben ergeben find:

1) Es ift ein großer, guter Gott und Schopfer aller Dinge, ber zu gut ift, als bag er bie Menfchen bestrafen, zu erhaben, als bag er fich um ihre Ungelegenheiten befummern tonne, er hat jeboch

2) einen Stellvertreter, einen Sohn, ber bie irbifchen Befchafte beforgt, auch ben Menfchen bisweilen in prachtvoller Geftalt ericheint.

36m werben alfo vorzugemeife Opfer gebracht.

3) Die Sonne ift ebenfalls ein gottliches Befen, benn ihr ficht. und fubibarer Ginfluß zeigt nur Fruchtbarfeit und Gebeiben.
4) Außer biefen großen, guten Befen giebt es noch eine nam-

hafte Angabi geringerer Gelier, bie in ben Klussen, in den Bergen, Baimed, Sternen, Bolten wohnen, und nehft den Gottheiten der Gesundheit, der Jagd, der Reisen, der Weiber, Kinder, Rennthiere u. f. w. siet das Beste bes Menschen sorgen.

5) Dazu tommen bie Beifter ber verftorbenen Schamanen und Schamaninnen, welche vermoge ihres Umganges nit ben Geiftern in

bie Claffe berfelben nach bem Tobe übergeben.

6) Alle biefe guten Geifter haben jedoch auch ihre Wiberfacher, von allem ben bofen Geift, ben Oberteufel, ber verschieden Namen bat. Obicon er fehr arg und bofe ift, tann er burch geschidte Schamanen boch besantigt werben.

7) Seine Genoffen find bie fleinen Teufel, bie in bem Innern ber Erbe, in Gemaffern, Bergen, Rinften, Balbern, in ben Infeften wohnen, und bie Urfache alles menschlichen Elenbe find.

- Die menichliche Seele ift unfterbild, und voirt nach ben Mifen blefes Lebens nicht allein einen neuen Roper befommen, fonbern auch einen fertlichen Aufentstalt, wo fie alles treifice Bergnügen im bochften Grabe genießen wirt. Ihnar erhalt bort ber Menich auch neue Baffen auß Gerathe, allein man giebe ben Zoben bie alten mit ins Grab, bamit er fie auf ber Rieffe in jene Welt babe.
- 9) Die Gottfeilen muß man burch Diefer vereifern und bie Bilier an biefelfen aburch unterführen, baber am bas Bestie jum Gesichen barbeitet und bier Bilber mit Speife und Tranf bestrickt. Die Diefer ihn biefild perfolitiche, feilfe betreifen fie bie Samilie, speife ben gangen Stamm; letztere finden theild im Tubjahre, speife im Gereffe Statt.

10) Den Willen ber Gotter erforschen bie Schamanen, Die bagu vorjafic ber Baubertrommel fich febienen, und fich in einen Bufand ber Bergudung zu versegen wiffen, wo bie überirbifche Welt ibnen fichtbar ift.

Sindich bemerfen wir bei aller Ubereinstimmung im Besentlichen bod eine grivisse individert Mannichtaligheit ber entglichen Anglichen in Benennung ber Bettheiten, im Detail bes Dienstes, sowie eine gewisse Bildpamteit. Alle biefe Bolarmomaben nehmen gern bie Greichtein ihrer die filligen und Lamditischen Angeben unter bie Reibe ibere Gbitter auf, wie wir namentlich bei ben Lappen, Oftiaten und Burdeit generte boden.

## Die Gultur

ber polgrifden Romaben ericeint une ale eine weitere Musbilbung und Kortfesang ber polarifden Sifder- und Jagerguffanbe; ibre Grundlage ift nicht allein ein mehr genicherter, gebunbener, fonbern auch ein mefentlich erweiterter Befis. Gie fteben nicht fo ifolirt wie jene Cofimos, und feit Sabrtaufenben wurben fle von affatifcher wie von europaifcher Gultur berührt, bie von ber activen faufafifchen Raffe ausging, und ihrer Entwidelung forberlich mar. Geit uralter Beit jogen bie Sanbelsleute bes Gubens nach bem Dorben, um bier foffiles Elfenbein und Golb gu fuchen, und burch fie fcheint bie Rennts nig ber Metalle und beren Bearbeitung qu ben polarifden Romaben gefommen ju febn. Gin Fortidritt zeigt fich ferner auch in bem Kamilienleben, namentlich ber Bebanblung ber Frauen, bie in ber Dabe ber germanifchen ober dinefifden Bolfer, wie bei ben Lapplanbern und Tungufen bei weitem milber ift, als bei ben entlegenen Ditigfen. Richt minber ift bas Domabenleben felbft, bie Bucht unb Bflege ber Thiere, ein mefentlicher Fortidritt, und bie mehr friedliche Richtung bes offentlichen Lebens baugt bamit ebenfo gufammen, wie

ber emige Rriegestanb ber Jagernationen im Rampfe gegen bie fie umgebeube Thierwelt, Bor allem aber ift es bas mehr entwidelte religible Befen, was und ben Fortidritt biefer Nationen offenbart, und mas, wie bie Sprache berfelben, in feltjamer Barmonie baftebt. 2Babrend eine Sprache und ein Glaube mit benfelben außeren Formen fur Opfer und Gotterbienft ben Lapplauber, Camojeben wie ben Jafuten und Tungufen mit einem inneren Banbe umichlingt, fanben wir bei ben Umericanern eben fo viel, ig a. Ib. mehr Sprachen ale Bolferichaften, und bie religiofen Begriffe auf ben nieberen Ctufen ber Entwidelung. Richt minber ericeint une auch ein Fortidritt in ben Begriffen, welche bie Bolarnomaben bon ber Beit und ben Bablen fich gebilbet, Begriffe, ju beren Entwidelung und Erweiterung bas nomabifche Leben gang porguglich und mefentlich beigetragen bat. Die Tungufen theilen bas Jahr in bie Binter- und Commerbalfte; bie Jahre felbit merten eben fo menig wie bei ben Americanern gegablt. Das Jahr bat breigebn Monbe, beren jeber mit bem Reumonbe anfangt, Die Damen berfelben find ebenfalls, wie bei ben Umeriegnern, bon ben ngturlichen Ericeinungen und Begebenbeiten entlebnt; bie Monbe bes Commerbalbjabres; 3laga, wo Laub und Blumen fommen; Iftino, ber rechte Blumenmond; Brin, ber bie wilben Fruchte geis tigt; Gerula Sanni, mo fic bas Rothwill paart; und Sufterbi, ber bem Rothwilbe neues Gaar bringt. Das Binterjahr beginnt, wenn bas erfte gute Gidbornchen gefangen wirb; mit bem Monbe Dfri erfter Schnee; Dira, wo bie furgeften Tage finb; Geraun, mit merflich gunehmenben Tagen; Ofton Rira, wenn bie Bobel fich belaufen; Tura, wenn bie Geeraben fommen; Schonfa, wenn bas Gis locherig wirb. 3eber Mond wird in ben machfenben und abnehmenben getheilt; fie werben nur gegablt, nicht genannt (Georgi I. 271).

Die Geichifte est Jagers ein, wie icon bemerkt, für augenlittlicen Ergich berechnet; nicht fo bie est Somachen. Die Gerete, die bem Isger Befriedigung feiner Bedufnilse geben soll, wird von diesem im Allgameinne betracktet; er braucht nur zu wissen, ob wie groß ober lied in ihr er unterfachete barin nicht das eingeline Stiet, das er ja ohnehin töbeten nurs, wenn er dasselbe benußen will. Die derete des Girten, wird von deiem flichte vie je gafolt, um fo ilt er genotigigt, feine Bahlenbegriffe zu erweitern und fester zu bestimmen; wir sinnen bader, das bie Bolarnowsehn wiel einfrint gleich den Amerikanern mit fanf, jehn ober zwanzig abzuberchen, für die Bahlen bist eutgebn umb artiber Wöhrter haben. So theilt Ballas (R. im russischen Beich MI. 56) das Jahlendpitem der Dstieden mit

Der Sager bebarf ju feiner Arbeit bes Tageslichtes; ber hirt ift genothigt, namentlich auf feinen Bugen, bie ihrer Natur nach langfamer fich vorwarts bewegen, ju Beiten, und zwar in ber Polarzone fast ben größen Abeil bes Sabres bie Nacht zu halfe zu nehmen, wo er bann seine Wegeneise über sich an symmel jucken nung. Inde fo erwirkt er sich an giben eine für seinen Invest genügende Kenntnis ber Gestirte, bie sehoch sei ben Lappfalbern eine Heine Jah's von Constellationen in ben verschiebenen himmeligegenben überteigt. Den großen und fleinen Baf, ben Jrion u. f. vo. unterscheidet von Genacht bei der bei der bei der bei der Beite geste und Manten, die er ihnen felligt giebt, und barnach lentt er auf Reiten stehen Lauf.

Bon ben Oftiaten ergabit Erman (R. I. 587) Folgenbes: Begen bie Mitte ber Station fragte ich einen unferer oftialifchen Begleiter, ob er miffe, wie fpat es fen, und febr richtig marb geants wortet, es feb fpat am Abent, jeboch Mitternacht noch nicht vollig beran. Er verficherte, biefe Runbe von bem Sternbilbe bes großen Baren, ben er Los, b. b. Clentbier nannte, ju entnehmen. Die geitbestimmenbe Babrnehmung besteht bier barin, bag um bie Berbftnachtgleiche bei Connenuntergang ber Ropf bes als Thier gebachten Sternbilbes am tiefften unter beffen Schwange, aber um Mitternacht in berfelben Jahreszeit beibe in einerlei Sobe und bas Thier auf beut Ruden liegen, mabrent enblich am genannten Tage bei Connenauf. aana ber Ropf am bochften über bem Schwange fich befinbet, Une Guropaern murbe aber bergleichen Uhr bochft unbequem ericheinen, weil ber Berth ihrer Sprache mit ber Jahredgeit fich anbert und umfebrt, ja an bie Stelle ber Oftiafen une benfent, muffen wir ibnen eine nicht geringe Gewandtheit querfennen, wenn wir fie g. B. am beutigen Tage (29. Nov.) fich richtig erinnern feben, bag bas berbftliche Mitternachteleichen nunmehr einem gwischen ber 7, und 8. Rachtftunbe liegenben Momente gufommt, mabrent bas Bbanomen fur bie fechite Morgenftunbe ber Berbftgeit, beute auf 14 Uhr Morgens gu beuten ift. Schon bei ben Americanern fanben wir bie Unfange ber Runft, Gebanten, Erfahrungen ober Ereigniffe fur bie Butunft burch Beiden feftrubalten. Much ben Bolarnomaben ift fie nicht fremb, und bie Oftigfen a. B. baben Golger, in welche fie Rotigen uber Begabs lungen burch Ginschnitte bezeichnen, und welche in ben Samilien forterben. Mußerbem aber bat fich burch ben Berfebr ber Bolarnoma= ben mit ben Ruffen eine eigene Chifferichrift gebilbet, woburch jeuen ibre Berpflichtungen eingepragt werben. Gie beftebt aus feche verichiebenen Riguren, welche gewiffe Quantitaten von Rellen, jum Berth bon 5 bis 10 Ropefen und bon 1 bis 1000 Rubel andeuten. 2Babrent ber Berbanblung felbit merben bergleichen Chiffern auf Babier gezeichnet, bann aber ale Denfmaler in bolgerne Stabe geidnitten (Erman II, 268).

Schon oben haben wir die Boefie ber Lapplanber tennen letnen, und Roben ber Lieber mitgatheilt, zu benen fie burch gesteigerte Befühle angeregt werben. Auch bei ben Oftiaten finden wir Dichtungen, bie stells mit Muft und Mimit begleitet und Eingebungen bes Cultur. 129

Augenblides find. Arabilionelle Auffernabrung folder Gefang iftelen, doch fou leibwellen ein und baffelle Ertigniff mehrere Safre lang mit Bortlete kefannbelt verben, dabei aber auch flets ber intivalet Geschamde des Eingenben voefentlich ungestletten einwirfen. So erzählte man Erman (R. I. 670), daß, als einst ein Batr die Zeiche ausgrub und parrig, die Buffern wöhrent mehrerer Sahre ben erschüttermen Aufritt in ibren Dichtungen schilberten und babei mit äugerter Arnen des Geschüt des Teirest mit feine Gebärden gegen die Berfolger, welche ind bei Leiche akzusigen versuchten, nachbunten.

Bei berartigen Gefangen hofen bie Ofiiafen feit alter Beit zwei muficalische Saiteniulprumente, von benen bas eine tahnsomming gestaltet und mit film Caiten beipannt, Dondra genannt wirt. Das andere ift größer und bat acht Saiten; est wird Parillia juch chotning genannt, wod bie Mujen burch Schwan erflaren.) In bem monotouen ofiiafischen Melobien wird meift nur ber Grundton und bie fleine Zerz, in seltenen Fallen noch die Duinte horbai (Erman I. 670).

Gem so mouston ift bie Boeffe ber Satuten, eben so einstern gie im Melbeit igter Lieber, bie nur am zu vom Tente, bei ficht, bie mehrmals so wiederfolt werben, bag ber bobre auf ben tiefern sogt, bann aber am Eude eines bereartigen Abface einmal in umgefehrer Ortenung. Das Gang, fagt Ernam (II. 299) Mingt so traurig, baß ich oft in ber Stadt einem lautschuchzenben Menschen zu hören glaute, wöhrende es boch Jatuten waren, volche Gestjage improvisifreten. In solchen Geifangen reben bie Baume und andere unbeseite Dinge zu ben Menschen

Unter ben Aungusen fand Ernann (R. II. 384) einen Besang, ber icht weit verbreitet und im Munde aller Frauen worr. Geliche tet wurde er von einem tungufischen Michgen, die fich in einen ochgebeter Koutora -Kapitan b. h. einen Beauten ber ruffisch -annersanischen Sandelskomungsnie verliebt hatte. Dieser erwiederte Anfangs ihre Reigng, weigerte sich aber bann, sie mit sich zu nesmen.

Eine langere tungufifche Erzählung theilt Georgi (R. I. 289 ff.) mit, aus welcher wir ben Geift biefer Nomaben beutlicher erkennen werben. Sie lautet alfo:

"In einem Reiche war ber Furft Dolobai (Furft ber Berge), wolcher 2000 Anochie batte, und in einer Stadt mit einer berfachen Mauer, bie außere bolgern, bie mittlere fteinern und bie immere effern, wohnte. Un ber Thure seiner Jurte ftand eine Saule bon

III.

•

<sup>\*)</sup> Erman erinnert babei mit Recht an bie Tombora ber Mabjaren und bie Gusta, Gans, ber Clamen.

Stabl, an welche er fein Brachtbferb banb. Er batte fieben Bringeffinnen, von welchen Sumubanging, bie fungfte, ausnehment fcon und jung war. Bebe hatte eine Dirne und einen golonen Wagen, in welchem fie ju ibrem Ergoben oft nach einem boben, luftigen Orte fubren. Ginftene fam unbermutbet ber Bogel Rogol geflogen, und fubrte fie fo bebenbe burch bie Luft, baf bie Dirnen nicht gewahr murben, mo fie blieben. Rur Gumubanging entfam burch ibre Rlugbeit. Gie vermanbelte fich in einen Abler, und flog qu ibrem Bater, obne baf Rogoi fle entbeden fonnte, weil fle bie Bolfen vermifchte, Sie feste fich auf bie ftablerne Caule, an welcher bas Brachtpferb angebunben ftanb. Diefes warb bavon fchen, und wieberte fo ftart, bag viele Jurten ber Ctabt bavon einfturgten, und viele Denfchen finnlos murben. Der Rurit ergriff feinen Cabel, und wollte ben 20. ler gerhauen. Der. Abler aber fagte gum Furften mit menfchlicher . Stimme: Bergeibe, Furft, und wenbe bein Berg von beinem Borbaben, weil ich bir etwas ju fagen babe. Der gurft bewunderte bie Menichenftimme und fagte; rebe! Du batteft fleben Tochter und jego teine. Die Befturgung ließ bem Furften nicht gu, bem Bogel gleich au antworten, er fagte aber leife: bo! ibr Dabchen, bie ibr bie Mufficht uber meine Tochter habt, wo find meine fleben Rinber? Bir Spagierten mit ihnen in anmuthigen Gefilben und fpielten, ale ein fcnell entftanbener Sturm une bie Bringeffinnen entrudte; mobin, wiffen wir nicht. Der ergurnte Gurft wollte ibnen bie Ropfe fpalten.

Dein Born, mein Burft, ift vergeblich, fagte ber Abler, unb menn bu bei ibnen gemejen, batteft bu fie nicht retten fonnen. Rarattatan Rojen, ein großer, ftarter Dann tam aus Abend geflogen, und entfubrte beine Rinber. Er ift febr weife, und befitt ein Bferb fcmarglicher Farbe, fcneller, ale bag es Bolten und Binb einbolen tonnten. 3ch Abler, beine jungfte Tochter Sumubangina, bin ibm burch meinen Beritanb entfommen, und anber geflogen, bamit ich vernehme, ob bu mich, ba ich ibn gu beirathen mich nicht entfollegen tann, bon ihm gu befreien bermagft, ober einen anbern ftarten Dann wiffeft, ber mit ibm ftreiten tann? 3d bin alt, war bes Batere Untwort, und wenn ich's auch nicht mare, fonnte ich es boch nicht mit Rarattatan Rojen aufnehmen. 3ch habe aber von einem Gelben in Mittag gebort, ber Rulubal beißt. Bis gu ibm ift es fo weit, bag ein Bogel brei Jahre auf bem fluge und bas fchnellfte Bferb gebn Sabre auf bem Wege ju ihm gu gelangen notbig bat. Bon Rulubai hab ich auch gebort, verfette ber Ablet, ber ift aber bem Rarattatan nicht gewachfen; weißt bu feinen fartern Belben? In Morgen ift, erwieberte ber Alte, ein berühmter Gelb, ber Arfa-Iun Bafichi beißt. Gein Bferb, Schaman Ifchagaja, weiß, mas in allen ganbern vorgebt; es ift babei foneller ale ein Bogel und felbft ber Wind. Bis jum Arfalun ift es aber fo weit, bag weber ein Bogel, noch ein gutes Bferb ben Drt erreichen fann. Dag bem fo



Cultur. 131

fet, habe ich auch gebort, fagte bie Tochter, bie ihren Bater um Speife auf ben Weg bat, ber acht Rameele fcblachten lien, und fie bem Abler gab. Der Abler flog nabe unter und theile in ben Bolten, ohne je auszuruben, fleben Jahre. Wenn bie Erbe einen weißen Schein gab, glaubte er, es feb Binter, unb' wenn fie fcmara fpielte. hielt er es fur Sommer. Auf bem Fluge warb Sumubanging einer prachtigen Jurte gemahr. Bei berfelben ftanb gur Rechten eine ftablerne Gaule und an berfelben fieben gelbliche Pferbe. Gie hatten golbene Dahnen, filberne Sattel und Baume. Auf jebem Sattel lag ein Luchepelg. Un ber linten Geite ber Jurte maren an eine eichene Caule fleben fuchefarbene, gefattelte Bferbe gebunben. 3bre Dabnen waren filbern, Die Bufe ftablern, Sattel und Baume filbern. Auf jebem lag ein Belgfleib von Fuchebalgen. Der Abler vermanbelte fich in einen Bunbel Bolle, fag ale ein folches auf bem Dache, und fab in eine Jurte. Un ber rechten Geite bes Feuers fagen fieben Junglinge. Jeber machte einen Bfeil. Un ber linten Geite bes Feuers verfertigten fieben Dirnen ein Belgfleib mit fieben verfchiebes nen Gilbernabten befest. Die Junglinge überreichten ben Junafrauen bie Bfeile, und fragten, ob fie Jemand gefeben, ber fauberere Bfeile machen tonnte? Gie find icon, fagten fie, aber Arfalun Batichi, bet in Margen wohnt, ift fo gefchidt und ftart, bag einer feiner Finger alle euere Runft und Starfe übertrifft. Die Junglinge gerbrachen ihre Pfeile, und marfen fie ins Feuer. 218 bie fieben Dirnen bas Rleib fertig batten, frugen fie bie Junglinge, ob fie je fcb. nere, flugere und gefchidtere Dabden gefeben? Diefe antivorteten: 36r feib febr fcon, flug und funftreich, aber ber gurft Dolobai bat fleben Tochter, von welcher bie jungfte, Sumubanging, fo biel fconer, weifer und gefchictter ift, bag ibr alle nicht mit bem Berthe eines Ragels ihrer Binger gu vergleichen febb. Gie verbrannten ihr Rleib,

218 Sumubangina biefes gebort, nahm fie wieber bie Geftalt eines Ablers an, und flob weiter. Dach einem Jahre bemertte fie ein Erbbeben, und ale fie fich ber Erbe naberte, erfuhr fie, bag Arfalun Bafichi Pfeile verfertigte. Gie flog babin, wo bie Luft von feiner Arbeit tonte, und fab eine einem Berge gleiche Bobe, beren Rrauter filbern maren, und golone Blumen trugen. Un feber Geite bes Berges mar ein Gee, und biefer ftatt bes Baffere mit Dild . erfullt. Auf bem Berge felbft ftanb eine prachtige Jurte, bie Banbe filbern, bas Dach golben. In ber Jurte fag ein Mann, ber einen Bfell balb fertig batte, und bie Gotter bat, baf fle ihm gum Blug fur ben Bfeil eine Geber befcheren mochten, bamit er nie bor feinem Beinde gittern burfe, und ihm fein reigenbes Thier entrinnen tome. Das borte ber Mbler, jog fich eine Feber aus ber rechten Schwinge, und ließ fie in bie Jurte fallen. Arfalun nahm fie, bewunderte thre Grofe, und bollenbete feinen Bfeil, munfchte fich aber eine zweite Feber, welche ihm aus ber linten Schwinge ju Theil warb. Er fab

0

in bie Bobe', und warb bes großen Ablers gewahr. Bas bift bu fur ein großer Bogel? - Du fragft mich, obne gefagt gu baben, wer bu bift. - 3d bin Arfalun Bafichi. - Benn bu Arfalun Bafichi bift, warum verfertigft bu benn Jag und Racht Bfeile? -Beil ich einen Bug in Abend thun will. Dafelbit lebt ber Gurft Dolabai, von beffen fieben Tochtern ich bie jungfte beiratben werbe. -3d bin eben bie fungfte Tochter Sumubanging. - Bift bu es, o fo fomme ju mir. - Borber mußt bu mir zeigen, bag bu Arfalun Bafichi bift. 3d will uber neun Gugel fliegen und in ben gebnten eine Schwungfeber feben. Dein Bfeil muß burch neun Bugel fabren und auf bem gebnten bie Reber fpalten, noch burch funf bugel bobren und im fechften fiben bleiben. Der Bogel ftedte bie Beber: Ariglun nabm ben Bogen. Der Bfeil burchbobrte neun bus gel, fpaltete auf bem gebnten bie Geber, fubr noch burch funf Sugel und blieb im fechiten fteden, aus welchem ibn ber Abler jog, und mit bemfelben jum Belben flog.

Der Bogel verwandelte fich nun wieber in eine fcone Jungfrau, feste fich jum Belben in bie Jurte, und fprach und ichlief mit ibm. 218 fie bes folgenben Morgens fruh aufftanben, tam bas Lieblingepferb Arfaluns und frug: Ber ift es, ben mein herr bei fich bat? - Ge ift eine icone Jungfrau, bie ich mir gur Gemalin genommen babe. - Du baft feine Bemalin, foubern Befahr befommen, ermiberte bas fluge Bferb, und mo bu leben willft, fo befoftige beine Jurte mit gwolf eifernen Retten, und lege beine Rriegofleiber und Baffen an. Wenn bu nun gu Mittage ein Gefdrei und Bagelichloffen, anfanglich wie Schafe, bann wie Rameele groß boren wirft, fo gebe nicht aus beiner Jurte, benn bann fommt ber Belb Rarattafan Rojen. Er wird beine Jurte folggen und bir Sobn fbrechen, aber antworte nichts, fonbern bleib in ber Burte. Gebft bu beraus, fo flebit bu beine Gemalin nie wieber. Das Pferb begab fich wieber auf bie Beibe; Arfalun aber veranitaltete Alles nach beis fen Rath, und fette fich in bie Jurte.

Des Mittags bemerkte er ein Erbeben, und hörte ein Exmen. As hogelte, bie erfine Schloffen waren nicht feiner wie Schafe, und die folgenden hatten bie Größe von Kameeleu; dabei ftürmte es so, daß gebn Ketten, wolsse die Durte hielten, riffen. Bald darauf fam ver febt darauffan Nogen, software bei der Ketten benn mit dem Spies, und rief dasse aus: Wis du Arfalun Balfal, von dem die gange Well gagt, daß er besetzt und unschreinischlich ftarf sep? Zeht da ich dich feig vor dem Schoope eines Weltes fiften seie, dalte ich dich für den verzagteiten und elembeften Kerl mitter der Sonne. Boft du nich, wie feredfilch meine Antung ist,

Arfalun konnte nicht langer guboren, fonbern nahm fein Schwert, und ging aus ber Jurte. Da er Niemanbes anfichtig werben konnte,



tam er gurud, aber feine Gemalin mar binweg. Er rief fein fluges Bferb, feste fich geruftet barauf, und ritt bavon. Da es ihm nicht geichwind genug lief, ichlug er es, morauf es mit ihm über bie Ginfel ber Baume und oft ben Bolfen nabe burch bie Luft fubr. Er traf einen Abler an, ber feine Bringeffin in ben Rlauen hielt; ben fcog er mit feinem Pfeile, bag er fich vom Ropfe bis zum Schwange theilte. Die Bringeffin entfiel ibm, und tam wie er auf bie Erbe, aber faum beruhrte er fie, fo muchfen beibe Salften gufammen, und er flog mit feinem Raube weiter. Der Abler erhielt ben gweiten Bfeil, und verfor ben rechten Blugel, ben er fich aber gleich wieber anfeste, und fo balf er fich burch feine Bauberfunft von allen Bunben, beren er . viele erhielt. Arfalun Batichi verfolgte ibn brei Jubre, im vierten erreichte er bes Ablere Bobnung. Geine Stabt batte eine breifache Mauer; bie außerfte fteinern, bie mittlere eifern, bie innerfte ftab. Der Abler verichlog gleich feine Thore, und befette fie mit Bachtern. Arfalun nabm feinen Bfeil, ber mit ber Feber ber Bringeffin beflugelt mar, und fagte ju ibm; Du mein Bfeil, bift nicht wiber meine Teinbe gemacht, bilf mir. Er icon auch bie brei Mauern und bie Wohnung nieber.

Raratatan sam auf feinem besten Pferbe and der Stadt, mid agiet Anfalim Buffel, agbe in Tricen non mir, wonn du ichen millt, denn nicht du, sendern ich bin der erste Alechafer. Ich bacfeben Bringessunen, die ich zu meinen Gemalinnen bestimmt, nach meinem Lager gefracht. Eine eutsam mir zwar, aber sei ist doch meine und nicht die deine. Arfalim erwiderte: so lange ich noch falme, Alige mud beien bach, norbe ich nicht abiesen. Benn mir deine Alles selbst, denn erst lannst de miene Braut bedalten. Ich verlange, mit bri zu streiten. Das set, sages Karatatan. Nojen, auf einer jähen, hoben umb so semme Albertsche, das wir nur faum mit einem Bug auf berieben selben beinen. Bo du wilftig, gab Arsalun zur Antwort, ich generalen.

Karatfalan vernoandelte sich in einen Sirich, und Arfalun ien wilde Ziege. Der Streit war heifig. Der hirfd hatte das Ulebergerolich der Staffe, wenn er aber fiel, flitzle er bis auf den Enud bei Allegen Staffe. Den Klippen erhalten fonnte, dach preitsighgem Streite verfalten fon krach er krafte, der first ward zum Allegen und bei. Diese zum Cher. Der Kannp' duuret weieer bei Tage. Darunf, gingen sie als Wenschen gegen einander, und erhöheten dagu eine Genne. Sie waren zu Pierbe; erst brachen sie Langen, dann zogen sie worden, also men sie ihre Schwerter, und bei Alles gerboach, auf men sie ihre Schwerter, und bei Alles gerbach, auf beiter berachen, und fämpfen ohne Bassen. Sie dauerte brei Jahre, und beiner betrockte den nach er na ubeben.

Die Bferbe mifchten fich enblich in ben Streit. Arfalune Bferb fagte: Dein Gerr wird ben Rojen nicht tobten, weil er febr ftart und unfterblich ift; ich weiß aber feinen Tob. hinter breißig Dees ren ift eine Infel, auf ber mobnt feine Schwefter, bie feinen Tob bewacht. Er ift in einem Bfeile, und ber Bfeil in einem Raften und ber Raften immer in ber Sanb feiner Schwefter. 3ch will feben. baf ich ben Bfeil erhalte. Rojens Bferb fagte feinem Berrn faft baffelbe. 3d weiß Arfalune Tob. Er ift in einer ftablernen Caule bel feiner Burte, an bie er fein befites Bferd binbet. In ber Caule ift eine Gage und in ber Gage ber Tob. Beibe machten fich auf, ben Tob bes Feinbes ju bolen. Ale Arfalune Pferb uber breifig Meere und auf bie Infel, auf welcher bie Jurte ber Schwefter Dojene lag, gefommen mar, lief es auf ber Infel fo ftart, bag bie Jurte ber Schwester bon ber Erschutterung umfiel. Die Schwester wollte bie Jurte ergreifen, baruber entfiel ber Raften mit bem Bfeile ihren Banben. Das Bferb gerbrach ben Raften, und lief mit bem Bfelle im Maule bavon. Rojens Bferd gerbrach Arfalune Gaule, und brachte bie Sage im Maule. 208 beibe Bferbe ihren herren gugleich nabe famen, wollte ein jebes bas erfte febn; bas Bferb bes Arfalun gab aber Rojens Bferbe mit bem hinterfuße einen Golag, bag ibm bavon bie Tobesfage aus bem Daule fiel, bie Arfaluns Bferb ergriff. verfclang, und fo mit bem Bfeile ju feinem herrn tam. Dit bemfelben tobtete Arfalun Bafichi ben Rarattafan Mojen, ging in Dojene Stabt, nabm guborberft feine Gemalin, bann bie Gemalinnen bes Dojen, feine Rnechte und Beerben, und lebte febr berühmt."

Dieß find benn bie Ericeinungen, welche ber Uebergang aus bem Buftanbe ber Sagervoller in ben bes hirtenthums mit fich bringt.

#### Die Gefdichte

biefer Wölkerstamme bietet biefelden Abatjachen bar, welche wir bet ben Ichgern ber Bolarzone fanden; sie ift gang bassiver Natur. Die Bölter betwegen sich in ihren uralten Gedagun so lange rubig hin und ber, bis fremde Gewalt sie nöhigat, einen anderen Aufentschaft zu suchen; sie sinde burchgänigt frichersigter Patur, und is fommut es benn, daß die Nomaben der Bolarzone Sichtiens von einer Sandvool Lette keztwungen und von vernigen Beamten im Zaume gehalten verreben kommen. Mich andere sie in den in ben danget und Wölkerstand ihren gemachtigen Nachbarn sie zu gelecher geit kelant und unterband biren germansichen Nachbarn sie zu gelechter der konner und unterband burden. Die Errmehn tereten bann an die Erklie ber alten und wieder der kelte ber alten den unterband bei Errmehn tereten bann an die Erklie ber alten

<sup>\*)</sup> lieber bie Eroberung Sibiriens burch Jermal Aimofejeto feit 1678 f. Firth. Beifir. Miller ber ugrifche Bolffamm I. 1. S. 95. Es ift eine Beschichte ber Ruffen in Sibirien, baber wir bier, wo es fich um bie Dos maben handelt, bas Delail ber Eroberung meglaffen tennen.

Stamms und Familienoberhäupter, und finden benfelben Gehorfam, der biefen ju Afeil wurde. Da ifer Sechmöwleife, Sitten und Gewohnheiten burchaus Früchte ber elimatischen Beschaffen bie Stamme benfelben auch überaufs ankfanstig and ber flich 3, 10 kleiten die Stämme benfelben auch überaufs ankfanstig an verübern sie im Westendern nicht, obssend in einem Errefesperungen singussigen, wie sie benn neben bem Bogen und Biell die Klinte, neben den allen Gebtern auch neue angenommen haben.

# Die paffipen Sirtenftamme ber gemäßigten Bone.

Dir faben bisher bie paffiven Sirtenvolfer ale vereinzelte Ctamme in einem geraumigen, ungeheueren ganbftriche, fampfend mit ben Feinbfeligfeiten bes Bolarclimas, umbergieben, und burch bie Jagb ibr Birtenleben unterftubend. Bir wenben uns jest ju ben Birtenftammen, welche in einem milberen Glima ein herumgiebenbes Leben führen.

Es find bieg bie mongolifden Bolterichaften, welche bas mittlere Aften vom fcmargen und tabpifden Meere bis gu ber oftlichen Geefufte amifchen ben fibirifden Grangen bes ruffifden Reiches und benen von China feit' uralter Beit in berfelben Beife bewohnen. Be naber bem tautafficen Bebirge, besto mehr find fie mit turfifch statarifden Elementen gemifcht, bie aber auch - wie wir fpater feben werben - bis in ben fernen Diten gebrungen finb. Bunachft bem taspifchen Meere, am Ausfluffe ber Bolga, finden wir Ueberrefte ber Ralmoten in alter Beife verharren\*). Bwifchen biefen und ben ofilichen Mongolen find bie Gorben ber Rirgifen eingebrungen, ein friegerifches turfotarifches Bolt, bas burch fubne Raubzuge ben Frieben ber Rachbarn ftort. Die eigentliche große Mongolei wirb von Ghafinth \*\*) in brei Gebiete gefchieben, bas fubliche und norbliche Bergland, mo an Gemaffern und Balb fein Mangel, welche ben mittleren Lanbftrich, bas Dagft und Schamo, einschliegen. Die offliche Balfte ber Schamo ift neben auftebenbem Gefteine mit Ries, Canberbe unb Salgrunden bebedt; Blugfand ift felten. Die weftliche Balfte bagegen beftebt aus moraftigen Chenen, großtentheils aber aus tiefem Blugfand. BBaffer ift bier febt felten; Cugwaffer - Bache und Quel-Ien fehlen, und falgige Geen find fparfam verftreut. Bilbe Aprifofenbaume, ber fibirifche Erbfenbaum und wenig niebriges Beftripp

\*\*) Diond Spafinth (Bitidurin) Dentwurdigfeiten über bie Mongolei;

a. b. Ruff. von gr. v. b. Berg. Berlin 1832. G. 107 ff.

<sup>\*)</sup> Die Schilberung biefer Steppen fiebe bei Ballas Reife im fublichen Rufland mit Abbilbung. Goebel Reife in ben fubrufficen Steppen. Bwid Relie in ben Ralmpfenhorben bes oftroch, Gouv. C. 21 ff. Bergmann nomab. Streifereien unter ben Ralmpfen II, 25.

nebst undichtem, burftigem Grase bilben bie Begetation. Bom Fruh- 'linge bis jum Commer, fo lange fein Regen fallt, ift bie Gegenb volltommen ausgeborrt.

Diefe Begenben aber enthalten in bem Schafe, Rameele, bem Minte und bem Bferbe bie bem Meniden nublichften Thiere, welche burch ibren Erleb, beerbenweise beisammen gu leben, fowie burch ibre naturliche Buneigung jum Menfchen, burch ihre Gelebrigfeit nicht unbebeutenben morglifden Ginfluß auf ibre menichlichen Rachbarn geubt haben. Das gabme Schaf, bas elimatifch faft eben fo meit berbreitet wie ber Sund ift, inbem es in Island wie unter bem Meguas tor ausbauert, ift borgugemeife in ber großen Mongolei gu Saufe, wo man benn auch feine eigentlichen Abnen, bas affatifche ober fibirifche Chaf (Ovis Ammon f. Dfen Bool. IV. C. 1335) in Rubeln beifaminen lebt. Es nutt bem Romaben namentlich burch feinen Belg und feine Bolle, und gewährt ibm vorzugeweise bie Rleibung. Das Rameel ober Trampelthier (Camelus bactrianus, f. Dien baf. S. 1269) mit zwei Sodern, bas bie Ralte gut vertragt und mit ichlechtem Futter fich begnugt, ift vorzugeweife ale Lafttbier brauch. bar, außerbem eignet fich fein Saar gur Berftellung von Filgen unb Gemeben: in ben Steppen erfett es burch feinen Dift bas Brennbolg. Das Rint, gleichfalls in Mittelaffen beimifc, ift unftreitig bas nutlidite aller Thiere, und bient burch feine Rraft, feine Dild, mie burch fein Bleifch, feine Saut und Geborn. In gleicher Beife wirb bas Bferb von ben Mongolen benutt, welche faft alle ihre Beburfniffe aus ber Thierwelt entlehnen, inbem fie bie Bflangenwelt faum anbere ale jur Farbebereitung, ju Aufguffen, Getrante und ale Beilmittel, nicht aber gur mefentlichen Rabrung benuben.

## Die forverliche Beichaffenheit

ber mongolischen Wolfter seigt biefelten Korment, wie bei feire Pachbarn, nur in größerem Machiache. Die Salmöten, wie bei Dimongolen find von mittlem Buchfe, bager, jedoch starf mit feitig, und unterfret. Die Säße find flein, die Waden bainn, die Beine gefrümmt, da sie steis mit untergeschapenn Beinen spern, und einen großen Theil stress Lebens auf, den Piereken zubeingen. Der April ibt verfähnlignischig sie ger gerb, die Einrich fehme al. der Gedenftwoden treten. ihr der der von gestellt ges

<sup>\*)</sup> Bergmann II. 47 ff. Shafinth G. 124.

<sup>\*\*)</sup> Canmlung biftorifder Rachrichten uber bie mongolifden Bolfersichaften. Ct. Betereburg 1776 2 Theile 4. (Ih. I. C. 99).

bie Dafe zu etwas ichief abwarte laufenben und flach ausgefüllten Mugenwinkel, fcmale, fcmarge, wenig gebogene Mugenbraunen, eine besonbere Bilbung und Breite ber fleinen und platten Rafe gegen bie Stirn gu. nebft ben erhaben ftebenben Badentnochen, bei einem runben Gefichte und Ropfe. Allgemein find ferner fcmargbraune Mugenfterne, breite und fleifchige Lippen, ein furges Rinn, und febr weiße, bie ine Alter fefte und gefunbe Babne. Ge ift mertwurbig, bag burch bie Bermifchung ber Ruffen ober Tataren mit talmpfifchem und mongolifchem Geblut, welche hauptfachlich in ben fublich bom Baital gelegenen Begenben von Gibirien felbft burch bie Che gefchieht, gemeiniglich Rinber mit angenehmen und oft febr iconen Befichtern geboren werben, bie Bermifdung mag von vaterlicher ober mutterlicher Seite gefcheben febn. Dabingegen find Rinber von urfprunglich talmbfifcher ober mongolifcher Geburt im garten Alter und oft bis ine gebnte Sabr von Geficht bochft unformlich und aufgebunfen, von tatochymischem Unfeben, bis fie burch bas Mustwachfen mobligebilbeter werben. Die Ralmbten aber halten fast burchgangig basjenige Beficht fur bas iconfte, welches bie ibrer Mation eigene Ausbilbung im bochften Grabe befist.

Die Sauffarke ber Mongolen ift gelkbraum; neugeborne Kinder und vormehme Frauen find oft seit veif; die Manner aber, die von Jugend auf ziemlich nacht in der Sonnenstige und in dem Nauche der Stilghitten umperfaufen, find siehe gestellt. Die Bangen sich nicht farblos, die de ben Amerikanern, sondern of roto burchfolimmernd. Schande rothet die falmpflichen Wangen nicht statter als gewöhn sich, aber Kurcht um Schreich machen sie klösser Westellt und Septemann Strei-

fereien II. 54) \*).

Die topperlichen Sinne find bei den Aalmplen nicht nitnber ausgeführt, wie bei den wilten Agertolften. Geruch, Gober und Geficht find vor allem überaust scharft. Sie riechen bei ihren Ingen ein Gener oder ein Lager auf große Entsperung. Wiele wissen, wein fie in einen Aufbasau ober in eine andere Aherschole eitegen, zu sa gen, ob das Abier anweiend sie oder nicht. Das Gehor entrecht ihr ein in noch viel größerer Gnifernung das Gehobe entrecht ihr nicht nicht gewöhrt.

<sup>\*)</sup> Die rothen Mangen ber Mongolen fennt auch ber Mondy Syafinth. E. 125.

ben und bie Begent, mo ein Feinb zu berniuthen, ober wo eine Beerbe und einzeln verirrtes Bieb angutreffen ift, wenn fie fich platt auf bie Erbe nieberlegen und ein Dor bicht an ben Boben balten. Um meiften geubt find jeboch bie Mugen, bie in unglaublicher Entfernung auffteigenben Staub von Bieb ober Reitern bemerten, fo fewer auch bie fonberbare Ballung ber Dberflache und ber barüber fcmebenben Dunfte, welche in ber Steppe bei beiterer Luft und großer Bibe bemertlich ift. bieg oft im Commer macht. Ein gemeiner talmpfifcher birt entbedte bei einem Beerquge von einer fleinen Sobe in einer nachmals auf 30 Berfte gefchapten Entfernung ben Rauch und Staub eines feinblichen Beeres. Dit geubtem Muge verfolgt ber Ralmbte eine Spur auf bem Boben, auf verwehtem Schnee ober Ganbe, in Sumpf und in Rafen, und ichant bas Alter berfelben richtig ab (Ballas Dachrichten I. 100). Die Baut ber Mongolen ift ftart und gegen Sige und Ralte gleich abgebartet. Die Dustelfraft ift ausgebilbet.

### Die geiftigen Rrafte

ber Mongolen zeigen uns einen burch bas Momabenleben bervorgebrachten wefentlichen Fortidritt. Der Grundzug ber paffiben Raffe, bas Streben nach Rube, ben wir bei allen bisher von und betrachteten Bolfern fanben, ift auch bei ben Mongolen unvertennbar. Die Meigung gum Duffiggange ift allerbings vorbanben und gmar porjugbweife bei ben Dannern; allein eine naturliche Reugierbe und Munterfeit maßigt jenen Sang jum Dichtsthun eben fo febr, ale bie Pflege ihrer Thiere fie abbalt, jenen Traumereien fich bingugeben, bie bas bodite Blud bes gefattigten americanifden 3agere ausmachen. Ballas (Rader, 1, 103) erfennt an ben Mongolen guten, naturliden Berftand, viel Bebachtnig und große Fertigfeit, alles ju erlernen. Gie lernen bas Ruffliche leicht, und fprechen es gut aus. Gie find nachft. bem freundlich gegen Bebermann, febr bienftfertig, babei aber forglos, leichtfinnig, allen finnlichen Genuffen ergeben, leichtglaubig, auf ber anbern Ceite febr argwobnifd und überaus liftig und berichlagen. 3hr beiterer, frober Ginn wird burd Wibermartigfeiten nicht leicht gebrochen, baber find auch Bantereien febr felten. Babrer Muth fehlt ibnen ganglich, und gleich ben Lappen fuchen fie bem Geinbe mehr burch Musmeichen ju entgeben. Gind fie jeboch einmal unterjocht, bann laffen fie fich in Schaaren vereinigen, bie burch ihre Ungabl furchtbar werben.

Die Grunblage bes Lebens ber mongolifchen Bolfer ift

## die Biehzucht,

bie fich auf Pferbe, Rinber, Schafe und Ramcele erftredt, und bie oft gu Taufenten vorhauten finb\*). Bum Bestehen einer Familie

<sup>\*)</sup> Ballae Rachr. I. 116. Bergmann Streifereien II, 64.

reichen gehn Rube mit einem Stiere und acht Stuten mit einem Benafte bin,

Die Bferbegucht ift namentlich bei ben Radmeten bie vorferrefcheme. Die Bferbe find boch und leicht von Gliebern, nicht fehn von Gefalt, wild und jede flüchtig, nicht bedartig, aber icheu; gum Rieben find je zu schwach, zum Beiten aber to vortreflich, do jie flumbenlang ben Gelopp aushgalten, und mit schlechten Gutter sich er gnügen. An oventliche Stitterung sin bie mur jeduer zu ghrubburn; viele sind von Matur gute Beganger; - sie baben einen fleinen harten Surj, ber in bespäligen wirt. Sie sin fie tet gefung, und leben gang naturgemäs. Unter ben Welga-Radmeten sindet man noch Besser ihre von breit und bestatung bei der Welgen wird bei den sperier und der eine Welga-Radmeten sinde Berbeit man noch Besser ihre von der eine Welga-Radmeten sinde Berbeit was der eine

Der gebste Theil ber hengifiallen wird auf einsache Act ju Balladen gemacht, und ben Sillen bei beiger Gelegenheit jugleich bie Valentidere aufgeschiltet, um ihnen mehr Luft zu maden. Die Sengste find zu feiner Zeit von ben Stuten abgeschwiert, damit es pengte find zu feinen Lutten und Wilch geberche; auf einen hengit rechnet net man gehn bie höchsten siedengem Stuten, er ist ber Füllere ber

Beerbe, und vertheibigt fie berghaft gegen Bolfe.

Die Fallen werben jum Geiten ohne Zaum gezihmt. Das Tille nwith, bevor es gwei Jahre alt ift, mit ber au einer langen Mobrfange befestligen Schlinge gefangen, und bein Lein nie mit einem flarfen Gurte gefchunkt, an wedsen ich der Reiter pleite lann. Bull es nicht auflisen laffen, do lezt man ihm Schlingen um die Kieße, zieht auf Woben, umd lest en Alleite auffelgen. Dann berfeit nam die Auf der bei Leiter gene und lest war der der der geben der gestlich gestlich geber der gestlich ges

Die Stuten werben taglich Worgens und Abends gemoffen; man indert einige Etunden vorher die Fällen von ihnen ab, indem unn fie an Stricke bindet; vor dem Welfen muffen sie jedoch einige Augenbläte jangen. Die Perchfeliss gilt für einen Vederbiffen; man flachtet jedoch für unfrachtere Stuten und alee, undvauchfare

Bferbe.

Die Blinder ber Kafmpten find meift flein, aber feit, uur die Derbeiligfen geichnen fich derecht ber Größe aus. Die Garbe ber Abiere ift meift rote ober rechfleckig; sie sind meift sieden gehörnt. Man behalt, mehr Eitere, als zur Judit northwendig find; haben sie die botige Größe erreicht, so werben sie gelegt und als Cassificiere benute. Muf einen Buchtftier werben gemeiniglich 50 Rube gerechnet. gen ber Rinberbeerben fuchen bie Ralmbten folde Gegenben gum Winteraufenthalte, wo viele Schilfftreden finb, weil fich bas Rinb. vieb nicht in ben trodnen Triften bon ben Bflangenuberreften ernab. ren, und nicht wie bie Bferbe ben Gonee mit ben Gufen wegicharren fann. Die Rube geben ihre Dilch nur, wenn bie Gullen gugegen finb, bie benn auch besbalb immer in ber Rabe ber Belte gehalten werben, und nur bes Rachte frei faugen burfen. Die Dutter weiben in ber Mabe; follen fie gemolten werben, fo treibt ober ruft man fie berbei. Die Rube melft man taglich nur zweimal. mabrent bie Stuten aller zwei Stunden ihre Dild bergeben muffen. 3ft bas Ralb geftorben, fo zeigt man ber Mutter ben ausgeftopften Balg. Biberfpanftigen Dildfuben treibt man einen bolgernen Pfropf in ben Daftbarm. Den Tragodfen wirb bisweilen ein Gola burch bie Rafe gezogen, um fie baran gu lenten. Die Mongolen bes Dftens balten auch Reitochfen, bie formlich gefattelt und gegaumt werben.

Die Chafe ber Ralmpfen find großer als bie europaifchen, baben frumme Ramefopfe, große bangenbe Obren und gewaltige Fettichwange. Die Bolle ift grob, mit Saaren untermengt, bon Farbe weiß, fcwarg ober rothbraun, und nur am Ropfe gefledt, ber bei ben Muttericafen meift ohne Gorner ift. Auf 100 Muttericafe balt man einen Bibber. Die Dild wird weniger benutt, aber bas Schaffleifch ift eine bem Pferbefleifche gleich geschätte Speife. Rum Melten toppelt man bie Chafe in einen Rreis, mit ben Ropfen nach einwarts, und nimmt ihnen bann ber Reibe nach bie Dild, bie por-

guglich jum Rafemachen benust wirb.

Das Well benust man ju Belgen, bie Bolle, bie man iabrlich aweimal, im Frubjahre und Berbfte mit großen zweifchneibigen Deffern abnimmt, bient vorzuglich ju Filgen. Befchatt find bie Felle ber frubgeworfenen garten gammer, welche bie Ralmbfen Churuscha nennen, und bie bei und unter bem Ramen Baranten portommen.

Die Chafe beburfen eben fo menig ale bie Bierbe einer Bflege: fle fcharren ihre Rahrung unter bem Conee bor, und werben nur im Binter etwas mager. Gie tonnen bequem in einem Tage einen Beg von 30 Berft jurudlegen. Man ichlachtet bie Schafe baburd, bag man ihnen eine Geite an ber Dberlippe aufichneibet, mit ber Sanb burch bie Deffnung fahrt und bie Luftrobre guhaltenb, biefelben Raube und Boden tommen bei ben Schafen gumeilen bor.

Biegen werben in geringer Ungabl gehalten; fie find meift buntfledig, an ben Schenfeln langhaarig, oft ungebornt, und mit Bangeobren. Bei ben Mongolen und Buraten bagegen finbet man gablreiche Biegenheerben; bie Thiere fint fleiner ale bie ber Ralmpfen, aber febr baarreich (Ballas Radr, I. 179).

Die zweibudlichen Rameele gelten bei ben Ralmbten ale ein Beiden bes Reichthums, erforbern auch bei weitem mehr Bflege als

bie Rinber und anbere Beerbenthiere. 3m Binter muß man fie mit alten Filgen und Matten bebeden, auch Banbe und Dacher von Schilf aufrichten, um fie bor Sturm und Froft ju fchuben. Dennoch fterben febr viele, ba fie oft von fleinen Berlegungen und Stoffen tobtliche Schaben befommen, auch mancherlei Rranfbeiten unterworfen finb. 3m Fruhjahre find fie fehr fcmach und mager. 11m bas Thier ju fenten, wird ihm ein Strid burch bie Dafe gezogen; wirb er abmarts gerudt, fo lagt es fich jur Erbe, und erhebt fich, wenn er aufwarts geworfen wirb. Alte Rameele legen fich auf ben Buruf: tichut, tichut. In ber Brunftzeit find bie Thiere überaus, unbanbig, und beinen und ichlagen beftig. Muf einen Rameelbengit rechnet man 20 - 40 Stuten, bie fich burch eine große Bartlichfeit gegen ibre Jungen auszeichnen, bie verlaufenen angftlich rufen, bie gestorbenen laut beflagen, ja beweinen. Buweilen fommt es bor, bag eine Rameelftute ibr Junges verftogt; bie Mongolen und baurifden Tungufen wenden bann folgenbes feltfame, aber von Ballas (Machr. I. 177) verburgte Mittel an. Gie binben bas junge Rameel au einen eingeichlagenen Bflod und bie Mutter einige Rlaftern bavon an einen anberen. Darauf fest fich Jemand mit ber Beige Chur bagu, unb ffimmt bie flaglichite Delobie an, bie nur ju erbenfen ift, unb beren Son mit ber Rlageftimme eines jungen Rameels große Mebnlichfeit bat. Babrenb berfelben wirb bas alte Rameel querft aufmertfam, blidt unablaffig nach feinem Gullen, lagt enblich große Thranen aus ben Augen fallen, und fucht fich loggureigen. Alebann barf man es nur freilaffen, und es wirb fein Rullen wieber faugen und nicht leicht verlaffen.

Bom Kameele benutt man vorzugeneise Milch und Bolle. Erftere ift bid, blig und falgart, besonbert wenn sie auf salzige Beibe gefen, wo bann sogat ibr Schmeiß einen Selbeifichga auf ber Sant gurudläßt, ben bie Schafe begjerig ableden. Mit bem Kameelhaare werben Matragen und Kiffen geflopft, auch wirt es zu Erricken, Schnitzen uber Bille bei Belle Belle bei Belle Belle bei Belle Belle bei Belle bei Belle Belle Belle bei Belle Bell

fcweren Trittes nicht.

Diefe Geerben nun bieten bem Mongolen ben großten und wefentlichften Theil aller feiner Beburfniffe bar, Rabrung, Rleibung, Bohnung und Gerathichaften, wie fie benn feine gange Lebendweife

beftimmt und georbnet baben.

Die Blefquicht nichtigt bie Mongolen, ihre Wohnptase von Zeit zu der in ber der der ihrern den Gegend tahl gehütet ist. Alle diese Belte zu suchen, wenn eine Gegend tahl gehütet sie. Alle diese Belter haben bei ihren Wanderungen zugleich dem Bortheil, daß sie dem Winter in süblichen und hogut bertmes gelegeiene Gegennen zuseinnen nutern nicht er Schner nicht tief fällt, auch nicht so lange liegt, umd bem Biebe leichtet Bahrung verschaft werbern tann. Gegen dem Zun; oder noch fren, verborret auf ben sichklichen Etephen alles Gras, und diese Zeit, werden, der den geben der Sun; der nut diese Zeit, werden alles Gras, und diese Zeit,

bringen bie Mongolen in ben norblicheren Gegenben gu, wo bas Gras in Rille febt. Die torgotifche Ralmbfenborbe batte feit bem 17. Jahrhunderte bie Bufteneien gwifden ber Bolga und bem Jait inne, welche gang fur bas Romabenleben geeignet waren. Die baufigen Schilfbufen bes tasbifchen Deeres, und bie Ufer bes tambichfamarifchen Gees, fo wie bie fubliche, fcneelofe Begend ber fumifchen Steppe, gaben ihnen unter einem fublichen Simmelftriche ben ficherften Binteraufenthalt. Bon ba begleiteten fie ben Frubling in bie etwas norblicher gelegenen Gegenben, und batten in ben grunenben Thalern ber langen Canbftrede Rarbn und gwifden ben Canbbergen an ber unteren Bolga eine frube und fette Beibe und treffliches Baffer in Brunnen, bie taum zwei Ellen tief finb. 3m Commer gogen fle bis an ben Grais und bie Samara, und wenn alle boberen Stebben gu verborren anfingen, batten fle ju Ausgang bes Julius in ben weiten Dieberungen an ber Bolga frifche Biefen, bie fle bis in ben fpateften Berbit nusten. Um allen Unorbnungen und Streitigfeiten boraubeugen, batten fich bie gurften wegen ber Gegenben, in welchen fle mit ihrem Bolfe bin- und bergogen, auf alle Jahreszeiten verglichen. Bambare Ulus blieb ftete an ber Oftfeite ber Canbwufte Rarbn; bie danifche Gorbe batte bie Weftfeite und jog jum Binter in bie fumifche Steppe. Der Chan pflegte fein Goflager fur ben Movember in ber Rieberung von Saftifol, bei bem Grunbe Ragan-Aman ju nehmen, weshalb biefe Begend bon Riemanb abgebutet werben burfte. Alebann mar am gebachten Orte fur bie Raufleute ber befte falmpfifche Martt, bis bie Bolga mit Gis belegt murbe. und bie borbe an ben Rumaflug gieben fonnte. Die Derbeten biels ten fich meift gwifden Don und Carpa auf. Die woladiden Ralmoten muffen jest in ber Steppe gwifden Don und Bolga bleiben. Sie überwintern in ben unteren Begenben ber beiben fluffe auf ben Rieberungen, fo wie an ben Stepbenfluffen Dambtid und Ruma. auch bis an bie taspifche Gee. 3m Frublinge gieben fle fich geitig lange bem Don, und im Berbfte auf bie Dieberungen ber Molag und Carpa, und nabern fich im October und Rovember ben Bintermeiben. अधिक कर्ता तत्त्वी

Die Steppen haben wenig Bache und fuße Geen, find alfo fur Aderbauer nicht gunftig. Die Ralmpfen wiffen am Riebgrafe und Schilfbalmen auf trodener Steppe bie Begenben gut ju untericheiben. wo Quellen verborgen finb. Un folden Orten haben fle gablreiche Baffergruben ober Brunnen gegraben, bie fie nach besonberen Benennungen fennen und genau ju finden wiffen. Biele biefer Brunnen, bie nicht tief gegraben und nicht eingefaßt werben, trodnen im Commer aus; anbere haben nur Galgwaffer, fo bag bas Bieb

oft meilenweit gur Erante getrieben werben muß \*).

<sup>\*)</sup> C. 3mid Reife C. 31. 36.

Benn nun eine Ralmbfenborbe manbert, welches im Sommer aller 4, 6 bis 8 Tage geicheben muß, merben erft Leute vorangefdidt, bie fur ben Furften, ben Lama und bie Gogenhutten bie begten Blage aussuchen, worauf biefe Befehl gum Mufbruch geben. Sie brechen bann felbit querit auf, und bas Bolf giebt nach, und mablt fich feine Blage. Schon Abenbe por bem Aufbruche wirb bas meifte eingepadt, auch, wenn bas Wetter gut ift, bie Gutte abgebrochen. Die Gittermanbe werben gufammengeschoben, bie Dachftangen in vier ober mehrere Bunbel aufammengebunben; bie man an jeber Cde mit einer Rappe von Rile verfiebt; eine gemeine Sutte von vier Gittern wird auf zwei Stiere ober ein Cameel gepadt, an großeren baben zwei und mehrere Cameele ju tragen. Frub beim Mufbruche treiben bie Danner bas Bieb gufammen, Die Beiber fats teln bie Bferbe, und paden mit Gulfe ber Danner und Rinber alles auf. Bu unterft auf bas Lafttbier fommen bie Rilge gu liegen, bie Beftellftude werben auf beibe Geiten gebangt, und barauf noch allerband Bunbel, Riftchen und Saudrath gepadt. Auf bie Cameele wirb. au oberft ber Rauchfrang gefent; bas aute Gepad ber Reichen wirb mit bunten Filgen ober Teppichen behangt, und alles gierlicher gepadt, auch ben Lafithieren Schellen ober Gloden angebunben. 3m Juge merben bie Cameele binter einander gefonbelt und geführt, Die Stiere aber getrieben. Un folden Tagen legen Beiber und Dabden beffere Rleiber an, und ichmuden fich aufe Beffe. Gie muffen mit ben Rnaben bie Seerbe treiben. Caugenbe Rinber tragen bie Dutter por fich auf bem Pferbe, großere bangen in tiefen Rorben an ben Geiten ber Cameele ober Stiere. Cobalb fie aber tonnen, muffen fie felbit reiten. Bornehme Rinber reiten alebann auf befonberen Gatteln, melde auf vier gabelformig von einauberftebenben Urmen einen Simmel mit feibenen Borbangen, auch gepolfterte Leiften gwifden ben Dachfaulen haben, fo bag bas Rind nicht berabfallen fann. Dan giebt ibnen gabme Bferbe, welche bie Mutter ober ein Bermanbter am Bugel führt. Die Danner zeigen ihrer Familie ben Ort bes Lagere an. und reiten voraus, um gu jagen, und nur bei fchlimmen Beae bleiben fle beim Buge (Ballas Reife I. 122 ff. bagu Bwid. ber mit ber Erbenifchen Beerbe reifte, G. 64).

Die Kalmben und Mongolen find burchgefeubs treffide Bieter, sichn berightige Kinder werten unf zohme Gillen geigt, und bamit fie fic and Schliesen gewöhnen, find vorn und hinten auf den Stitten treugfreung übereinnaber gefegte Gicke befeitigt, die ihnen zur Unterstützung bienen, wöhrend Bater und Mutter nebenher reien. Schhöftige Anaben galloppirten mit den Alten um bie Wette, und achtiglichtige Matornen reiten 30 und mehrere Werfte, obne ausauthelen. Selft Wochnerinnen und Krante fielt man au Merche-

Die Gattel ber Ralinbfen find forgfamer gearbeitet, als bie ber Norbamericaner (f. o. 26. II. S. 73). Sie nehmen gur Grunblage

bas feftefte Golg, bas man von ben benachbarten Rautaffern tauft. Born und hinten werben Erbobungen ausgefdnist; bas Borberbolg ragt gerabe auf, bas hinterholy biegt fich unterwarts. Das bolgwert wird oben mit Saffian ober ichlechtem Leber überleimt, und bei guten Gatteln noch mit einem Leberüberzuge verfeben. Unter ben Sattel werben einige bagu vorbereitete Silgbeden auf bas Bferb gelegt. Der Sattelgurt ift am binteren Enbe bes Sattelholges, bas burd Schwang - und Bruftriemen feftgehalten wirb, ba ber Sattelgurt nur loder angelegt ift. Muf ben Gattel wirb noch ein mit gebern gefülltes Leberfiffen gegurtet. Die Steigbugel find wie bei une. Un ben Gatteln reicher Damen, Die übrigens eben fo gebaut finb, wie bie Dannerfattel, ift Schwang = und Bruftriemen oft mit Gilberplatten und bunten Steinen befest, auch bangt um ben Bale bes Bferbes eine Art Saleband mit runben Schellen. Beim Auffegen umwidelt man ben Mittelfinger ber linten Sand mit einem Bufchel Mabnenbaar, und ichwingt fich, ohne ben Raden gu berubren, in ben Sattel. Der Ralmpt fteigt ftete von ber linten Gelte auf. Die Steigbugel find fo tury wie moglich, ber guß wird bis ans Belent bineingeschoben, bas ftart gebogene Rnie ragt uber ben Gattel binaus, und bie Berfe fdmiegt fich an zwei leberne Seitenblatter, bie bunt bemalt bie jum Steigbugel berabreichen (Bergmann, Streifereien II. 174 ff.).

#### Die Dahrung

ber Kalmpten ift, wie bei ben fissen ketrachteten Bolftern, vorjugsweife der Thierweit emtennt, die weiten aber mannigfaltiger. Robees Fleifc wird nicht vergebrt, wohl aber findet fich bei dem Buruten bie Sitte, das Marf aus dem Anochen des frifch erfegen Boltspiel der 70 auszumagen, wie auch die Goben der frifch gefchlachteten Lämmer, Kalber und Bilbeber roh als einen besonderen und stimultrender Ledersiffen au verzeichtigen aber bei

Das Kleiss wird in ber Regel in Kesseln úber bem Feuer, aber opne Salz, gelocht, woder freillich nicht bie erinlichte Bubereitung Statt findet, indem Gaare von den Filzen, worauf es gelegen, umd anderer Unrauft in der Riefgichrüße herunsstaumen. Da der Wongole sehr harfam umd burchaus nicht so gefrüßig ist, wie feine nordrichen Vachbarn, so wird alles, was nur einigen Nahrungslich entstallen dennt, forgibilig gesammte um mit ausgertagen. Aus gleichem Gemude erkeigt man auch die Erfisse nicht, da der barin verklieben Ulerreit ungengefin worteren gehen worker.

Um die heerbe gu iconen, wird nur felten ein Guid geschlachtet, bagen werben die meisten wilden Thiere der Eteppen, Murmelsbiere, Biefelmäuse, Biber, Dachse, Ottern, Luchse gejagt und gegeschen. Aur hunde, Wiefel, Fuchse und den Wolf nebst den Naubvogeln verschmä-

ben fie. Bilbe Commele und ambere Gerepengiegen, Rebe, bann gefallene Pferbe, Cameele und ambere Gerebentbiere werben gegeffen, und felbit bie Nachgeburt bes Biebes nich verfchmacht. Bon Beers bentibieren foliachtet man falt nur Schafe, außerben nur tranfte Abiere,

Den Uderfluf an Bleifch ichneibet man in fomale Riemen, und trodnet biefe an ber Luft ober bei fleinem Baudfeuer. in ben Gutten. Das Blut ber gefchlachteten Thiere wird in Darme gefullt und gu Burft gefocht.

Gebraten wird nur auf Reifen, wenn bas Rochgefchirr nicht gur Sanb ift. Das Fleifch wird an einem bolgeruen Spiefe ang belle Keuer gehalten und fleifig geweubet.

Alles, mas die Setyte an efforen Warzeln und Arduten darblett, wird forgialtig gesammest und zur Sezie, zur Würze oder zu Aufzüssen und Setrichten benutzt; de essen fie namentlich die Wurzeln von Chaerophyllum bulbosum, Alisma plantago aquatica, Scorzonera graminiossa, Sagittaria und Typha.

Bei ben Dablgeiten wird bas gefochte Fleisch mit Schaum unb Brube in Erogen aufgetragen, und bei Chafen ber Fettichmang nicht vergeffen. Die Gafte fegen fich im Rreife mit untergeschlagenen Gus gen nieber, einer nimmt ben Erog por fich, balt bas Bleifch mit ber Sand feft, und ichneibet es gu fleinen Biffen , welche er in bie Brube ruhrt, wenn bas Bleifch nicht icon gerftictt aufgetragen worben. Bei Bornehmen befommt ein jeber feine bolgerne Schuffel, aus melder er mit ben Fingern bas Gleifch berausnimmt und jum Dunbe fubrt. Ift nur eine Schuffel vorhanden, fo geht fie vom Melteften bis zu bem Jungften und Rnechten berum. Bu ben borguglichfter Studen bes Dables rechnen bie Ralmpfen bie Martfnochen, biefe werben oben auf bie Schuffel gelegt unb, wenn ber Rnochen nicht ju groß ift, von bem Birtbe felbft burd einige Schlage mit bem Defferruden, fonft von einem Diener mit bem Beile geoffnet. Das Mart wird baraus gefaugt, und ebenfalls berumgegeben, bamit jeber bavon genießen und menigftene feine Babne baran weben fann. Mach ber Mablgeit ledt fich jeber bie Finger ab, und trodnet fie baun an ber Filgbede, ber Erbe, an ausgerupftem Grafe ober umbergereichtem faulen Golge ober geschabtem Geibelbafte ab. Angefebene . Berfonen laffen fich zuweilen ein reines Conupftuch reichen. Das Abwifden ber Ginger an ben Stiefeln wird fur febr unanftanbig, aber bie lauten Meugerungen einer gefunden Berbauung für febr erlaubt gebalten. 218 Rachtifch bieut bie bide Brube, bie mit Schaum unb Grube in Schalen gefüllt und getrunten wirb.

Einen wesentlichen Theil ber Nahrung bietet die Milch, die niemals frisch und roh genoffen wirts; eben so ungern trinkt ein Kalmpf ungekochtes Wasser. Die angenehmfte Wilch ift sir die Kalmpfen bie Kameelmilch, da sie fluffiger ift, und im Schuern einen angenehmen, weinfauerlichen Geschmad betommt; fie ift ein gesundes, fublenbes, in großerer Menge genoffen, berauschenbes Getrant.

Aus ber Schof- und Ziegemüld bereitt man Alfe (Alefah), be friiche Milch wird in einen Keffel gegoffen, mit etwas gefauerter Milch ober der Branntweinneige vermischt, woh durchgerührt, und eine fehre Welfe jum Sauern siehen gelassen. Dann wird Beuer unter bem Keffel gemacht, und unter dem Kochen steisig gerührt, sind alle wösserigen Theile der Milch entferut, so wird Butter dags erfeht, und darauf läßt man alles zu einer braunlichen Worst zu sammentrochen. Aus der Brantweinseige (f. u. S. 150) tochen die Kalmusten Seinst Reich in Geden abstriefen, und in Gestalt von Worten oder gereifen Auchen aufterbacht torbein des Alfen, welche in Sachen aktriefen, und in Gestalt von Worten oder gereifen Auchen aufterbacht torbein der

Die Butter wirb folgenbermaßen bereitet. Man ifigt eine Cuantild frifdere Aud- ober Schamilich im Arfiel eine geraum Beit foden, flut einsa von dem Schmant gefüurete Milch barein, und Pielli sie jum Berfabern hin, wogu beniger als ein Asy hinkagilch sie. Alebam wird die Milch mit einer Art von Butterpol gefolgagen und in einen Trog außsgapfen, wo sie do bant die außgegangene Butter oben siet, die barauf in leberne Geschierte ober rocher Piternagken geschöde hum also außgedoben wird. Scheint die Milch woch nicht alle Fettigkeit verleren zu haben, fo wird sie ausgegannals geschod wird die Scheint die mals geschod und die Geschierte geschafte Western und geschod und die vergeben die Auflasse die Auflagen geschof und die Geschierte die mals geschod und die Vergeben die Auflasse Ander. I 1366).

Alle Dild wirb, fo wie fie gemolten ift, gefocht, und wenn fle erfaltet ift, in einen großen lebernen Dildichlaud (Orroth), ber in feiner Gutte filt, ausgegoffen, wo immer noch ein voriger Reft bon faurer Dild binlanglich ift, um ben frifden Borrath burdenfauern, wenn man ibn mur mit bem Rubrftode (Billit), ber bagu gebort, mobl burdrubrt. Denn biefe Dildidlaude werben nie im Beringften gereinigt, noch ausgeschwenft, und feben inwendig eine Rinbe von Rafe und Unreinigfeit an, woraus man ben Beruch berfelben und alles beffen, mas fle enthalten, beurtheilen fann. Allein eben bierin befteht bas Gebeimniß, bie weinartige Gabrung ber Dilch bervorzubringen. Um bie Dilich in neuen und leeren Gefagen gefcmint einzufauern, ift etwas bon bem Ueberbleibiel einer porigen Deftillation bes Dildbranntweine binlanglich, ober man mimmt bagu etwas von ber geronnenen Dilde, welche im Dagen geschlachteter gammer gefunden wirb. Alle gefauerte Dilch wirb unter bem Ramen Tidigan begriffen; bie aus reiner Stutenmild bereitete beift Buna Tichigan, aus Stuten- und Rubmild gemifchte Buffat, gefauerte reine Ruhmild, Mirat, alle frifch gemoltene Dilch beift Deffun (Ballas Rachr. I. 131, f. bagu Bergmann Streifereien II. 131, welder verfichert, bag bie Leberfcblauche im Frubjahre beim Beginn ber Dildgeit gereinigt werben).

Die Dilch flegert ben Ralmpfen auch ben Stoff zu ihren gefftigen Getranten, Die fie im Commer, wenn fie viel Dilch haben, bereiten. Die geiftreichfte Dild ift bie Stutenmild, mintern Bebalt giebt bie Rubmild, Schafmild wird gar nicht gur Deftillation vermenbet. Die jur Deftillation bestimmte Dild barf im Commer nur vier und zwanzig Stunden, im Binter und bei fublem Wetter zwei bis brei Tage in ben gewohnlichen, unreinen Dildifchlauchen fauern. Man nimmt feinen Schmant ab, fonbern rubrt vielmehr Alles von Beit gu Beit mit bem Butterftode ftart burch einauber. Die fich abfebenbe Butter wird zu anberweitem Gebrauche verwahrt. Die Bereis tung bes Branntweins ift Gefchaft ber Beiber, bas folgenbermaßen Stalt findet. Muf ben Dreifuß in ber Butte wirb ein großer eiferner Reffel uber ein fleines Feuer gefest, mit etwas Baffer, welches man . barin warm werben lagt, anegeschwentt, und mit ber mohl burchgegrbeiteten, fauern Mild bis etwa gwei Finger breit vom Raube angefullt. Der Reffel enthalt eima brei ruffifche Gimer ober baruber. Muf ben Reffel wird ein paffenber, etwas ausgeholter Dedel, ber entweber nur aus einem ober aus zwei Studen bolg gearbeitet ift, und zwei vieredige Deffnungen bat, gefett. Den Rand und bie Fugen pfleat man in ber Steppe mit frifdem Rubmifte gu berftreichen, wenn fein Thon ober Lebm in ber Dabe, ober wegen bes gefrorenen Erbreiche nicht zu erbalten ift. Rubmift ift auch bei ben Mongolen und Buraten ber gewohnlichfte Berflebestoff. Statt bes Recipientett bei ber Deftillation bient ein fleinerer Reffel mit feinem Dedel . bet nur eine große Deffung und ein fleineres Luftloch baben muß; unb am Rande berum wohl verfdmiert ift. Diefen fest man neben bem Dreifuße in einen Rubltrog mit Schnee ober taltem Baffer. Die Robre, welche ben Dildbranntwein aus bem groffen Reffel in bie Borlage leiten foll, pflegt aus einem balbgirfelformig gebogenen Baumafte, ber gefpalten, mit einer Rinne in beiben Balften ausgeholt, wieber an einander gepaßt, und mit robem Leber ober Bebarine überzogen ift, zu befteben, und wird mit bem einen Enbe auf bie Deffnung ber Borlage, mit bem anberen auf bie eine Dedeloffnung bes großen Reffels gefeht und verschmiert. Endlich muffen borber icon ein Baar große Regel von Thon ober mit Afche nub Sanb vermischten Rubflaben gebilbet worben febn, in beren Große und Schonbeit es immer eine Sausfrau ber anberen guvorguthun fucht, weil fle glauben, bag bie Fullen ber Stuten, wovon bie Dild genommen ift, nach Broportion ber Regel an Große und Schonbeit gunehmen; baber werben biefer Regel auch mehrere gemacht, ale nos thig finb, und nachmals auf bem Feuerplate verlaffen. Cobalb man mit ben Borbereitungen fertig ift, wirb frifdes Feuer gegeben, wobei man burch bie unbebedte Deffnung bes großen Reffels Ucht giebt, bis bie Dilch in bemfelben auffiebet, und ein ftart riechenber Dampf, ber bei Deftillation ber beften Stutenmild fich fogar entgunben lagt, burch bie Deffnung auffteigt. Alebann wird einer ber obgebachten Regel auf biefe Deffnung gefest und angebrudt, bas Fener aber ge-

minbert. Die fleine Deffnung ber Borlage bleibt allein unbebedt. obaleich viele geiftbaltige Dunfte burch biefelbe entfliegen; boch murbe obne biefe, nach Berficherung ber Ralmpfen, bie Deftillation nicht gerathen. Dach meniger als anbertbalb Ctunben verminbert fich ber Misbann ift aller Brantwein (Urr'ti) abgetrieben, und macht von Rubmild etwa ben funf und zwanzigften bie breißigften Theil, von Stutenmilch aber wohl ben funfgebnten Theil ber gangen Dilchmaffe aus. Er ift flar, febr mafferig, und lagt fich alfo nicht ents Doch halt er fich in glafernen Blafden, wie fcmacher Rornvorlauf, unverberbt. Die reichen Ralmiten laffen benfelben burch mieberholtes Abgieben mehrmals verftarfen, und baben eigene Damen fur bie Brobucte einer jeben Rectification. Das erfte beißt Dang, bas zweite beißt Arfa, bas britte Brobuct Chorga. Dbichon fie neue Mamen bis gur fecheten Rectification haben, pflegen fie both nicht . weiter gu geben. Gemeiniglich begnugen fich bie Ralmbten mit bem Broducte ber erften Deftillation. Dan gießt ben Brantwein aus ber abgenommenen Borlage gang warm in eine holgerne Schale, bie einen Musqui bat, und aus biefer in eine leberne ober ans glafdenfurbiffen gefertigte Flaiche. Alebann ift bie erfte Ungelegenheit, bag ber Birth, bei welchem bas Belage ift, etwas Brantwein in eine Schale gießt, einen Theil babon aufe Feuer fchuttet, und bas Uebrige gegen bas Raudlod fliegen lant, um bie Luftgeifter ober feinen Goune engel zu befriedigen. Ferner wird bie Spige ber thonernen Regel bobl gemacht, und auch babinein etwas Brantivein gegoffen. Enblich wirb ber noch warme Brantwein mit großen Schalen, bie oft nicht biel weniger ale eine gute Flafche balten; allen anwesenben Freunden aus ber Familie; welche bas Belage giebt, berumgereicht. Bas bavon ubrig bleibt, pflegt auch nie anbere ale aufgewarmt genoffen gu werben. Diefer Dildbrantwein beraufcht wegen feiner Baffriafeit awar nicht fo gefdwind und in fo geringer Quantitat, als ber Gruchtbrantwein, allein alle Steppenvolfer, Die fich beffelben bebienen, und auch bie Ruffen, bezeugen, bag ber bavon entftebenbe Ranfc viel langer anbalt, und zugleich alle Luft gum Gffen benimmt, bingegen fein Ropfweb, wie ber Rornbrantwein, binterlaft, reichen Ralmyfen an ber Wolga feben bem Dildbrantweine gefanerted ruffifdes Brot gu, woburd er icharfer und fanerlicher ale reis ner Dildbrantwein wird (Pallas Rader. I. 132 bis 136).

Diefen Mildebrautwein finden wir nun nicht allein bei ben Kalmpfen, sondern auch bei allen Oftmongolen (Spafnith, b. Mongolei E. 128).

Gin anderes geiftiges Getrant ber Kalmigten beift Bord, und wird bereitet, indem man rofes Schaffteifd, im Destilltreffel mit Afchigan verbindet. Das Getrant hat einen augenehm fauerlichen Geschmadt. Das von ber Teftillation übrigkleibende Fleifd ichmedt

beffer, ale bas auf gewohnliche Art bereitete (Bergmann, Streifereien II. 132).

Des unsemein fauere, soft wie Brantweinbefen findende llederichisch von der Opfildation bed Mildberantweins, welches die Kalmosten Bossan, die Wongolen Jacha nennen, wird nicht allein, wie oben (S. 147) bereits erwähnt ist, zum Käis gemacht, sondern auch mit fischer Mildt vermicht, solselich verzischer; man benutz es ferner zum Bereiten der Schafe und Kammerfelle, wie denn überhaupt bei den Nomoben faum etwas als nuclos kernworfen wird.

Ein anberes, allgemein gebraudliches Betrant ift ber Aufguß von Bflangenftoffen. Bunachft benuben bie Ralmbfen, gleich ben Tungufen, Mongolen und Buraten, bie in ihrer Beimath wachfenben Affangen. Go tochen bie Ralmpfen eine in ben magern Steppen machfenbe Art Gußholgfraut (Glyzyrrhiza asperrima), ben Samen bes Spitmegeriche (Lapathum acutum), bie Burgeln ber gelben Gumpffcmertel, und ben beftig gufammengiebenben Camen bes 3mergaborns (Acer tataricum) von welchem fie burch Rlopfen ober Reiben in einem Sade bie Blugel absonbern; megen biefer Blugel nennen fie ben Baum Barga ober Beuidredenbaum (Ballas, Dadr. I. 138). Die Mongolen bagegen nehmen eine große Art Steinbrech (Saxifraga crassifolia), bie Sanguiforbenmurgel, bas Rraut ber Breifelbeeren, ber Pyrola rotundifolia, bas Laub ber Tamarix germanica, einige Botentillenarten, bas gemeine Gufbolgfraut, bas an boben Gelfen machfenbe Polypodium fragrans, bas wie Simbeeren riecht, und beffen Boblgefdmad Ballas rubmt, und eine gemeine Clematis. Die Gamen bes blaffgen Bilfenfrautes (Hvoscvamus physaloides) find nur bei ben baurifden Tungufen im Gebrauche, und merben, um fie gum Mufauf vorzubereiten, faft wie unfer Raffee geroftet (Ballas, Dachr. I. 182).

Außer ben vaterflänbifchen, warm genossen Aufalissen haben erichere Momaden auch noch ben chiensischen Tete (Zas), ben bie Kalmsten nur wäßig, oft nur bed Anflanded wegen, genießen, die Mongosen und Bundema dere unter ihre Andrumgsdintel aufgenammen haben. Bei ihnen tommt ber Aveteissel zu nur fich von aus China jugesichten, in Tasielin gepressen Ziegeliche um fich ben aus China jugesichten, in Tasielin gepressen Ziegeliche mehr bem Tabet aufgengen zu konnen. Der Riegelicher in wirten nehr Ben Tabet aufgessen zu konnen. Der Riegelicher in wirten der Anglicher in der mehr ihren Arbeite, die der Gestelle gereitet, auch maß mit dem Gullert von Theirektu gedeunden und in Vormen gepress, und in der seine Auflichten fehre, bereitet, auch werden und in Vormen gepress, und in der seine Justiere die gene der des von die knurre begabet.

<sup>\*)</sup> G. u. a. Allg. hift. ber Reifen Th. VI. G. 525. Der chinefifche Rame ift Rapelcha ober Rarcha.

Dan ichlagt ein Stud von einigen Lothen ab, gerftont es, und lagt es in einem Reffel mit tochenbem und magig gefalzenem Baffer ftart fochen. Dabei wird bas Rochfel mit einer Schopffelle fleifig gefcopft, ausgegoffen und vermengt, bamit bas Rraut nicht oben ju fcwimmen tomme, weil fonft ber Thee nicht bid und ftart genug wirb. Rach binlanglichem Rochen fest fich alles Rraut gu Grunbe, und nachber wird unter ben Thee, um ibn nabrbafter ju machen, Mild, Butter ober Kett aus Sammelichmangen, auch wohl etwas Debl eingerührt. Das Galg, beffen fich Mongolen und Buraten am liebften jum Thee bebienen, ift babjenige natrofe Erbfalg, welches in ber Mongolei an ben Ufern vieler Bitterfalgfeen und ungahliger Galge grunde uber bie Erbe austritt. Gie mablen vorzuglich basjenige, welches gar fein Rochfals und bie großte Proportion Natron ober naturliches Alfali unter wenigem Glauberfalge fubrt; alle anberen tommen ihnen nicht fo fcmadbaft vor, und machen ben Thee nicht fo bid und feifenhaft. Ronnen fie folches Galg nicht haben, fo nebmen fie bie icharfe Miche von faulem Birtenbolge ober ber braunen, unteren Rinbe ber Birfen, bie fie auf einer Pfanue brennen und Schulta nennen. Dieje wird unter ben Thee gerubrt. Es ift großtentbeils bem unmäßigen Gebrauche biefes jufammengiebenben, bigigen und bie Berbauungetraft ichmadenben Betrantes jugufdreiben, bag bas mongolifche Boit burchgangig von geringer und hagerer Geftalt und bon ungefundem Unfeben ift. Es eutfteben guweilen wirfliche Rrantheiten baraus, und bie, welche fich ber Schulta unmagig bebienen, fterben enblich an unbeilbaren Blutfluffen \*) (Pallas Radr. I. 180). When fo allgemein wie bei ben norblichen Nomaben ift auch bei

Wen so allgemein wie bei ben norblichen Nomaben ist auch bei ben Kalmisten und Mongolen ber Gefrande bes Tabels, bei Minnern sowohl, wie bei ben Frauen, und die Tabalspfeife sommt sein all bem Munde.

## Die Rleibung

ber mongolischen hierwolfer \*\*) war ursprünglich nur aus Thieressen, wie bie firte norblichen Nachann, gefetuigt, werfelben auch im Schnitte überaus ähnlich, wie fie fich benn in ber Bintertracht und in ber Arach ber annen Lente erhälten hat. Durch dem Lerbe febr mit ben chinessischen kent erhölten hat. Durch dem Lerbe febr mit ben chinessischen und tatarischen, in neuerer Zeit auch nit ben rufflichen Nachann, haben sie eineme, baumwollene und seiner stuffer erhalten, welche ein Wohlschenben das Leete und Beizwerf verbrängt haben, so daß letzeres nur noch zu Williamer wert verbrängt haben, so daß letzeres nur noch zu Williamer berträugt ab und zur Verzierung benutzt von

Die Tracht ber mongolifchen Bolferschaften besteht gunachft in

\*\*) G. Taf. II. bie 3. u. 4. Figur.

<sup>\*)</sup> Bergl. Bergmanne Streifereien II. 132.

Beinfleibern (bei ben Ralmbfen Schallburr genannt), welche beibe Gefchlechter tragen. Gie werben mit einem burchgezogenen Banbe uber ben Guften feftgehalten, und fallen weit bis auf bie Rnochel berab. 3m Binter tragt man entweber boppelte Schallburr aus Beuch ober aus Belgmert. Die Commerbeintleiber find bon weißer Leinmand, ober aus blauem, grunem, felten rothem, niemals gelbem Ris tai. Der Dberforper ift mit einem furgen, bie an ben Gurtel ber Beinfleiber reichenben Gembe bebedt, bas vorn ber gange nach wie eine Befte geoffnet ift; es wird bes Rachts abgelegt. Darfiber tragen beibe Beichlechter ben Bafdmat, ein urfprunglich tatarifches Rleibungeftud, bas bis an bie Rnice bergbreicht, enge Mermel bat, unb vorn mit hafen ober Andpfen am Derleibe befeftigt ift. Das Dergewand (Labtichid) tragen bie Danner bis an bie Baben, Beiber und Dabchen bis ju ben Ferien. Im Sanbgelente ift es in eine Menge Faltenringe gufammengebrangt, unter ben Schultern wirb es betrachtlich weiter. Um Raden ift ein ftebenber, zwei ginger breiter Rragen, ber auf ben Geiten allmalig aufbort. Born find weber Banber noch Anopfe, weil bas Gewand uber einanber gefchlagen. und vermittele eines Gurtele befeftigt wirb. Beibliche Labtfchide find oftmale auf ber Bruft geftidt. Gewohnlich macht man biefes Rleis bungeftud aus grauem Bollengende, Bobibabenbe baben fie bon Ritai ober farbiger Leinwand und Geibenftoffe, meift bon blauer und gruner Farbe.

Die Tife werben mit weiten Siefeln, gewöhnlich von ichwarger Farbe, die besseren aus rathem Sassan, gewöhnlich von Eblage find hoch, und entweder mit Ragein ober mit halbrunden Elfen, gleich den Pferbebufen, eingesigt. Europäische Ertsimpte gebrauchen des Kalmpfen stellen, das ei hiene bequemer ist, die Sie mit Leinstückern zu umwönken. Im Winter tragen sie Kilgstrampfe. Arme Exte gefen im Sommer berspis und mit nachten Dereteile, arme Anaben geben tie zum gednet achter aber dellig nachen, die Machen

aber werben von fruhefter Jugend an forgfaltig verhullt.

 gufen erinnernben Tracht, und gaften 70 und mehr Rubel bafur, mabrent ein gewohnlicher 5 bis 6 Rubel toftet.

Bon ben Tataren hat man noch brei andere Aleiber angenommen. Der Schhman ift ein langer Abod mit Atermeln, ber vorrugugeftnight und über ben Abstlickte getragen wirt. Der Aterängä ihr ehen hasselle Richt, nur baß spien Aremel geischigt finn, bo abs man bie Ateme bindurchsteden fann. Beibe sind meist von Anch und oft mit Treffen beiset. Der schwarze, gottige Signamatel, ber tie san das Amie reicht, wirb ekenfalls von ben Tataren gefaust, und am Galfemit einem Riemen gefemben.

Die Manner tragen burchgangig ben Ropf gefcoren, und laffen nur hinter bem Scheitel, recht in ber Mitte bes Baartopfe, einen runben Bled mit langen Saaren fteben, ber gemeiniglich in einen, von jungen Leuten auch in zwei ober brei Bopfe geflochten wirb. Junge Ralmpfen laffen noch um ben Scheitelfopf in bie Runbe fpannenlange Saare uneingeflochten fteben. Den Anaben wirb von Rinbbeit an bas Saupt gefcoren; bas Saar ber Dabden aber wirb forgfaltig gepflegt, und im zwolften ober vierzehnten Sabre, wo bie Dabden mannbar werben; flicht man ihnen bas hinterhaar bom Scheitel an in einen Sauptzopf, und bas Rebenhaar ju beiben Geis ten in fo viele Flechte, ale man will ober fann. Diefe bangen ges meiniglich binten und auf bie Schultern berab, feltner fclagt man fie um ben Ropf. Bei ber Berbeirathung eines Dabdens werben biefe Blechten aufgeloft, und aus allem Saare am Sinterfopfe, gleich hinter ben Ohren, zwei große, und wohl noch mit eingemengten, fremben Saaren vermehrte Bopfe geflochten, welche nach vorn über beibe Schultern berabbangen muffen, und in einer Scheibe von fcmargen Rital ober Taffent verwahrt werben.

(Pallas, Nachr. I. 110).

Die gewöhnliche Bintermige bebedt ben Ropf mehr, und bat auf beiben Seiten zwei flugel ober Ohren, welche über bie Baden geschlagen und mit Bahvern zurüdgeunden verben thanen. Sie ift burdaus nit Belg gesättert und gleichfalls beiben Geschlechtern gemeinsam. Im Sommer tragen Bornehme und Beiffliche eine Art runber Gonnenhitte, mit gang fladem Boben, die entweber aus überzogenem Tilge ober aus boppeilem Erden- und Bannwollgeuse bestehen, wel des über einen Riff von Eljendrach ausgespannt ist. Geneticulgsich ib ein einer Seite roch, bie ober gelt überzogen, und der wecklert wegen seines platten Bobens nur leicht auf dem Kopfe fist, mit einem Bande ober Miemen unter bem Anne befridig.

Reiche Frauen und Geiftliche tragen bemnacht eine ber Chatichilgamalagai abnliche Rube, beren Band mit iconem Fucheund Marberfelle verbramt ift, und beren Boben aus reich gestidter

Geibe beftebt.

Junglinge und Mabchen fuhren endlich oft ein rundes Muhchen mit einem ungevolfterten, vorn, auch voolt hinten aufgefclitteten, ober vorn veit ausgeschnittenen, glatten Belg. Der Sammetrande jum Aufschlagen, außender mit gelbem Luche ober Baumtwollenfoffe

überzogen (Ballas, Radr. I. 111).

Da die Michen die beiligen Garben tragen, so legt man fie niemals auf die lögse Erbe, sondern halt sie auf dem Anie oder, muß nan sie aus der Saud ihnn, so sezi nann wenigstens sein Gewand oder irgend etwas Meines darunter. Weil die gewohnlichen Michen sist die Burges der heren ferstellen und sie niederbeitigen, sig bis an die Burges der heren ferstellen und sie niederbeitigen, so fieben den mongolischen Wiltern die ohnehin sehr großen Ohren weit vom Kopfe ab.

llebrigens wird ber Angug bnrch ben Gurtel vollenbet, ber bei ben Mongolen, wie bei ben nordlichen Romaben, Beuerzeug, Meffer, Zabafsbeutel und einen auberen Beutelt tragt, ber aus Kital ober Gelbengeuch gefertigt und in gierliche Falten gelegt ift, worin fie be-

ftanbig eine bolgerne; gebrehte Trinfichale bei fich fubren.

Der Schmith, ben wir in ben hatten und Kiebern ber vollarischen Austonen fauben, berricht, vom auch in minberem Grade, bei ben mongolischen Böllten. Im den versichet Ballas (Racht. 173), das jib er Wongelen ielles bei Butienn ertnisier, als die Burdeten siehen, allein ber Wongelen ielles bei Burden ertnisier, als die Burdeten ich ben Burgern, bag man selten Zenand mit unteischmusten Alberen iche, da gebe Speise mit den Singern spisse, das die bei Burdeten ben Burgern gesten und der Bereich ober den Ausgeben fein eine Angelen. Das hem und die der den eine Einstell ober den Gebreich gewohlten, und bei Beinflicher isom sie von selbs der den den gesten, wie de Ernigen sein, wie de Geringen sein.

### Der Schmud,

ber bei ben meiften bisher betrachteten Nationen, insofern bas Clima es verstattete, bie Kleidung bei weitem überwog, tritt bei ben mongolischen hirtenwolkern fehr in ben hintergrund, obschon bie jungeren Der Schmud ber Mongolen ift meniger felbftanbig, ale 1. B. ber ber Americaner. Bemalung und Satowirung, bie wir auf bobes ren Gulturftufen wieber finden, und 1. B. bie Tungufen noch haben, fehlen ganglich, und es beschrantt fich ber Comud überhaupt auf wenige Unbangfel. Go fdmuden bie Frauen ihre Bopfe gern mit Ringen, rothen Corallen und Berlen, felbft mit Turfifen. Das Schlog bes Uebergewanbes wird ebenfalls mit einigen Reiben Corallen gefchmudt, baran auch ein fleines Rabzeug mit einem fleinen Defferchen gebangt. Um ben Ropf tragen bie Mongolinnen Stirnbanter, Die mit Corallen befest find, und recht unter ber Dute um ben Ropf gebunben merben. 3n bie Obren bangen fie große Metallringe. Der Bale wirb mit einem Schmude bon Corallen vergiert, wogu ihnen bie von ben Chinefen aus Leim bereiteten nnb in Del getrantten rothen Corallen bie angenehmften finb. Un biefes Befchmeibe bangen fie einige meffingene ober filberne Budeln und Capfeln, welche Anulette enthals ten, welche bie Lamen geweibet baben. Der Schmud ber Danner beidrantt fich auf ben Gurtel, ben Bornebme bisweilen mit - Detalls platteben beieben laffen.

### Die Wohnung

ber mongolischen Sittenvoller ift bas Belt in feiner hochsten Ausbildung. Es besteht aus einem Holggeruste und Filgbeden, das burch wenige Lastibiere weiter geschafft werben kann, und aufgeschlagen eis nen warmen. Bind und Better abbaltenben Ausenbalt gewährt.

Gine falmpfliche und mongolische Glischiter (Getre) besteht zu nachft aus einem Satrebmerfte von vier bis acht Snicken, beren jedes
aus eines dereigig gollischen Weiden im Geftalt eines Reges bevoglich zusammengeschaft fit, so daß dere einem Faben lang und viere bis
finis fäuß ausmachen, dergeschaft zusammen geschofen werben tonnen, daphaß ein Sied biet an eben andern zu liegen kommt. Da, no fich
die Siede trugen, sind sie deutsche der einem burdzogeften fürzen Riemen von rob bereiteten Leder, der an jeden Minde einen Anoten bat umb schaft gespannt ist, dicht an einander, boch deweglich bestehtigt, einer-Sieste wirteren im der Geuchsteit leder zu hoch der bestehtigt, einer-Sieste wirteren im der Geuchsteit leder roten, hol-

gerne aber aufquellen, bie Beweglichfeit binbern, und nicht fo bauerhaft febn. Goll nun bie Butte aufgefchlagen werben, fo werben bie Gatter auseinander gezogen, in einen Rreis gefest uub ba, mo fie einanber beruhren, mit haarfeilen ober aus Bolle gemirften Gurten verbunben. 2Bo ber Gingang ber Gutte febn foll, ber meift gegen Guben gerichtet ift, ba wirb ein 15 bis 20 Bfund wiegenber Rabmen mit zwei beweglichen Thurden eingesett, und mit ben nachften Gatterftuden verbunben, auch wirb von biefem Rahmen noch ein ftarter, breiter Gurt ober ein barenes Geil um ben gangen Rreis ber Burbe gelegt und icharf angezogen, um biefelbe fefter gufammenju halten, und in eine recht runbe form ju bringen. Darauf wird ein bolgerner Rrang, ber aus zweien, etwas von einander abftebenben Ringen ober Reifen beftebt, swifden welche bie Dachftode eingestedt werben fonnen, ober ber auch bagu paffenbe gocher bat, auf etwa breien ber langen Weibenftabe uber bie Gurbe emporgehoben und bann alle übrigen Dadftabe nach einander gwifchen bie Reife ober in bie Locher bes Rauchfranges eingestedt, und mit bem untern Enbe auf bie Babeln ber aufgerichteten Surbe geftust und mit fleinen, aus Ringen gemachten Schlingen eingehenft. Die Bahl biefer Dachftabe pflegt fich nach ber Babl ber Gabeln bes Gurbenwertes gu richten, und eine folche Menge ift notbig, um bie Laft ber Filge gu tragen, und bas tonifche Dach bauerhaft ju machen. Das gange Berufte ift mit rother Mergelerbe ober gebranntem Oder, ber mit Gifchbrube ober Leimmaffer angemacht ift, obne Binfel mit ber Band felbft angeftrichen. Dierauf wird bie Gutte mit Filgen befleibet; querft merben rund um bas Gurbenwerf bie Geitenfilge ober Wanbe angelegt, welche um ber Barme willen fo breit gemacht werben, bag fie eine gange ober balbe Elle unter bie Dachfilge reichen. Wohlhabenbe legen fie im Winter mobl boppelt, ober umgeben fie mit Matten, bie Urme aus Binfen fertigen, reiche Ralmpten von ben Ruffen antaufen. Alles wird burch ein Geil umidlungen und feftgehalten. Bor bie Thure fommt noch ein Borbang von Wile, ber aufgeschlagen werben fann und burchnabt ift.

Das Dach ver Stitte beifebt aus zwei großen Siften ober Meine, welche barnach guscichnitten umb genäht find. Sie werben mittelft langer Stangen über bad Dach in die Sobs geboben und in angenähten Schlingen aus herenen Bandern in der gebeingen Lage angehängt. Darwier in der die Beiter Dach ist die eine Auflige mit die eine Auflige werben mit derfer mit langen Justen überteilt, Mit die beie Dachfig werben mit derfer gefclungenen Sparfeilen beseich. Mit die beier Dachfig werben mit derfer gefclungenen Sparfeilen beseich gene bei Bedach die Seitenfilge blit, leftgefnührs. Die Definung bes Rauchfranzes bleibt gemeiniglich als Schornften offen. Wegen des Rauchfranzes bleibt gemeiniglich als Schornften offen. Wegen des Mauchfranzes bleibt gemeiniglich als Schornften offen. Wegen des Bunder und Regnet der füb Arrustbegen von Weidenweigen barüber befeftigt, auf welcher die Sich füg an der Muchfret Weiten, ober anch zu mehreren Weinne, wiede

Schner und Begen, und wenn bas Gener ansgebrannt ift, über eie gange Dessung gebedt wirt. Dieß wird von Innen durch eine Sange bewerffelligt. Diefer Belte bebienen fich alle Kalanhsen und Wongolen, Arme, wie Reicher fie halten im Winter warm, obssom hie keiner ihr der die bestehe bestehe die b

angenehm fubl\*).

Die Sittern fitt freilig nicht von langer Dauer. Das Solgwert blit fich jebog bei guten Stiten gein und mehrere abgre, bie Deden miffen aber dier erneurt werben. Solls in ben bestim Deden entsteben ichon in ben ersten Bochen Löcher allein burch bas Ausspannen über ben Solgen, die sich ein jedem Auflegen vergrüßern, und bee das Jahr vorulber ist, erblidt man überall Definungen, burch volleig be kurft siterde. Da angeschen Kansten lieber in burchlöcherten als in gesticken Stiten wohnen, so mitsten ber in burchlöcherten als in gesticken Stiten wohnen, so mitsten ber vonsighen aller zwie Jahre neue Stütenbeden anschaffen. Die abgelegten Deden braucht man für neue, gertinge Stitten ober zum Ausstillen.

Die Anfertigung ber Filge ift eine ber Binterarbeiten ber Ralmbten, Dan nimmt bagu theils weiße Chafwolle fur bie Gutten ber Bornehmen, theils gefarbte Bolle. Dan nimmt einen alten Bilg, ber bie Groge bes neuangufertigenben bat, und bebedt ibn eis nen Schub ober minber boch mit ber Bolle, und legt in bunter Bolle bie Bergierungen, bie er baben foll, barauf. Die Bolle ift vorber gereinigt und ausgeflopft worben. Dun wird fie mit fiebenbem Baffer übergoffen. Alebann wirb bie Bolle mit bem alten Bilge borfichtig und feft aufgerollt, und mit barenen Striden umwunben, Co viele Leute, ale nach ber gange bes aufgerollten Gilges nothig find, feben fich nach ber Lauge in zwei Reiben auf bie Gaden, unb werfen einer um ben anbern bie Rolle abwechfelnb vom Rnie auf bie Erbe und bon ber Erbe wieber aufs Anie. Dabei arbeiten auch bie Danner, und es helfen Nachbarn und Freunde. Rachbem bie fdwere Arbeit über eine Stunde fortgefest worben, ift bie Bolle genugfam ineinanber gefilgt, und etwa portommenbe Gebler werben mit ber banb ausgebeffert (Ballas Racht, I, 142, Bergmann Streifes reien II. 90).

Die ju ben Sutten nothigen Gurtbanber werben von ben Beibern also geferigt. Der Aufgug wird iber einen ranben Sied, ben ein Ander balt, geniedle und mit bem einen Gabe an einen Ander beit, geniedle nub mit bem einen Gabe an einen Baumftamm ober bie Gutte gebunden. Den Ginfchlag gieft bie Bietein mit einer Spublie mußian wurch, indem fie einen Fadern nach bem aubern aufgebt. Gin fleiner Kamm bient jum Schlagen (Pale

<sup>\*)</sup> S. 3wide's Reife S. 36. Bergmann Streif. II. 83. Mond Spafinth C. 126.

las Radr. I. 142). Die Stride werben aus Pferbehaaren ober Rameelwolle obne weitlaufige Unftalten geflochten.

Richer jum Eingange jur Linken ist ber Ehrenplat und bie Lagerstätte fur Gliffe, ber auch für die unverheitatheten Schipe und Schiter, wie auch bier das Genede, Röcher und Bogen ausschlichtigt wird, und gleich beim Eingange das Sattelzeug zu liegen kommt. Bur Rechten vom Eingange werben die aus Pierbeieber genähten, großen Millissschlädes und andere Sausgesschiere, bie zur weildiefen Williss

fchaft geboren, bingeftellt.

In der Witte der Sutte brennt das Geuer, über welchem ein großer eiterner Dreifuß fiedt, worauf die Spielen in großen, sladen, eifernen Schalen geschet werben, die in den urflischen und siktissieden Eisenhatten in großer Wenge und von verschliebener Größe für die mongolischen Friedwolfter geoffen werben. Dei Wornehmen wird nicht in der Wobschülter geoffen, do findet sich nur ein Feuerbecken

mit glubenben Roblen.

auch Leberbeden, bie aber weniger gefcatt finb (Bergmann Strei-fereien, II. 101).

Diefe Sutten werben bem Gurober namentlich in ber rauben abrevieit burch bie-barin berrifenbe Unsauberteit ichr unangenebm. Dain sind auch die Stitten ber Bornehmen gur Küche umgeschen, Won allen Seiten zeigen sich Reffel, holgeschier, Rielischied mit ben Spuren ber gebaltenen Walfgeit. Die hingeworfenn Alle find bann besonbere mit Affoc, Speichel und naffen Fußtritten besucht, umb bas Ungegiefer triecht barunter umber (Bergmann Streifereit. UR. 103).

Beiche Leute haben mehrere Sutten, wo Aoche, Auchenbadter, Speelde und andere Dienfleute wohnen, und wo das Gerathe und bie Gefäße aufbewahrt werden. Gehr angesehene Familien haben biese Rebenbutten boppett.

#### Die Werfzenge und Gefäße

ber Mongolen sind durch ben allgepuinen Gefrauch der Melalle, namentlich best Cijens bei weitem mehr ausgebildet, als die ihrer norblichen Racharn. Außer bem Melalle liefern ihnen libre Hereben ben wesenlichten Stoff bagu, wie benn auch ihre Kleidung vornämlich auf Allerhoffer bestand.

Die falmpfifden und mongolifden Schmiebe find nicht minber gefdidt ale bie tungufichen, und berfteben mit eben fo geringen Ditteln ju arbeiten (f. D. G. 39). Gie fertigen namentlich Bfeilfpigen, febr gute Meffer, Bferbezeug und anbere fleinere Gachen. Die Ralmbfen baben auch Gilberichmiebe, welche Dhrringe, Rannden und Schalden fur bie Altare, Capfeln aus Rupfer, Silber und Def-fing fertigen. Sie vergieren bolgerne Theefannen mit filbernen und meffingenen Reifen und Blattden, welche bie Beftalt bon Thieren u. f. w. baben. Die gefchictteften Schmiebe aber finben fich bei ben Buraten; ibre Arbeit nennen bie Ruffen Bratefifche (Bratefaja Ro. bota), fle felbft Robubu. Ihre Effe, Ambofe, Bangen, Bammer und Feilen find wie bei ben Tungufen; fle haben aber außerbem Rauchund Polirbammer und Dratheifen. Das Gilber faufen fle pon ben Chinefen, es ift gang feines, danifches Gilber genanntes Detall. Sie fcblagen baffelbe ju gang bunnen Blechen, und machen biefelben auf glattem Eifenbleche, Die fie belegen wollen, mit bem Rauchhams-mer, beffen Bart einer Feile gleicht, ftraulicht ober punctirt. Das Silberbled ichneiben fie nach Muftern von Birtenrinbe in beliebige Figuren, legen fie auf bie rauche Geite bes beifigemachten Bleches, und ichlagen es mit bem Rauchbammer fanft, woburch es fich mit bem Gifen vereinigt. Dann laffen fie bas Stud im Feuer blau anlaufen, machen alles mit bem Bolirbammer recht alatt, und reiben es mit einer tobten Roble blant. Binn lagt fich eben fo auftragen

(Georgis Reife I. 308. Smelins Reife in Sibirien I. 407. Ballas Nachrichten I. 146). Bei ben Kalmpten gab es Buchfenfcmiere, bie aus Drath und großen Augelhafen Laufe jufammenarbeiteten.

Gin ben Mongolen eigenthumliches Gerath ift bie fomale Urt, Dble genannt; es ift - wie Berr Gemeinbevorfieber 3mid\*) verfichert, bie Oble bas allgemeinfte und unentbebrlichfte Inftrument ber Ralmiffen, und wird namentlich jum Musbauen von Erogen und ans bern Golgarbeiten gebraucht. Es ift offenbar bie Rachbilbung ber fteinernen Artflinge in Metall, nnb bie eine Art \*\*) (Taf. V. Sig. 2) ift in ber gorm wie in ber Art ber Befestigung an ben bolgernen Stiel bas getreue Abbilb bes fleinernen Driginals, wie mir baffelbe bei ben Infulaneru ber Gubfee wieberfinben merben. Die Artflinge ift auf ben gebogenen Stiel aus bolg gelegt, oben abermals mit bolg bebedt, und bas Gange mit zwei eifernen Ringen gufammen gehalten. Da bie Sinterfeite ber Artflinge feilformig gehalten ift, auch amifchen ben Ranbern von beiben Geiten eine Rinne gefertigt ift, fo gewinnt bas Bange burch ben Gebrauch mehr Festigfeit Die zweite Urt Rlinge wirb aufgeftedt auf ben ebenfalls gefrummten Stiel, wie etwa bie Lange ber Ublanen auf bie Stange. Der Stiel wirb be8= balb oben, mo bas Gifen ibn umidliefen foll, pieredig quaeidnitten. Die vieredige Dulle ift jeboch auf ber Unterfeite offen (f. Taf. V. 2). Das Beil wird borigontal und perpenbicular, wie man es eben braucht, auf ben Stiel gestedt.

"Ein anderes Instrument ist die Sense, Charfose und Geabtsele und Geabtsel, aus Kissen, etwo 250 Ilang, oft aber auch viel trüger, entweben mit scharfer Schneibe oder gegabnt \*\*\*). Date Mongolen tein bras dere Getradie maßen, so vorreibe Bertzung aumustächlich zum Schneiben des Schliffs als Brennmaterial, per Binfin, Straber und beraf, gefraucht "Mie beis Gertalie, wie, auch Merfier, Bolden, Schwerter, sind im Bertzsick mit den unsfrigen sehr fein (f. Bwid am anges, Orte e. 35).

Den Bohrer fennen bie Mongolen ebenfalls, und zwar benfelben Drillbohrer, ben wir fcon bei ben Kambichabalen vorgefun-

S. auch ben sechstenten Jahrerbericht (1841) bes volgtlanbischen Miterthumsvereins G. 31 und Big. 2 n. 3.
\*\*) Zaf. V. Big. 1. 2., nach einer Originalzeichnung bes herrn Bwid;

<sup>&</sup>quot;2 Ag, V. Fig. 1. 2., nach einer Driginalzeichnung des herrn Buick; Diefe Justumenet find verholls se interessand, well sie auch in thullider Form in Offinden und überaus häufig in den Landen vorsommen, wo Germanen befmisst waren. Seide vorläufig jur Bergleichung mein Jambbach der germ. Allreichmardnund 2. 208 Zas, 1. Sen verligen Jedern hat man in Thirtingen auch eilerung gefunden, welche in der Kammlung der Leitziger, Deutichen Geschlichten aufendacht werden.

<sup>\*\*\*)</sup> E. Rig. 4. bei 3wick, woraus jedoch nicht hervorgeht, wie das Eisfen am Stiefe befeitigt ift. Auch diefe fleinen Senfen haben etwas Achnichten in den altgermanischen Grabftatten. S. mein handbuch der G. A. S. 50 und Laf. L. 4.

ben haben (f. o. Ih. II. 265). Die Ralmiten haben auch ben bops pelten Drillbohrer (Bergmann Streifereien II. 93).

Die Drebbant ber Ralmyten, beren fich befonbere bie Berfertiger ber Bolgichalen bedienen, befteht aus einem arfchinlangen, fauftbiden, bolgernen, an ben beiben glachen mit Gifen befestigten Cylinber, welcher vermittelft eines zweifach umfclungenen Riemens von einem Sanblanger, ber bie beiben Geiten beffelben burch angefnubfte Bolger regiert, umbergebrebt wirb, mabrent ber Meifter bas mirbelnbe Schalenhols auf bie gewohnliche Art gestaltet. Die Deifel find meiftens aufmarts gebogen, weil bie taum eine Sandweit uber bie Erbe bervorragenbe Drebbant nicht verftattet, bag man bie Banbe nach Befallen gebrauchen tann. Behn bis zwanzig Deifel nehmen mit ber burd eingeschlagene Seitenpflode geftusten Drebbant fo wenig Raum ein, bag ber Arbeiter im Stanbe ift, Alles, mas ju feiner Arbeit gebort, unter bem Arme fortgutragen (Bergmann Streifereien II, 171). Dit biefem Bertzeuge fertigen bie' Ralmpten ihre bolgerne Schalen, mabrent fie bie ju ihren Gutten nothigen Stabe mit bem einfachen Meffer glatten und runben.

Die Gefage ber Mongolen\*) fint theils aus Metall, wie bie Reffel, Rochichalen und Schopfloffel mit langem Stiele, welche fle aus ben fibirifchen Gifenhutten erhalten, theile aber aus bolg und and. Leber. Die bolgernen Gefage find gunadift fleine Schalen aus feinem Bolge gebrebt (Bogogo), welche bie Briefter fubren, bann grofiere, 3 bis 4 Theetaffen faffenbe Schalen (Bangfinn), bie von unten rund, bauchartig anfteigend in bie ehlindrifde Form übergebn. Schabfinn und Badbarr find abmeichend von biefer Form. Codfocho ift ein ungebeurer Botal, ben man taum mit ben Armen umfaffen tann; und ber blog an Besttagen bervorgeholt wirb. Urme Leute begnugen fich mit einem Baar Schalen, Bornehme baben fie befto reichlicher. Die gemobnlichen Schalen angesehener Danner liegen in einem bolgernen Sagen obne Oberbedel, ober in einem anbern Chalengebaufe, bas mit Bilglappen, Beu, Barier und bergl, ausgefüllt ift, bamit fic bie Trintgefdirre mabrent eines nomabifden Buges burch ben ichmankenben Bang ber Rameele nicht beichabigen. Die Munbichalen bes Furften und feiner Bemalinnen und Rinber werben forgfaltig und einzeln in befonbern feibenen Gullen, bie man an beiben Enben mittels eingezogener Schnure aufammengiebt, aufbewahrt. Mus ber Schale eines Gurften ober Lama barf fein anberer trinfen, aber ber gemeinfte Ralmbt fann fie mit ben Ringern auswischen. Da bie Schalen nicht mobifeil find, und manche mobl an 5 Rubel toften, fo merben Riffe burch angeheftete, gierlich gefchnittene Stude von Deffing, Rupfer ober Gilber wieber vereinigt (Bergmann Streis

<sup>\*)</sup> S. Taf. V. Big. 3 ein bolgernes, 4 ein metallenes, 6, 7 u. 8 ein les bernes Befag. Big. 5 ift ber holgerne Rahpflock fur die Milich, nach Ballas.

fereien II, 141). Außer ben Schalen hat man noch Schuffeln, Bleifdtroge und Schopftellen aus Solg. Aus beufelben Stoffe ift benu auch bie hohe, eplinbrifche Abectanne, bie mit tupfernen ober filbernen Bleden und Reifen verziert ift.

Die meiften großeren Gefage werben and Leber verfertigt, eben fo bie Theefanne ber Armen, vor allem aber bie Milchgefage unb

Reifetoffer.

Die Bereitung bes Lebers, bie gang ben Frauen anbeimfallt, gebort überbaupt zu ben wichtigen Beichaften, mobei Ballas folgenbes Berfahren beobachtete (Rachrichten 1, 138). Barte Lammerfelle werben erft in laumarmen Baffer rein gewaschen, bann etwas abgetrodnet. Darauf fratt man fie mit einem ftumpfen Deffer an ber Rleifchfeite, fomobl um bie Rleifchfafern zu entfernen, ale auch um bie Baut ju offnen, bamit bie Dilch beffer einbringe. Demnachft breitet man bie Felle an ber Luft, auf bem Grafe, ober eis nem Gilge aus, fpanut fie auch wohl mit Bflodchen an, und beftreicht fie nun brei Tage bintereinanber taglich breimal mit faurer Rubmilch, bie etwas Cals befommen bat, ober Dilch Brantweinbefen; bie Dilch wird mit einem Deffer forgfam und gleichmäßig uber bie gange Dberflache bes Felles ausgebreitet. Um vierten Tage lagt man bas Well austrodnen, nub mirtt es fobann amiiden ben Sanben und auf bem Schoofe nach allen Richtungen fo lange burch. bis es gang weich wirb. Bei ftarteren Fellen bebienen fich einige eines fchmalen, geferbten Golgicheites, uber welches fie bas Fell auf ben Rnieen burcharbeiten, ein Berfreug, welches auch bie fibirifden nomaben tennen. Grobes Stiefelleber wird gleichermaßen auf einem geferften Solze, bas auf ber Erbe liegt, gefchmeibig gemacht.

und ausgeflopft.

Grobe und geringe Felle werben nur einige Male mit einem Breie von Afche und Salzwaffer beftrichen, ber nach ber Starte bes Telles icharfer ober ichmacher bereitet wirb. Am folgenben Tage

wird die Gleischielte rein gefragt, einige Male mit faurer Mich feitigen, die man eintrochnen läßt, darauf gewoirft, und mit Kreibe geweißet. Einige waschen solche Gelle, nachen sie geraufgert find, noch einmaß, und bespreichen fie bann mit Milch, in welcher wieligsgefoche Ochsen und Schaffere aufgelösst vorten, sassen sie einen einen, und frahen sie bann rein. Die Gelse werben so gaver welchen ein, und frahen sie einen merträsslichen Geruch voon an. Alles Pelgwert, welches sie gu eigenem Gebrauche verarteiten, wird von den Welsen mit singspreichen Schafen von Pertenn, sinkeren oder Gennstieren ausgenährt. Diese Hästern werben eben so wie Schafen werben eben sie und gestellt die Aufpländern bekondelt und fin sie eine Auspländern bekondelt und fin sie der eine die eine Leiter den sie den sie

Bode und Schafteber wird vorachnisch ju großen Reithofen und Sommer Reifestebern folgenbermagen bereitet. Wan seg bab frische Bell aufgerollt sin, bis Wolfe und haar von felisch abgete. Dann wird die het getrocknet, mit saurer Wisch eltricken und gewirkt. Daran wird der beeter auf bie Chre ausgespannt, und ander Bielschiefte mit einem flarken Deroct von der größen Statiscwargt, mit Maun und etwas Jammesschieften bestricken und getrochnet, bis die gelkbraume Karbe der Wurgel durchgebrungen ist.

Diefe Gerbe wiberfteht ber Feuchtigfeit am allerbesten.

Die Kalimplen, welche von der Bischerel leben, ziehen die Belle ber großen Seckarpfeit als, reinigen fie von den Schuppen, umd gerein sie jueren mit fauere Mills dere Kantinenisterreien, dann mit dem gelbbraumen Absud der Statilee. Die Bischhalte daben ein durchlichtiged, durch die Spuren der Chuppen gestammted Alischen; sie werden in Negenställeren vernente und die Saciane Sacision. Kardweben im Negenställeren vernende und die Saciane Sacision. Kardweben im Negenställeren vernende und die Saciane Sacision.

pfenrode genannt.

Die Rog- und Rinbhaufe benuben bie Ralmpfen vorzüglich gur Anfertigung ber lebernen Gefcbirre. Dan brubet bie frifchen Saute mit flebenbem Baffer, bis bie Saare fich ablofen. Ginige laffen fie besbalb in Miche liegen. Dann werben fie nit Meffern auf beiben Ceiten fo alatt ale moglich gefratt, und in fliefenbem Baffer rein gewafden. Die Ruden ber Dofenbaute geben bie benten Gefane. Die Baute gu Stiefeln lagt man eine Bode und langer in faurer. gang wenig gefalzener Dild liegen. Um Gefage gu machen, bie recht bornartig und bauerhaft merben follen, merben bie roben Baute, wie fle aus ber Schwemme fommen, an ble Sonne gebreitet, und nun Schneiben bie Beiber bie Figur ju ben verlangten Gefagen aus, na. ben fie noch frifch mit Thierfebnen gufammen, und trodnen fie, jur erforberlichen Gestalt ausgebebnt, am Rauchfeuer. Gie fertigen in folder Beife Gefafie mit weiter Deffnung, beuen fie unter bem Trod. nen bie Gestalt mit ber Sand geben tonnen, bauchigte Collude, Sattelflaften mit engem Balfe, Die fie uber bem Feuer gebulbig aufblafen, ober auch mit Sanb gefüllt fo lauge trodnen laffen, und mabrent bes Trodnens von Augen mit allerlei Strichen und Figue

ren gieren. Gie haben ferner leberne Theefannen und. leberue Dellgefage, bie jum Ausguffe mit einer gierlichen, engen Robre verfeben find. Die gewohnlichen großen, mehrere Gimer enthaltenben Dildfolauche, bie man in allen Ralmpfenbutten mit faurer Dilch gefüllt fteben fieht, find vieredig, nach oben ju fcmaler, und mit einer Rlappe uber ber Deffuung, auch mit Riemen verfeben, an welchen fie bem Laftviebe angebangt werben. Gine befonbere Urt Blafche, Chunbit, hat Alehnlichfeit mit ben Leberftiefeln, Bumeles ber Behuenchen (f. o. Th. II. G. 41), fie wird aus ber im Gangen abgezogenen Saut eis nes Bferbes ober Ochfenfuges bereitet, und bat eine gefrumute Geftalt. Alle biefe Befage tonnen gwar, fobalb fie nur recht troden finb, in ber Sausbaltung gebraucht werben; foll fich aber bas Leber von feiner falten ober fiebenben Feuchtigfeit erweichen laffen, auch feinen ublen Befchmad mittbeilen, fo muffen bie Befage weit ftarter und langer gerauchert werben. Gur biefen 3wed nehmen mehrere Rachbarn ibre Gefage gufammen, um bie Dube ber Ginfamulung bes gum Rauchern nothwendigen Brennftoffes unter fich zu theilen. Dan baut ein Ctangengeruft, bebedt baffelbe mit Silgen, und rauchert bier bie Befaffe fo lange, bis fie fait fo burchicheinend wie horn und überaus bauerbaft werben (Ballas Rachr. I. 138 - 141).

Go faben wir benn, wie biefe Momaben ber Biebzucht ben mefentlichen Huterhalt ihrer Lebens verbanten, und wie bie Beerbenthiere ibnen alle ibre Beburfniffe liefern. Bir bemerfen babei manderlei Fortidritte, namentlich eine außerorbentliche Sorgfalt in untfichtiger Benubung bes ibnen bargebotenen Materials. Abgefeben von bem, mas ihnen etwa ber Berfehr mit ben Nachbarn gugebracht bat, mas bei ber fabilen Richtung ber Romaben nicht eben febr bebeutenb ift, zeigen auch biefe Fortidritte, nicht minber ale bie biftorifden Radrichten, welchen außerorbentlichen, fo forbernben, wie bemnienben Ginflug bie Ratur mit ibren Brobucten auf ben Menichen ubt. Der Bolarmenich bat nur bas Renntbier und ben Sund gunt Gefahrten; bie Bolfer ber gemäßigtern Bone haben anftatt bes Rennthieres bas Rinb., Rog, Schaf und Rameel. - jeber aber benutte baffelbe mit gleicher Treue und gleichem Gifer, und jeber murbe int Befibe biefer Naturgaben befteben tonnen, wenn ibm bie Dittel entzogen murben, welche ber Bertebr mit ben Fremben ibm barbietet. Die wollenen, leinenen und feibenen Stoffe, welche bie Ruffen und Chinefen ben Mongolen gufuhren, find nicht unbebingt nothwenbig zum Fortbefteben berfelben. -

#### Das Familienleben

ber Mongolen gleicht in ben meiften Beziehungen bem ber Polarnomaben. Auch bier ift bie Frau ber bienenbe Theil, bem bie nieften, und namentlich folche Geschäfte zufallen, bie fich täglich, ober boch Die Che ist bei ben Kalmbfen, wie bei ben Mongolen, bei weitem regelmäßiger, als bei ben übrigen Noniaben, Polygamie überaufs elten. Die Se ift burch mehrsache, gesehliche Bestimmungen geordnet, und somit unter difentischen Schub gestellt. Dahin gehoren

folgenbe Bestimmungen.

Wenn eine Jungfrau ibr vierzebntes Jahr gurudgelegt bat, ift fie beirathofabig; vor biefer Beit barf fle aber nicht verlobt werben. Giebt fie ber Bater fruber meg, fo foll fie von bem Danne genoms men und einem anbern jungen Menfchen unentgefblich gegeben werben. Die Auffeber über vierzig Familien muffen bafur forgen, baß in ibrer Abtbeilung alliabrlich vier neue Baare gufammen gebracht Gie muffen auch barauf feben, bag ber Breis fur bie Braut richtig abgeführt werbe. Arme Brautigame werben burch bie mohlhabenbern unterftust. Wenn eine verlobte Inngfran in ihrem gwangigften Jahre vom Brautigam noch nicht abgebolt ift, fo muß fie ibm breimal burd ben Brautwerber angeboten merben. Rimmt fie ber Brautigam bennoch nicht, fo muß es ber Bater bem Furften nielben, welcher ber Tochter einen anberen Mann geben wirb; bie fcon empfangene Brautgabe bleibt aber bem Bater. Berfahrt er aber obne Bormiffen bes Burften, fo muß er nicht nur bas vom erften Brautigam Empfangene gurudgeben, fonbern noch bagu neunmal neun Stud Bieb ale eine Buge erlegen. Stirbt eine Braut mabrent ber Soch= geitguruftung, fo verbleibt bie Brautgabe ihrem Bater; ftirbt fie aber vor ben Unftalten, fo muffen bie beiberfeitigen Eltern fich theilen und vergleichen. Wer eine Beirath rudgangig ju machen fucht, ober bie verlobte Tochter nicht berausgeben will, wird nach Befinden an Bieb geftraft. Die Eltern ber Braut follen eiblich berfichern, bag ihre Cochter noch rein, b. h. nicht fcmanger feb. Beigt fich nach ber Gochzeit und Ausftattung bas Gegenthell, fo foll ber junge Mann bon ben Schwiegereltern bie zuerfannte Bergutung an Bieb nehmen, ce feb benn, bag bemiefen wirb, ber Brautigam habe borber icon mit ber Braut ju thun gehabt. Fur bie Musftattung eines Bflegefinbes haben bie Bflegeeltern ju forgen. Fur ein entfuhrtes Dabden werben, wenn fie pornehmen Ctanbes ift, fieben, wenn fie mitt-Ien Stanbes, funf, wenn fle geringen Stanbes ift, ein Ramcel bejablt. Der Brantigam fanft feine Brant, allein ber Bater berfelben lit gebalten, ben Berth burch bie Musiteuer ju erfeben. Es ift ber

Breis nach ben Staluen keftimmt. Der Breis, ben ein gemeiner, wohle baberber Raftunf für feine Sochter nimmt, ji 15 Pierbe, 15 Kübe, 3 Kannefe und 20 Schafe; er gieft bagegeri zur Aussteure ein Kannef, ein Pfere, vier genfahr, acht ungendese Affeiter und berathe nach Bermühren. Der geringtle Breis besteht für der Merchen und Kernen von der Bermühren. Der geringtle Breis besteht film Tockten und Kuben, und 15 Schafen, woogen ber Bater seiner Socher ein Pferb mit Beitzeug, ein Affeib und hinfangliches Sausgerafte mitgleit (Ballas Wacher, 1, 200—202).

Dieß find die Geichlichen Bettimmungen. Genetniglich aber eginut die Ge mit dem vertrauten Umgang der jungen exten. Die Eltern ertauben ihren noch sehr jungen Todetern die heimlichen Befuck ihrer lichhaber als eine wollstegekrachte Gewochnicht, und die Möchaen sind überhaubt sehr munterer und dersteten Ante, wie sie denn auch gegen Freude sehr zutraulich und bingebend sind, ja sie dalten eine Berwieffäligung ihrer Liebeshansel fir Gree und Empfoliung. Ge geschiebt indessien, das die sie den von dem zeit in andere Umfalme gerachen, da die sie finen zur Sander ger reichen würze, so bestelen sie die sie finen auf Sander ger reichen würze, so der ein au. Theil sehr geschieften Winkell. Unter den Kalmesten giebt es erfahrene, alte Beiser, die durch geneckte gespetze Beiset des Umstaugs glüchnere, nie eine alte Schussobse gewickliere Kohlen und andere entsessie Wittel Errettung auß der Schamb Eringen.

Bill enblich oft nach langem Berumichwarmen ein Jungling in ben Cheftanb treten, und bat er fich entweber felbft eine Braut ausgewählt, ober fich burch Eltern und Freunde eine vorschlagen laffen. fo wirb, wenn bie Eltern nicht bereits vorber eine Beirath verabrebet, juvorberft ein Freimerber an bie Eltern bes Dabchens abgeschickt, um fich ju erfundigen, ob ibnen bie porgefcblagene Bartie anftanbig ericheine. Gind fie abgeneigt, fo entichulbigen fie fich entweber mit bem Alter bes Dabchens ober ihrer gegenwartigen Armuth und bergl. mehr. Bwifden Familien, bie naber ale im vierten ober funften Grabe vermandt finb, barf überhaupt feine Berbinbung Ctatt finben. Beben bie Eltern auf ben Borfcblag ein, fo verlangen fie eine Unterrebung mit ben Eltern bes Junglings. Diefe richten alebann nach Bermogen ein Gaftmabl gu, auf welches bie Eltern und Bermanbten bes Dlabdens gelaben, und nach bem Schmaufe mit Aferben und anberem Bieb nach Umftanben befchentt werben. Dann vergleichen fich beibe Barteien megen ber Beirathetoften und ber gegenfeitigen Gaben. Die Eltern geben bem Dabden, außer ber Silgbutte und bem Baitegerathe, noch Unberes nach Belieben. Saben fich beibe Theile vereinigt, fo icbidt ber Jungling nach einigen Tagen ein Baar ober mehrere gefchlachtete Schafe, Pferbe ober Doffen, mit einem Borrathe bon Mildbrantwein und einigen Geichenten fur bie Branteltern, mobel allemal fur bas Dabden ale Unterpfant ber Berlobung eine

Schaffeule mit bem gangen Rufe befindlich febn muß. Debmen bie Eltern biefe Dinge an, fo ift bie Berlobung richtig, und feines ber beiben jungen Leute fann fortan eine anbermeite Berbinbung eingeben; biefe, auch burch bas Gefet geheiligte, Berlobung, welche bet ber Braut, mit Rusiebung beiberseitiger Gitern und Bermanbten, in Schniaufen und Luftbarteiten offentlich begangen wirb, beift wegen ber babei unentbebrlichen Schaffeule, Schangitu. Runmebr beginnt Die thatige Theilnahme ber Briefter, feit bem 13. Jahrhunbert ber Lamgiten, welche ben Tag ber Bermablung, Die Gaben an Die Beiftlichen und bie babei gu haltenben Gebete gu bestimmen haben. Gie fchieben oft bie Bermablung auf lange Beit binaus, gemabren jeboch auch gegen Gefchente Gulfe und Forberung. Babrent biefer Beit aber barf ber Brautigam bie Braut befuchen, auch mobl mit Bormiffen ber Eltern bei ibr übernachten. Mittlerweile nebmen bie Brauteltern bie vergbrebete Gabe von ben Eltern bes Brautigame in Empfang, und bringen bie Filgbutte, mofur ber Werth vom Brautigam bezahlt mirb, bae Sausgerath, bie Rleiber ber Braut und anbere Rleinigfeiten in Ordnung. Wenn endlich ber vom Geiftlichen angefeste Cochzeittag ericheint, fo bringen bie Brauteltern bie Gilgbutte bes fungen Chepaars jum Brautigam, bie Braut folgt ju Bferbe von allen ihren Bermanbten und Gefpielinnen begleitet, und zwei berfelben reiten neben ibt, und balten einen feibenen ober baummollenen Schleier über ihren Ropf, momit fie fo lange bebedt auf bem Pferbe . finen bleibt, bie bas fur fie bestimmte Belt aufgeschlagen und bas Sausaerath in Orbnung gestellt ift. Gemobnlich aber begiebt fich ber Brantigam mit feinen Freunden zu ber Braut, mo am Sochzeit. tage bie Bilabutte bes neuen Baares, etwas aufer bem Begirfe ber anbern feierlich aufgefdlagen und geziert mirb. Sum Sochzeitfefte ift gubor nad Bermogen Bieb gefdlachtet und Getrante angeicant. Die Dablgeit wirb in ber Brautbutte von ihren Gitern beforgt unb angerichtet, inbeffen ber Brautigam mit feinen Freunden und ben Brieftern in anbern butten berumidmaufet. Gobann begiebt fich ber Beiftliche in bie nene Butte, ranchert fie aus, und beginnt bie gur Einweibung erforberlichen Gebete barin zu lefen. 3ft nun bie alud. lice Stunde beran gefommen, fo muß ber Brautigam, welcher fich bis babin unter feinen Freunden beluftigte, mit ber Braut bor ber gegen Diten gerichteten Thure ber Gilgbutte, mo ein Reuer angeguns bet ift, mit bem Befichte aleichfalls gegen Diten gefehrt, auf einen gierlich ausgenahten Gilg nieberfnien. Beibe haben ihre Duben auf bem Ropfe, und bie Braut fnieet bem Brautigam gur Linfen. Der Briefter fraat beibe, ob fie freimillia und obne 2mang in bie Gbe treten, ermabnt ben Brautigam gur Bertraglichfeit und bie Braut jum Gehorfam, laft bann eine Schuffel mit Aleifcbrube und Bleifch bon eben bem Schaficbulterblatte por fie binfeben, beffen Rnochen mit bem Rufie man ihnen fo in bie rechte Sant an balten giebt, baf cs

ber Brautigam am bunnen Theile ju unterft, bie Braut aber etwas bober, gegen ben bideren, fleischigen Theil balt, und ber fleischige Sheil in bie Bobe fteigt. Weil fich bie Braut babei gemeiniglich fchambaft bezeigt, und ben Rnochen nicht anfaffen will, fo fnieet Jemanb binter ibr, ber ibre Sand um ben Rnochen aufammenbrudt. Babrend abermaliger Ginfeeanungsgebete ichidt ber Briefter endlich amei Runglinge, bie nach ben Geburteigbren bes Brautpagres von gemiffen Inbren bagu gemablt finb, jum Brautpaare hinaus, melde bie Braut und ben Brautigam breimal mit bem Ropfe jur Erbe nieberbruden und ihnen babei laut gurufen: Berehre bie Conne, verehre bie Schage gai - Reule, verebre bie Butter. Rach Unbern wird bie Conne, bas Reuer und bie Erbe jur Berebrung empfoblen. Die inbeffen binter bem Brautpaare barrenben Freunde und Freundinnen nehmen erftere bem Brautigam. lentere ber Braut bie Dune vom Ropfe, und merfen fle jum Beiftlichen in Die Gutte binein, mobei bemjenigen, beffen Duge querft binein fommt, Blud angebeutet werben foll. Bebe Bartei fturmt gleich binterbrein in bie Butte, weil ein jeber gern ber erfte febn will, fich feiner Dube ju bemachtigen, und fich baburch als einen eifrigen Freund zu beweifen. Gemeiniglich giebt ber, bem es gelang, bie Dube ber Braut ju erobern, bintennach ber Sochzeitgefellicaft noch einen Schmaus. Die Dinben merben bann außen ben fungen Leuten wieber aufgefest und fie bann in bie Gutte gefuhrt, um bier ben letten Geegen bes Brieftere ju erhalten. Dan fest fie neben einander, bamit fie gemeinschaftlich aus einer Schuffel von bem Bleifche ber bei ber vorhergebenben Geremonie gebrauchten Schafsfeule effen, und baburch ihre funftige Gemeinschaft anzeigen. Die Gafte fommen nun aus ber gangen Dachbarfchaft jum Schmaufe aufammen. 3ft biefe Ceremonie vollig vorüber, fo fallen von Geiten ber Brauteltern, ebe fiche bie Brant verfieht, eine Ungabl junger Beiber uber fie ber, um fle aus ber Ditte ber Junafrauen, melde bis babin um fie geblieben find, gewaltfam gu entreifen. Diefe mebren fich tapfer, und es entftebt ein Fauftrieg, ber allemal jum Bortheil ber Beiber ausfallt, und mabrend beffen fich bie Braut mit Beulen und Schreien gang ungebarbig ftellen muß. Gind endlich bie Jungfrauen aus bem Gelbe geschlagen, fo machen bie jungen, Weiber ber Braut, bie fich noch immer untroftlich ftellt, unter allerlei Bureben bie Jungfrauenflechten los, bringen ihr Baar in bie gewohnlichen zwei großen Beiberflechten, und legen ihr bas Beiberfleib an. Bewohnlich finbet gleich barauf noch ein anberer Bebrauch Ctatt; amei fraftige Danner faffen bas Bell eines frifchgefchlachteten Cchafes an, halten es ausgefpannt, mabreub anbere Danuer bie Braut reitenb barauf feben, und fo wird fle in bie Bobe geboben. Buweis Ien muß bie Braut noch an ben Rubrftod bes Dilchichlauches und an ben Sale bes Sausbundes einige Geibenfaben fnunfen. Go wie es Abend wirb, bricht man bie Filgbutte bes jungen Baares ab. und schieder vieler gundert Schritte von bem vorigen Wege mit allem Aucheber wieder auf; sohnm wird ber Wedutigam guerft und nach ihm bie aus allen Kröften beulende und wiederfreichne Braut, unter Zuren ihrer Mutter und Bernanden und Befürigung Aprier Gerrandet, daßin geführt. Die Schrandete und Bestirigung Aprier Gerrandet, daßin geführt. Die Schrandet und Bestirigung Aprier Gerrandet und Brautigam allein gefaffen, indeffen die Ghie mit Leftigisti, Gerang und Tang sortigieren, lo lange nach Gertranf vorsamben ift. Nach der Hong und Tang fortigieren, junge Baar noch einige Tage in der Nach gerfüglich der Brauteltern; die junge Frau darf in deren Tagen nicht aus der Hötzte gehen, und weder jest noch im erfen balben Jahre in ber Hötzte ihrer Elten erfeinen, wiede sie dagen eine die für der ihre der Freihen Bleht sie noch der feinach ber Schmadh vos gerien der Elter die Socher, und beingen noch einige Tage bei ihr zu, an welchen Wohlschende und Vornehme abermals Ausbertweine vorsanfalten.

Auweilen fuden bie Brautellern bie Godzielt über ben vertragnäfigen Termin sinauszuhalten, um besto biter bie fleinen Geschente und Gastreien zu benugen, die ber Brautigam und bessen Etten bei einem ibestmaligen Beluche geben missen. Ih bies der Kall, so bart ver Brautigam mit Genedungung der Briefter und feiner ellern eine Bartle junger Burche zu fich nehmen, und seine Braut heimlich ober mit offener: Genalt entifibere.

Die Mongolen und Kalmben baben in ber Begel nur eine Frau, Reich um Bornehme nehmen nur bann eine gwoite, wenn bie erfte unfruchstar ift. Erffarte Concubinen neben ber Gefrau ern. Dech legen Wornehme ihren unwerheriabeten Schwen, als Schuhmittel wiber heimliche Sahnen, jung Mabden bet, ein an bie Mrountlifee einte (f. o. 35, 11, 0. 75) erinmember Gebrauch unterfagt ben jungen Brauen, mit ihrem Schwiegervater zu reben und fich in feiner Genemaat zu letze.

Sefeiceibungeif find eien fo fellen als Ciferpuct. Sat bie Frau einen Knafen gedvern, so behit ber Wann, auch venn her Anabe wieder gestorken ist, die Mitgist jurud, und entläßt sie nur mit einem Bieres und ihren genobintichen Riebbern. Sind aber Iddier vor abnen, so leichen bese beim Zuter, bie Frau kann aber alles, was sie eingebracht hat, jurudfrotbern. Eine Wittwe, die keinen Sofin bat, bart keine Anghruche unt bie Kreffold machen, und befet zu

von, voit etnie nurid. Dat sie einem Sosjin, so tann ihr Niemands etwas an etwas as etwas etwas en erhomen. Soodo wird guten Frauen von der Vermandbildself best Mannes meift Milles gelessen, vom mit Silitens sleisen wolfen (Ballas, Nachr. 11, 235 — 241).

Bresieden wir damit bie oben (S. 52) mitgeskellten Rachrick-

Bergleichen wir banit bie oben (S. 52) mitgethellten Nachrichten über bie hochzeitgierlichteiten ber Lappen und Aungusen, so sehn wir, daß durch die aus ber Krembe eingesührte lamatische Religion eine wesentliche Beränderung in biefer Bezlehung nicht bewerkselligt worben ift, und bag im Grunde ber Briefter nur die Stelle bes Baters übernommen hat, ober bie ehemalige Thatigkeit bes Schamanen erfett.

Die Chen ber überhaupt febr ber Liebe ergebenen Ralmpfen und Mongolen find fruchtbar, fo bag man in ben meiften Saufern mehr ale ein, ja gemeiniglich brei, vier und mehrere Rinber fpielen fieht. Bie bei allen ber Ratur nabe ftebenben Bolfern, geben auch bie Geburten leicht von Statten; mertt eine Rrau, bag bie Beit berantommt, fo pflegen fich bie Beiber ihrer Befanntichaft bei ihr gu verfammeln, fie ftellt ihr Gogenbild auf, und gunbet ein gampchen por bemfelben an. Um Bugenbe ibres Lagers wird in ber Butte eine ftarte Stange, welche burch bas Rauchloch binansgeht, mit bem unteren Enbe in bie Erbe, und oben an ber Deffnung bes Beltes unbeweglich befeftigt. Die Unmefenben marten und achten barauf, ob bie Frau große Ungft bliden lagt. Rommen bie rechten Beben, fo begiebt fich bie Rreifenbe an bie Stange, und bie Frauen unterftugen bie Ratur. Unter ben Goongaren foll es fogar mannliche Mergte gegeben haben, welche in ben fchlimmften Fallen bas Rinb mit einem Defferden gerftudten. Uebrigens merben fcmere Geburten bem Ginfluffe bofer Beifter gugefchrieben, und in folden gallen gebt bann eine Mannsperfon fchuell mit einem Brugel um bie Butte berum, und fchreit aus allen Rraften mit bem Brugel fechtenb: Gart Tichetfurr. b. b. Teufel fort; bie übrigen Unmefenden aber nehmen ihre Gogen und Rofenfrange gur Sanb, und beten fleifig, mabrenb bie Beiber ihre Runft an ber Leibenben verfuchen. Stirbt eine Dutter ober bas Rind in ber Beburt, fo ift ein morberifcher Beift baran Schulb, und nun wendet man fich an Bauberinnen, beren Arbeit bie Manner mit Schuffen und bem Beten ber bubbhiftifchen Bauberformel "Bat und Dm pat om" fleifig unterftugen. Die bubbbiftis fche Beiftlichfeit giebt fich nicht gern mit folden Gallen ab, und bient Bornehmen bochftens mit gewiffen Amuleten, worunter Strumpfe und Ablaggettel eines beim Dalai - Lama beftellten lebenbigen Goben Baufding, eines Biberfachere ber bofen Beifter, bie man Almus nennt, bie bornehmften find. Sat eine Frau icon einmal eine berartige fcmere Geburt gehabt, fo lagt nian bei ber nachften, welche bevorftebt, eine Bauberin gur Borficht tommen, welche ihre Dagregeln nehmen muß.

Sobald das Eind geborn ift, massen alle Mannspersonen aus ber hitte. Die Abeisschungt schwiede im Brun auf einem Breichen mit einem Weiser ab, welches berstelben als Signentium verkleist. Die Nachgebeutr wirte in ber dutte mit vergrachen. Das Kind wirdgleich in Salzwasser abzenachen und in Belzlaupen und andere Lumen gewicklit, unter das Gerfäs aber eine lässisserien und andere Lumen gewicklit, unter das Gerfäs aber eine lässisserien die einem Gestätte, welche ben Unrats aus ber Wiege abstitte, die aus einem Gestätten den von Paleter Rorm bestiebt, und mit einem Basia Verschen ist, wie die Wiege der Lappen und Tungusen. Ueber den Kaften werben Gilse und Deden gespannt und mit Erieden so befestigt, daß das kind nur den Kopf feit ha. Es verzehen oft mehrere Ause, eb die Eriede losgebunden, die Deden ausgehoben, und die Rumpen, weiche ohngeachtet der Röher niemals ohne Schwuh leiten, getrodnet werten. Während man die Lumpen lög in der Sonne trodnet, liegt das Kind nacht auf der Erde, ober friecht um ben Afchendpausen bes Gerebes berum.

Die abgebeilte Rabelfchnur, bie nach brei Tagen abfallt, wird von ben Muttern sorgialitg verwahrt, nantentlich wird bie von einer mannlichen Erftgeburt geschätz und in Rechtbhanbeln als Amutet für nublar gebalten. Bevor fie abgebeilt ift, bitet fich ber Bater, Beuer

aus feiner Gutte meggugeben.

Die Frau ift brei Bochen lang nach ber Geburt unrein; barf weber Gffen fochen, noch aus einer anberen Schale effen, bie fie fich in ber butte burd Bafden mit marmem Baffer am gangen Leibe gereinigt bat. Die Frau bleibt bann langftene fieben Tage im 2Bochenbette. Gemeine Beiber warten jeboch nicht fo lange, fonbern machen fich fogleich auf, verrichten tleine Befchafte, rauchen froblich ihren Tabat, und fegen fich, wenn bie borbe eben zieht, wohl in ben erften Tagen, bas Rinb im Urme, aufe Bferb, Gleich nach ber Beburt giebt man ber Bochnerin eine fleine Portion Chaffleifch, bie nadber vermehrt wirb, und viel Bleifcbrube, bie auch ber armfte Manu in foldem Falle feiner Frau zu verschaffen sucht. Die erfte Nahrung bes Rinbes ift ein Stud robes Schaffett, bas man bem Rinbe jum Caugen in ben Dunb giebt. Erft am britten Tage wirb. bas Rinb an bie Bruft ber Mutter gelegt, wo es feine Rahrung finbet, bis ein neuer Antommling in ber Ramilie es babon entfernt. baber man faugenbe Rinber von vier bis funf Jahren finbet. 1lebrigens werben fie fcon bom erften Sabre an ju anberweiter barter Speife gewohnt. 3m zweiten Jahre geht bas Bahnen leicht von Statten; Rinberfrantheiten finb felten, boch fterben viele Rinber in" Folge ichlechter Dabrung. Cobalb bie Biege überfinffig mirb, fries den bie Rinber frei umber, bie Anaben nadt, bie Dabchen forgfaltig verbullt.

Reiche Aeltern halten ihren Rinbern Barterinnen, bie Bornehmiten wohl auch Ammen und orbentliche Kleiber, mabrend bie

Armen nur einen Binterpels erbalten.

n fenben Spielen verfahvelt, wie bei den Americanern, die Augend ihre Agne, und iernt sipe um Aftie, Sunger und Durft ertragen. Nachts hlegen fie unter zerlumpten Weigen, die der Sunger fie aufvordt, eines gefunden Schlafels. Die größeren Ainter haben ein anderes Schfaffe, als im Sommer Miftfohjen herfelapitägischen. Bis jum fünften Sahre werben Anaben und Nähben auf Ammelen von einem Lagerfahe auf hen anderen gefachff. Die Schigflinge fteden in ihren Wiegefaften, die größeren Ainder sind einzeln ober vaarmeife in Auften gegacht, aus veden fie mit bem Deterfielt best Körzers hervorragen, und hier rufen sie, troh bed Schwantens, ganz frohlich und munter, ohne bag sie berabstargen. An falten Winter agen ebedet man die Kiften mit Bill, und schult Seried barüfer, bann freills suchen sie sichen mit Bill, und schult Seried barüfer, bann freills suchen fie sich mit ben Abpfen burch bie Decke zu arbeiten, um Auf zu erhalten, wobei es nicht ohne Geferfer, Beulen und Wunden abgeft. Die Actiern aber befreien sie nur im hochsten Bothfalle auß iberr benischen Lage.

Die mongolifden Boller geniefen im Gangen einer bauerbaften Geimböri, und berrieden gemeinschieft ein bobes Alter. Gegen Arantbeiten haben fie inbessen anachrieft Wittel, namentlich vernen fie bie von ber Maur bargebotenen beisen Duellen an, wolche sie in bantbarer Beredrung Arthan, beilige Wasser, nennen (1. Waldas Nachr. II. 168). Außertem wenden sie viele Mangensphes immerlich und außerfich an; io suchen bei gerneinen Kalmuben bie Mehanntikamurgel als magnstärtenbes Mittel; wieder bas Fieber trinten sie einen Aber bet best ausgagate tragegeantliedes. Die Wältert von Plautago media legt man auf Geschwire, Wachholer und Sebenbaum wird zu Räuderungen aufgewendt.

ihnen nicht minter schafber. Menschenfeit gilt als gutes Mundmittel, und Menschenfleisch bifft gegen Wildingen und Budungen.
Changenfleich braucht man bei Augenschefen, Abnung nub Gonoertoe, Wolfsteils für ben vervorkenen Magen, Wolfstungen voier Engigheitungen im Sale und an ber Auge, Dundsynge gegen
Schwäre, bie man auch bestalt von Sunten lecken läßt. Werentett soll eine im Teilche niechene Apriliphie ausöbsen; Schafteliteln braucht nam als stimulirendes Wittel. Dirfchalg beite Bunden,
Schweineschmaß ben Aupfreind, ehen so Schlangenbaut. Und so
werten bie Teile von vollene Schweinen, Jiegen, Minjen, Stepveriglegen, Wasserung unter eher eher beratigen, Masserung werdelberen, Duteru, Bibern, Sischen
un verschieden Boechen angewendet.

Benn ein Kalmiet bem Tobe nabe ift, so wird ein Grifflicher berbeigeruse, der über der bei dere muß Der Ausguschlich von der Arante ben Geift aufglett, muß bem Geistlichen, ber die beichenkenstatung anorbenn foll, genau angezeigt werben, meil nach biesem und ber Geburtzielt das gange Werfahren mit ber Leiche eingerichtet werten soll, dammt die abgeschieben Seile gehörtz herfen foll, dammt beruschieft, jugleich aber auch alles Unglück von ben nachgebliebenen Amaedeblann abenwebt werben moor.

und ftellt auf Norben ben Monat Daus (Cholgonob) nebit bem nachftfolgenben Monate, auf Rorboft ben britten Monat u. f. m., immer auf bie vollen Binbe zwei, und auf bie Salbwinde einen Monat. In welchem Striche fich ber Geburtsmonat befinbet, babin muß bie Leiche mit bem Ropfe gerichtet werben. Sinterlagt aber ber ober bie Berftorbene ein Rinb, bas in eben bem Monate gur Welt gefommen ift, fo muß ber Ropf etwas feitwarts von bem rechten Striche gelegt werben. Bo ein Menich geftorben, auf bem Blate bleibt er gemeiniglich liegen, bie Gilgbutte wird uber ibm abgebrochen, und ber gange Stamm giebt noch felbigen Abend von ber Stelle etwas meg. Auch muß ber Beiftliche ba, wo bas Belt bes Berftorbenen wieber aufgefchlagen wirb, ein Gebet verlefen; er ftrent babel Beigen in bie Luft, fprengt mit Beihmaffer und beiligt baffelbe auf biefe Art wieber. Ghe man aber bie Leichen fich felbft überläßt, werben um bie Gutte verfchiebene von Dehlteig ober Thon geformte, berfchiebentlich gefarbte Thierfiguren burch bie Schuler ber Beiftlichen aufgestellt; ber Beiftliche felbft lieft im Ornate, auf einer buntgemirften Bilabede binter ber Gutte fibenb, bie Befchmorungeformeln, und gebietet ber abgeschiebenen Geele, bie er mit Damen ruft, an bie ibt angewiesene Stelle zu fahren und nicht wieber gu fommen.

Utber bie Leichen ber Geiftlichen und Wormebnen wirde ein Bilggette aufgeichgang oder wenighens ein Schirm von Strauchwert errichtet. Andere Arten der Bestatung sind das Begrachen unter Erde oder Steinen, die alte vollstöhmliche Sitte, das Weifen inst Valliffe, das Beliepen im Jodge und Geschäumliche, und enklich der Leichenkrand, eine ebenfalls ursprünglich fremde Sitte. Bestoftlich der Leichenkrand, eine ebenfalls ursprünglich fremde Sitte. Bestoftlich der lige Schiftle ner Leichenkrand, b. gänder man bei gemeinen Leuten nur etwas Eroch und Gestrüppe über dem todben Alere an; den Leichen, die unter Seinen ruben follen, leigt man einige Leindern auf den Leich, fatt sie ins Wasser zu verfen, gemägt es, sie ir eine Bertiefung nehen dem Mossifer zu bezen. und den die Konfer zu bebereit der deren dem Mossifer zu bereit, woh sie mit Wasser zu begießen. Diese Milberungen brachte bie Armuth ber Steppe an Steinen, Bolg und Wafer zu Wage; es ergiebt fich aber auch baraus, bag eten biese Atten ber Bestatung feine ursprünglich in ber Seimath entstandenen sind, folibern aus ber Berne zugebracht wurden

(f. Ballas Rachr. II. 249 ff.).

"Gin lieferrest ber auf ben Grofickten aufgestellten Statuen, bie wir de ben Norbelichrer fanten, seientem bie jeboch mehr bei ben öftlichem Wongolen, als bei ben Kalmusten üblichen höhzernen und peinernen Wonnumente zu fehn, in benen bann die Jodernache aufbewahrt wirt. Bei gemeinen Wongolen wird der Vorbernaung öfter angewandt; Alfae und Gedeine Bielern auf der Brandfalte liegen, und man fleckt einzig under State vor einzig Geberfahren ober auch fleine, sodwießermige Schindeln umber, welche mit tungufischen Gebeitspranten lechgierben ihre bestehen und fleine, sodwießermige Schindeln umber, welche mit tungufischen

## Das gefellige Leben

ber mongolischen Wikerissaften ift bewegter und mannisfgaltiger, als ogs ber americanischen Wöllerschaften \*), obischon es bei weitum gleichmäßiger und geregelt dassiniliesis, da es an gewisse, mmer wiederkopenne Geschäfte sich antwirft. Gleich ben Isägern und Sissischen der Polarzsone sind sie die ernen bei Michael von artig gegen Wornehme,

grob und rudfichtelos gegen Geringere.

"Diemand fennt bie Regeln ber feinen LebenBart beffer, ale ber Ralmpt (fagt Bergmann Streifereien II. 298), ber Beringe fomobi, ale ber Angesebene, aber Diemand ift in ber Musubung berfelben fcwieriger. Der gemeinfte Ralmot wird niemale bie Forberungen bes Unftanbes aus Unwiffenheit verlegen, ba bas Betragen ber Bornehmen und ibre Gitten ibnr taglich vor Augen find. Gin Ralmof. ber in bie Gutte eines Bornelmen tritt, lagt fich in ber Dabe bes Einganges auf bie Ferfen nieber, es mare benn, bag er gufgeforbert murbe, anberweit Blat ju nehmen. Wenn ber gemeinfte Ralmpf einem Gurften etwas reichen foll, fo wirb er niemale ben Comung mit ber Sand und bie ubrigen Gebrauche vernachlaffigen, welche in ben Bobnhutten ber Bornehmen gebrauchlich finb. Mugerhalb ber Gutte wird ber Riebrige bem Bornehmen immer, es feb ju Bferbe ober zu Rufe, bie rechte Geite laffen, und ale Unterthan in gewiffer Entfernung bem gurften folgen. Rein gemeiner Ralmpf wirb einen Mantel, melden ibm furftliche Berfonen auf einer Reife gum Mufbeben gegeben haben, uber feine Coultern legen ober auch binter ben Cattel aufbinben, weil bie feine LebenBart verlangt, bag Cachen. welche Leuten von bobem Stanbe geboren, vorne am Sattel befeftigt werben. Much in ben Rebensarten ift ein Unterfchieb, wenn fie an

<sup>+)</sup> Bergl. bamit Th. H. G. 90 u. G. 211.

Bornebme gerichtet find. Der Ralmpf fagt zu bem Bornebmen nicht : "ich bin zu Gud gefommen," fonbern "in Gure Dabe bin ich gefommen." Die Gruge, Die von einzelnen Gilben mehr ober weniger Rach. brud befommen, find genau nach bem Range ober ber Chrerbietuna abgemeffen, welche ber Ralmit biefer ober jener Berfon fculbig ift. 3ft Gure Dabe mohl recht gefund ?" barf man gu einem blogen Gurften fagen; aber "ift Guer Ungeficht mobl recht rubig gefund?" mare fur einen gewohnlichen Furften ju viel, inbem folches entweber bem Dalailama ober einem machtigen Berricher gutommt. Speifen merben anbere genannt, wenn fie einem Bornebmen, anbere menn fie einem Beringen überreicht werben. Gelbft tleine Binbungemorter muffen fich nach bem Range richten. Alle biefe Unterfdeibungen bes falmbfifchen Geremoniele, fo fchwierig fie auch einem Muslanber borfommen, weiß ber niebrigfte Ralmpf auf eine Urt angumenben, baß man feine Befanntichaft mit ber feinen LebenBart gar nicht bezweifeln fann. Bang anbere aber ift bas Betragen ber Ralmbfen gegen folde, bie ibnen Leute ohne Ginflug und Unfeben ju febn fcheinen ober auch wirflich nichts zu bebeuten haben. Der geringfte Ralmpf fommt in ihre Gutte und entfernt fich, ohne bie minbefte Gpur bon Boflichfeit zu verrathen. Er bleibt ftunbenlang in einer Gutte, beren Befiber er gar nicht fennt, bebut fich aus, legt fich auch wohl bin, um gu ruben, ohne nur mit einem Borte fein Betragen gu entichulbigen. Im Reben fann man ichon aus ber gange und Rurge ber Gragen und Untworten fchliegen, ob ber Ralmit feine Achtung ober feine Beringichatung ju ertennen giebt. Wer fich jeboch burch Erfabrung von ber Grobbeit ber Ralmpten überzeugen will, muß meniaftens einige Bochen bei ihnen gelebt haben, weil bie erften Tage portheilhaftere Begriffe bon ihrer nomabifden Soflichfeit einflogen, ale fle verbienen. Die Grobbeit berfelben eutwidelt fich ftufenweife. Unfange überrafcht ber Ralmbt burch guvortommenb bofliches Betragen. Go wie er fich aber an ben Anblid bes unbebeutenb icheis nenben Fremben gewohnt bat, wird feine Begegnung immer vertraulicher, breifter und beleibigenber. Ungefebene Muslanber baben lange Beit notbig, ebe fie bie Ralmpfen von biefer Geite geborig fennen Iernen. Der Ralnuft weiß biefe burch bie Schlingen ber Beuchelei fo ju umwinden, bag er bei ihnen bie vortheilhaftefte Meinung von feiner feinen Lebensart bervorbringt, felbft wenn biefer ein verachtenbes Stillichweigen bagegen beobachtet. Gie lefen aus feinen Dieuen bie Empfindlichfeit bes Chraeiges, wenn fie mit bem ichneibenben Du ibre Gefprache murgen, und finben Gefallen baran, biefen Ausbrud um fo baufiger angubringen, je miberlicher biefer bem Muslanber vortommt. Gie felbft aber fuhlen fich beleibigt, wenn jener Grobbeit mit Grobbeit vergilt, und geben bieg nicht blog ftillichmeis genb, fonbern laut gu erfennen, inbem fle bingufeben: Es mare nicht recht, gegen Bornebme eine folde Gprache gu fubren. Bornehme

behandeln bie Gerlingen febr ruchtichtlog, eien jo ber altere Bruber bis füngern Geschwiffer. Der füngere Bruber muß auffpringen, wenn ber altere einertit. Das Betragen ber gemeinen Kalmpfen gegen Ausläuser richtet ich nach bem, welche die fürften agen beniellen bevocheten. Alenbert ber fürft boffelbe, so folgen auch bie Autheren feinem Beihpiele. Der Kalmbt signt "Wolfern unfer Karft Dich ehrt, eften mir Dich auch; verachtet Dich aber ber burft, so verachten wir Dich bernollte.

Die Richfiedlesseit ber Großen gegen ben Richeren artst fast immer in Ilnve rich antelst in al. Der Ulterten beiste nicht worauf der Fürft nicht, worauf der Fürft nicht Unsprüche hatte. Geringere, welche Gelbsorberungen an Gebere Jahen, sepen fich Beschimptungen und Beschiedungen aus, neum se diesen geltem machen. Mancher trucherzige Armenier, der einem falmptlichen Fürsten einem Kaben der die Beschiedungen auf war den keiner Ausgeber der den der eine felgte Beschort, webe auf den felgte Beschort werden auf den felgte Beschort werden der den felgte felgte der beschiedungen und beschiedungen auf der Schren noch mehrere Wale wiederformung, ehr er Wößigsänger mit Geschäften, bald wird ber Gläubiger auf ben Aben, der Wißigsänger mit Geschäften, bald wird ber Gläubiger auf ben Aben, der Wißigsänger mit Geschäften, bald wird ber Gläubiger auf ben Aben, der Wißigsänger mit Geschäften, bald wird ber Gläubiger auf ben Aben, der Wißigsänger mit Geschäften, bald wird ber Gläubiger auf ben Aben, der bei der Werterdungen. Der Kaluby sonder fielt, für Blitten und Dansten bat der ber Botzen ode Einn.

Dbicon ber Ralmyt bodmutbig ift, fo bat er boch gegen Chre und Schanbe bie volltommenfte Bleichgultigfeit. Ehre, bie fich auf Rechtschaffenbeit grunbet, fennen bie Ralmpfen nicht. Mus Grichleis den, Beborchen und anberen entebrenben Runftgriffen ermachft Diemanbem unter ibnen Schanbe. Schimpfworte werben nicht boch aufgenommen; Schlage und Stofe, bie feine anhaltenben Schmergen nachlaffen, achtet ber Ralmpf, befonbere wenn fle von einem Goberen berrubren, fur unwurbig, baruber gu gurnen. Buchtigungen fur Miffelbaten ichreden ben gemeinen Ralmpfen nicht, mit ben Schmers gen bort bas Unbenten an bie Buchtigung auf, und ber Beguchtigte fchamt fich weber vor feiner Familie, noch vor feinen Dachbarn, bie ibn megen ber ausgestanbenen Marter beflagen, und wie porber mit ibm leben. Dan gebt mit bem Berbrecher por und nach ber Strafe um, wie mit einem guten Befannten. Brandmale auf ber Wange fcbanben feinen, bie Strafe verrichtet ber erfte Bofbeamte bes Rurften. Der Gebranbmartte bat aufer bem Comerge feine anbere Empfindung. ale baf feine gezeichnete Bange ibn bei Auberen verbachtig machen und bie funftigen Biebbiebereien erschweren burfte (Bergmann II. 293 - 297) \*).

<sup>\*)</sup> Ausführlichere Schilberungen falmpflicher Gamerelen, Betrügereien und cheimenftude bei Bergmann Streifereien II. 2011. Dagu 3mid a. v. D.

Auch bie öflicien Wongofen basen blesten Erster, beren Geundge bie Gewinniucht eilbet, und woraus fich der Betrug, Schlauheit, hinterlit und Terulofigieli entwicken (habeiting S. 125). Eigenschäften, die und um so mehr überraschen mitsen, als neben
einsielben die ardbie Safferundbagt beftelt, beren Ausbung
fie als eine Pflicht betrachten, beren Unterlassung ben Jorn der Gottbeit nach sied siede.

Wenn ein Gaft in bie Sutte eines Ralmbfen tritt, fo braucht er meber zu verlangen, noch zu bitten. Wirth, Birthin und Alle, bie in ber butte anwefend find, freuen fich uber bie Unfunft bes Fremben, wie uber ein unverhofftes Glud. Alle beeifern fich, ben Fremben fo guvortomment gu behandeln, bag man glauben muß, es liege ihnen niehr baran, ben Gaft gut aufzunehmen, ale bem Gafte, gut aufgenommen gu werben. Urme bewirthen ibn mit Dild, Deblbrei und anberen, eben porratbigen Nabrungemitteln. Die Reis den laffen Thee toden, und theilen ibre Dablzeit mit bem Gafte. Die erfteren' find inbeffen felten fo gludlich, Gafte gu beberbergen, weil biefe immer nur folche Gutten gu besuchen pflegen, wo ein bampfenber Seerb ibrem Dagen mehr Befriedigung verfpricht. Gafte bringen gewohnlich fleine Gefdente mit. Es ift bem falmpfifden Birthe allerbinge nicht gleichgultig, ob bas Beichent groß ober flein feb. aber auch eine fleine Gabe wird fo wie eine große, b. b. ohne ju banten, angenommen. Die Gafte find ebenfalle bes Dantes, fo wie anberer Baben uberhoben. Der Gruff beim Gintritte und Beggeben ift Mles, mas bie medfelfeitige Artigfeit erforbert. Bei angefebenen Befuchen und befonbers von Leuten, Die Bortheil bringen ober Schaben ftiften tonnen, belohnt ber Birth feinen Gaft fur bie Ebre bes Befuches burch ansehnliche Gefchente. Gewohnlich fchentt ber Birth Pferbe. Beige Pferbe, beren Farbe als gludbringenb angefeben wirb, find bas Schagbarfte, mas ein Birth geben fann. Gefchente und Gegengeschente pflegen mit funftlichen Wenbungen begleitet ju werben, in welchen bie Ralmbten alle Meifter ber Rebe übertreffen. Das Unbenten an entfernte Gaftfreunbe fuchen bie Rals mbfen noch burch fleine Gelbftude ju verewigen. Wenn namlich Leute gufallig nach ber Gegend ihres Freundes reifen, fo überfenben fie ibm entweber eine fleine Rupfernunge, ober, wenn fie besonberen Berth auf beffen Freundschaft fegen, ein filbernes Behnfopetenftud ober eine großere Dlunge. Der Werth biefes Geloftude bient gum Dagftabe ber Freunbichaft. Derartige Gaben und Bafigeichente beis gen Balat. Die gaftfreunbichaftliche Aufmertfamteit bauert jeboch nicht Wochenlang aus; gemeiniglich wird fie auf einen Tag beschrantt. Bleiben Gaftfreunde langer, fo geht man ohne Umftanbe mit ihnen, wie mit anderen Sausgenoffen um, und bie guvorfommenbe Soflichfeit verfchwindet allgemach. Furften außern ihre gaftliche Denfungeart baburch, bag fie Fremben, beren Freunbichaft fie gu erhalten

wunschen, Schafe und andere Thiere jur Speise schieden, und machen teine Schwierigkeiten, wenn ber Frembe gerabezu um ein Schaf an-halt (Bergmann Streifereien II. 281. Bergt, bamit Bwick Reifererfabrungen).

Die gefellige Unterhaltung ber Kalmpten und Mongolen bebeit theils in Ergäblungen, die dur fpater tennen lernen, theils aber in allertei Leibestbungen, unter benen wir die Jagd jundahl betrachten. Die Jagd, die bei ben bibher betrachteten Nationen ein Mittel best Grwerfs ber Angbrung war, wirb dei ben Mongolen und Kalmpten, beren Meligion die Schonung aller lefenden Wesen zur heiligsten Apflicht macht, nur ur Bertheibigung gegen das Wilh, ober gust Seltwertreite angestellt. In frührer Zeit, vor Einschung bes Mub-

bhismus, mag bieg allerbings anbere gewefen febn.

Wife, Kadie und andere Nauftiere werben mit ber gewöhnigen Beiligde erigat. Die Sagre Felgiagn, wenn sie ibe Misstight dien, ein soldes Thier aufzusuden, die beigen Petre, die bei Erdlung des Wilkes demsselben nausssalism nachseln, um nicht eier ruben, die desse der eine eine Aufter der Auftrage der der der Aufter der Aufter der Aufter der Auftrage der der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der Auftrage der der Auftrage der Au

Denn fich auf nomabifden Banberungen gumeilen Raubtbiere feben laffen, bann fest Alles ploplich binter benfelben ber. Bemerfr Bemand auf feinem Lagerplage ein Raubthier, fo nimmt er bas erfte, befte Pferb, legt bemfelben einen Strid ums Daul, und verfolat fo bas Thier, bas nur felten feinem Teinbe entgeht. Der Buchs fucht fich burch frumme Gange ju retten, bie aber bie Bebenblafeit bes Pferbes vereitelt. Der Bolf fturgt fich julett feinem Berfolger entgegen, aber ein einziger gewichtiger Beitschenhieb uber bie Gonauge fturgt ibn betaubt ju Boben. Ballt ber Bolf, bann vollenbet ber Reiter fein Bert burch einige neue Beitschenbiebe uber ben Ropf. welche bas Thier gwar noch nicht tobten, aber burch ben Blutverluft außer Bertheibigungeftanb feben. Die übrigen Jager tommen nun berbei, und binben bem Befangenen einen Strid um ben Sale. Reue Beitschenschlage bringen ibn wieber ju fich. Uluter Bermunichungen, Bluden und Chlagen fuhrt man ibn nach bem Lager, mo Diemanb, ber eine Beitiche in ber Gant halt, bem Bolfe ein Baar biebe mitgutheilen vergift. Das gemighanbelte Thier abet, welchem ber Strick um ben Gale, ber blutige Ropf, bie Erichopfung feiner Rrafte alle . Ausficht jur Rettung nehmen, legt fich bei jedem neuen Anfalle nieber, und, bie Gaujamkeit feiner Beinde verachtend, fiellt es fich an, als ob es schlafen volle. Sobolb fich jeder au bem Anklife bes Gefangenen gesättigt hat, läßt man ihn los, und best ihn aufs

Meue, bis er umfommt (Bergmann Streifereien II. 185 f.).

Die Safen werben im Winter, wenn es bie Bitterung verftattet, elenfalls mit Sunden gelegt und mit ber Reifice erlegt, efen o die Litife (Zwid & 72), beren Erscheinen won übler Bebentung ift. Richt minder wendet man zum Kange fleiner Thiere bie Kallen an.

Gin Bergnugen ber Bornehmen und Rurften ift bie Bogelbaige, bie vielleicht bon ben weftafiatifchen Gebirgevollern gu ben Mongo-Ien gefommen ift. Die Ralmbfen richten bagu Falten, Sabichte und Abler ab. Der Schwemmer-Ralfe (Falco lanarius), welcher in allen freien, fubliden Steppen auf niebrigen Baumen niftet; ber Abler (Falco fulvus), mongolifch Berfat, ber fich baufig im Rautafus vorfinbet, merben am Saufiaften jung eingefangen und abgerichtet. Man lagt auporberft ben Bogel, um feine Bilbbeit ju banbigen, vierzebn bis achtzebn Tage bungern, und wirft ibm fobann Rleifdiftude au, uber welche ber an einen Strict gebunbene Bogel berfturgt, und wobei ber Rehrenbe gewiffe Laute ausftogt. Wirb bas Thier gabmer, fo fchleppt man ausgeftopfte Thierbalge umber, und lentt feine Anfmertjamfeit barauf. Sat ber Berfut feinen herrn geborig tennen gelernt, fo wird er losgebunden. Der Bager fest fich nun auf ein bagu abgerichtetes Pferb, nimmt ben Bogel auf einen ftart gefutterten Ganb= fcub, und lagt feine Sand auf einer uber bem Sattel angebrachten Solgerhobung ruben. Das erfte Bilb, bas bem 3ager aufftoft, muß zur Brobe bienen, ob ber Berfut gut geleent bat. Beficht er biefe, fo wirb er auf große Thiere gelaffen. Der Berfit fteigt bann in bie Bobe, fucht feinen Begner, fturgt fich berab und fcblagt bem Bilbe bie Rrallen in ben Sale. Der Jager gewinnt baburch Beit, berbeiqueilen und ben Rampf burch einen Defferftich gu beenbigen. 3ft aber bas Wilb ben Rrallen bes Bertut entwifdit, und ruft ber Sager ben Bogel gurud, fo gehorcht blefer gwar ber Stimme feines Berrn, aber feine Buth über ben mifflungenen Angriff außert fich burch fein murrifches Betragen und bie Berfchmabung ber bargereichten Bente. Bafen, wilbe Schweine und Guchfe ftogt jeber Berfut, manche geben aber auch auf Sirisse und wild umherlausente Pierte, eleft auf Wolfe, lehtered jedoch nicht ohne Gesahr. Ein alter Idger erzistite Versmannt, daß er einer Sagd beigewohnt, wo innerhalb zehn Tagen zwolf Bertüte vierzig Kusse gesangen batten. Wohge deperichtet Bertüte ersparen bem Sagre bie Muße bed Burtens, inbem sie uchfrend der Sagd in den Bollen über dem Saurte lihre deren sitwegeligen und erft auf bas besannte Loojungsbort herabfützen. Außerdem wird auch der Sabicht zur Sagd abgerichtet. Die Abler werden auf einer mit Bis istergogenen Stange von zwei Beite ern getragen, oder auch von einem Manne, der das geschieden, Die Boller werden der eine Bische der der best große Krüstenbolz auf bem Steighügel trägt (Bergmann Streisereich II. 187. Nallas Nacht. 1. 147).

Die Mongolen find geubte Bogenfcuben, und ihr Gewehr fommt mit ben oben befchriebenen (S. 11) Bogen und Pfeilen überein. Das Bogenschießen gebort mit zu ben lebungen ber Jugenb. Doch gu Bergmanne Beit gab es namentlich unter ben Torgoten geubte Bogenichiten, welche ein Thier mit bem Bfeile burch und burch ichoffen; aber ichen begann bie Blinte auch bort beimifcher gu werben. Die Blinten find bamascirt; nicht felten mit Golb ausgelegt, und bauerbaft gearbeitet. Das Robr ift lang, bas Colog fcwer ju fpannen. Der Lauf ift mit bem Goafte burch brei bie vier breite Gilberftreis fen verbunben, und biefer enbigt in einer mehr als zwei Finger breiten Ginfaffung von Ballroggabn. Das fcmere Gewehr wirb beim Abfeuern auf eine Babel geftust, aus freier Sand gemabrt es nur einen unfichern Schuff. Bor ber Raffe mirb bas Gemehr burch ein Autteral pon Dachefell verwahrt. Gleich bem Lapplanber, bat auch ber talmbfifche Schune fein Schiefzeug am Burtel gufammen angebangt: fo bag er neben bem Deffer noch Rugelfad, Bulverborn, Batronenbalter, Schraubengieber, Fettbuchfe und Lappen beifammen bat, Dit ber Flinte werben namentlich Baren, Schweine, Girfche, Schware, Ganfe, Enten und Fafane erlegt (Bergmann, Streifereien Н. 182 ff.):

Gine anbere Unterfaltung ber Jugend besteht m Kinigen, bas ei den Kalungben nach fesspeigeten Megend betriefen wirb, denen zu Bolge der eine den anderen ohne Buth und vorsäusige Verlegungen auf bie Erke, und zwar alle den Miden, niebergusgen sinden musig, um als Sieger zu gelen. Die Minger entlieben sich bis dur ihre annen, leinenn Beinflicher, welche von unten herauf bis dier die halten Leinen Beinflicher, volche von unten herauf bis dier die halten Leinen aufgenütztle berben. Dei springen wie darunt sich bei der die halten Leinen Minger gute bis der ist grungen, die deren Anne Bassen Megken berstehen werte, einer Kanne Kalten Bassen den Kalten Bunte unter Anne Bassen dem ausgrüschen. Benn de Ringer auftreien, so wernigen sie sich gegen einander, nehmen beite Sante voll Staud mit lassen ihre, darunt beite Sante voll Staud war bis sieder fallen, darunt gegen einander, nehmen beite Sante voll Staud war bis sieder in wölftiger Bestum war bis sieder fallen gebruft gegen ein nehmen beite Sante voll Staud

einige Beit im Rreife gegen einander herum, um fich aufe Bortbeilbaftefte gu faffen, rupfen im Geben Gras aus bem Boben, und feben fich verachtlich an. Das Gemobnlichfte ift, bag einer ben anberen mit ber Rechten binten beim Gurte ergreift, und ben anberen Arm bis jum rechten Beitpuntte frei ju behalten fucht. Reiner von Beiben giebt ben geringften Laut von fich, und es gilt auch, fich im Gifer nicht ju übernehmen; befonbers barf feiner ben anberen bei ber Reble ober beim Saargopfe anpaden, ober ibn burch Rragen und Stofe verlegen. Gefdiebt etwas bergleichen, fo werben bie bigigen Ringer burch bie Rampfzeugen aus einander gebracht, und ber Thater ift febr befchimpft. Das Ringen bauert oft febr lange, unb einer luftet ben auberen gar oft fruchtlos in bie Bobe, obne ibn aus bem Gleichgewichte bringen ju tonnen; ja, mancher weiß im Fallen ben Bortheil ju gewinnen, und feinen Gegner, ben er nicht loelagt, uber fich meg gu Boben gu merfen, und mer foldergeftalt ausgestredt auf ben Ruden ju liegen fommt, muß bem anberen ben Gieg jugefteben (Ballas Dachr. 1. 148 f. Bergmann Steifereien II, 200). Ringer geboren jum hofftagte eines Ralmpfenfurften, und bie angefebenften Ringer werben gu Beiten befolbet, bie mit Chre ausgebienten beschenft und von Abgaben befreit. Den beiben unterften Briefterfaften macht es feine Schanbe, ale Ringer aufzutreten, um ibre Rraft und Geschicflichfeit por ben Mugen ber Gurften feben gu laffen.

Das größte Nationalvergnugen ift bas Bferberennen, meldes bei ben Ralmpfen alliabrlich nach bem Uerruffefte gebalten wirb. Die Leibenschaft ber Ralmpfen geht fo weit, bag fie bie begten Pferbe aufe Spiel feben, bamit fie nur bie Gbre bes Gieges genießen fonnen, Giegerpferbe, bie feinem Surften jugeboren, fallen bem Gurften ober beffen Cohnen gu, ba nach falmpfifchem Gefene bie Großen. Alles nehmen tonnen, mas ihren Unterthanen jugebort. Dbicon nun jeber Ralmot gang ficher voraus weiß, bag fein Bferb, wenn es ben Gieg bavontragt, ibm von feinem Rurften obne Umftanbe weggenommen wirb. fo fucht boch jeber feine Gbre barin, bas beffte Bferb gehabt ju baben. In ber Borbe bes Bicechans ber ruffifchen Ralmpfen merben febesmal funfgig ber beften Pferbe ausgefucht, und Tage porber auf ben Rennplat gefdidt. Diefe Pferbe befommen uber Racht gar nichts ju freffen, bamit ber volle Dagen fie nicht im Laufe binbere. Desbalb wird ibnen ber Ropf am Cattelfnopfe aufgebunben. Cattel und Baum muß fo leicht ale moglich fenn. Dit bem erften Schimmer ber Morgenrothe feben fich Die Reiter fonell ju Bferbe, und legen eine magige Beite im Schritte gurud. fangen allgemach einen immer fchnelleren Erab an, bis fie endlich in gestredtem Galoby nach ber Begenb bes Bieles fortiggen. Die Strede, melde folde Benner qu burchlaufen baben, betragt meift amei aute Tagereifen, nach Muffage ber Ralmbten, ober 30-40 Berit, nach

ruffifden Radrichten. Der Furft und bie übrigen Bufdauer finben fich mit Anbruch bes Tages in ber Gegend ein, welche gum Biele bes Wettlaufes leftimmt ift, und wogu man gewohnlich eine weit au überfebenbe Unbobe mablt, neben welcher ein Baar Gutten aufgeichlagen werben, worin ber Gieg aus holgernen Bofglen gefeiert wirb. Muf ber Unbobe fitt bie furftliche Familie nebit ben Bornehmften bes Bolfes, und Alles ftarrt mit begierigem Muge nach ber Gegenb, pon welcher bie Renner erwartet werben. Der Wettlauf ift in meniger als zwei Stunden beendigt, und man gewahrt icon in einer Entfernung bon 8-10 Berft ben berautommenben Bug. Balb funbigen Staubwolfen und permirrtes Befdrei bie Annaberung an; balb untericeibet man bie ichnellften Rone von bem nachfolgenben Saufen. Dun feben fich mebrere ber Anwesenben gu Bferbe, und geleiten ben Gieger jum Biele bin. Deift erliegen etliche Pferbe ber Unitrengung: fo lange ein Renner feboch Rrafte bat, muß er auch laufen. Die Gieger befommen ein Reftgewand ober auch Gelb. Chebem waren fur bie funf erften Renner Breife festgefest, beren erfter 500, beren letter 100 Schafe betrug. Damale rannten aber auch 500 Bferbe (Bergmann Streifereien II. 203 ff.).

Die Beitverfurzungen und Beluftigungen ber Ralmbfen im Innern ber Borben besteben theils in Trinffelten, theils in Tangen und Spielen. Die Trintfefte find auch bier gemeinschaftliche Bufammenfunfte ganger Dachbarichaften, bie nicht felten halbe Tage bauern. Gin Jeber bringt feinen Beitrag an Brantwein und beraufchenber Stutenmilch mit, und ber gefammte Borrath wird mitten in ben Rreis ber unter freiem himmel nieberfigenben Gefellichaft gefest. Der Borfchenter muß fich beim Betrante, mit ber Schale in ber Sand, auf bie Saden nieberfeben. Die Dlabden, welche fich in ber Berfammlung einfinden, und ibre Stimme boren lagen wollen, fangen alebann an. Liebeslieber ju fingen .. und ber Boridenfer martet mit voller Schale, bie ber in ben Liebern haufig vorfommenbe Ausspruch: Tidi minnib, bu ber meine, ober Innat tichi minnib, bu mein Liebling, gleichfam bas Beiden jum Trinfen giebt, worauf benn bie Schale bemienigen, an welchem bie Reibe ift, bargereicht wirb, und ohne Wiberrebe ausgetrunten werben muß. Go wird mit Befang und Runbtrinten fo lange fortgefabren, bie alles Getrant vergebrt ift, und Diemand fteht auf, ober taumelt umber, ober barf mit Gefdrei Unordnung machen.

an ben langen Winterabenden erzögt sich das Junge Bolf in ber Reichen ditten, wo es jum Bestüde fich versammelt, mit dem Anne, ber hier der Auderuck von sansten Compination vor elles ich Wie Adnese und Langerinnen treten nämlich einzeln auf, rühren ich selb gen mit den Gutter Clandpunfte, geigen mit den Büßen nur den Act an, nud sich ven ihren Clandpunfte, geigen mit den Büßen nur den Act an, nud fuhren bie Darstellung nur mit Kopf und brund auf. Beibe Ame werben immer zu gleichen geit eben erzug, und bald in gleichen Binteln von bem Ropfe entfernt, balb in gleichen Rrummungen uber bie Bruft gebogen, bie Banbe aber in mancherlei Richtungen gebrebt. Und bieg icheinen mir Muftrationen ber Ibrifchen Bebichte ju febn, bie wir fpaterbin naber betrachten werben. Diefer mit Dufit begleitete Tang bat etwas Ernfthaftes und Feierliches, momit bie Richtung bes Ropfes, bas ftarr bor fich blidenbe Muge und ber langfame Bang ber Dufit übereinftimmen. Gin Sang ift in einem Mugenblide geenbigt, und wer getaugt bat, forbert einen neuen Tanger auf, ber feinen Blat gleichermagen gar balb einem anberen abtritt. Furftentochter und Diener tonnen nach einanber ben Tangplat betreten, ohne bag fich bie erfteren zu ichainen, bie letteren etwas barauf einzubilben haben. Die paarweifen Tange merben nur von Mannern aufgeführt, ba fie febr wild find, und in lacherlichen und unguchtigen Geberben befteben (Ballas Rachr. I. 150. Bergmann Streifereien II, 198),

Enblich haben bie Ralmpfen und Mongolen auch Rarten und . Schachfpiel von ibren Rachbarn angenommen.

## Das öffentliche Beben

ber Mongolifden Bolfer geigt uns nun, im Bergleiche mit ben bieher betrachteten Buftanben, bei weitem entwideltere Formen. Die fibirifchen, wie bie lapplanbifden Momaben leben familienweife, unter Melteften, obne ein umfaffenberes Banb. Die Ralmpfen und bie Mongolen bagegen fteben feit uralter Beit unter Stammfürften, gleich ben Tungufen; fo mar es bis jur Beit bes Tichingischan. Beber Stamm hatte fein Dberhaupt, und jeber Stainm bestanb barauf, bag ber Berricher aus ibm und aus feinem anberen genommen merbe, fo bag fie fich uber einen einzigen Babifchab nie vergleichen fonnten, bis aus ben Mongolen Temubichin jum Borfcbein tom. ber fie verfammelte, Alle fich mit Gewalt unterwarf und fich Tidengis, b. i. ber Bewaltige, nannte. Er ufurpirte bie nachftgelegenen ganber, machte zu wieberholten Dalen Ginfalle und Raubzuge in bie ganber bes Islams und in Ching, und brachte bie meiften in feinen Befit \*). Bir werben weiter unten bie Urfachen auffuchen, welche bie Berftellung ber furftlichen Gewalt unter biefen Moinaben berbeiführten, und bas Anbenten an bie ebemalige ungebunbene, freie Berfaffung bergeftalt vernichtete, bag beren in feiner alten Sage gebacht wirb. Die Ralmpfen und Mongolen fteben unter Furften, beren ein-

mal festgefeste, feierlicht und fast gottlich geachtete Berrichaft erblich forigepflanzt wirb, und benen fie mit unerschutterlicher Treue ergeben find. Diese machen ben erften und hochsten Stand ber Nation;

<sup>\*)</sup> Sammer Burgftall, Gefchichte ber golbenen Borbe G. 41, nach ber turtifden Universalgeichichte bes Aftronomen.

ber zweite Stand, feiner Gewalt nach freilich ber machtigfte, ift jeht bie lamaitifche Geiftlichkeit. Den britten Stand bilbet bas gemeine

ober bas fcmarge Bolf.

gab Rang und Dacht über bie gemeinen Gurften.

Der Taibichi hinterlagt gewohnlich bie Regierung feines Bolfes bem alteften Sobne. Den übrigen wird eine fleine Angahl Familien ale Entichabigung ju ihrem Unterhalte guerfannt, uber welche fie gwar unumfdrantte Gerren finb, allein boch in einer gewiffen Abbangigfeit vom regierenben gurften fleben, und ihm in Rriege = unb Friebensverorbnungen billige Folge leiften, Stirbt bie alteite Linie aus, fo folgt ber altefte bom nachften Bweige in ber furftlichen Dobeit, worin febr genau verfahren wirb. Allein nicht nur in biefen Gal-Ien; fonbern auch mabrent ber ununterbrochenen Erbfolge einer Linie, gefchiebt et oft, bag unrubige Bruber ober gurften ber Debenlinie fich burch Entfernung, ober bet anbern Belegenheiten ber Dberherre Schaft bes Saibicht entziehen, burch freiwillige Ueberlaufer und fleine Raubereien ihr Bolt vermebren, felbft nach und nach machtig werben, ja enblich oft felbit bie Berrichaft uber ben Stammhalter ibres Saufes an fich reifen. Dieg ift ber gewohnliche Grund ber Berrnttungen und innern Rriege unter ben Mongolen. Biele Gurften haben bagu baburch Unlag gegeben, bag fie ihre jungern Cobne . mit bem Melteften in bem Befite gleicher ober febr ftarter Erbtbeile binterliegen; benn es bangt lebiglich vom Surften ab, wie er bie Untertbanen unter feine Gobne vertheilen will, und bie Theilung gefchiebt oft, fobalb bie Cobne berangewachfen finb, bergeftalt, bag fich ber Bater einen willfuhrlichen Untheil vorbehalt, welchen bie Gobne erft nach feinem Tobe unter fich theilen, und baruber aumeilen in Streit gerathen. Der Taibichi fann feine Unterthanen gant nach Willfubr behanbeln; fie verfchenten und vererben, mit fcmeren Leibesftrafen belegen, ibnen Rafen und Obren abichneiben, bie Glieber abbauen laffen, nur nicht offentlich tobten, ba bie bubbhiftifche Lebre bieg berbietet. Berhafte ober gefahrliche Menfchen werben baber beimlich

aus bem Bege gerdumt. Der Färft bestimmt ben Alban ober Teibett gang nach einer Bullfuhrt. Dagegen ih bie Gesstlichteit und bas Boff, welches von früheren Fürsten bem Dalailama und ben Geben geweibt ist, fo wie des Pandelommenschaft ber sirstlichen Fanille, oder was seine Rechammung von weißen Knochen bat, gang reie von Alegaden. Aluge Särken schoen ist Bost, wei sich en Albanden nach eines seen Bermdgen ein. Leichtsnässe und tynnenische Arten ander briefen bestimte, die bast, werden sie nur die Großen nach eines siehen bestimt die gestellt aus die siehen viel Boff entstünft, und das un aben Artiente des Gabet, werden siehen viel Boff entstünft, und das un aben Artiente des Gabet, werden

2018 noch Chane porbanben maren, batten biefe uber bie Taibfchen ibrer Gorbe (Rutuf) außer in Angelegenheiten, welche bie allgemeine Orbnung und Gicherheit betrafen, ober bon ber ruffifchen und dineuiden Obermacht angeordnet maren, wenig zu befehlen, und felbft unter Tidbingiedan batten bie fleinern Berricher bie Berichtebarteit über ihre eigenen Unterthanen. Der foongarifche Chuntaibfchi und bie Torgoten - Chane mablten fich nach eigener Willfubr eis nen Berichterath (Sarga) aus ihren Bafallen und Gblen (Saiffan), in bem bie vornehmften Beiftlichen als folche Gis und Stimmen hatten, und alfo meniger ale bie Greaturen bee Chans abgefest merben tonnten. Die Ungabl ber Beifiger blieb nach alter Gitte auf acht befdrantt, und fie bielten ibre Gigungen in einer eigens bagu beftimmten, anfehnlichen Gutte, wo auch bas Gefegbuch aufbewahrt murbe. Diefes Gericht verwaltete bie Regierung bes erbeignen chanifchen Bolfeb , und fertigte bie Befehle an bie untergeordneten Furiten, nahm von ben Unterthanen ber lettern Appellationen an, bie benn, je nach bem Grabe ber Macht bes regierenben Chans, geltenb gemacht murben. Die Befdluffe und Befehle bes Rathes murben bem Chan gur Beftatigung porgelegt, und erhielten burch ein, mit rother ober fcmarger Farbe aufgebrudtes Giegel ibre Befraftigung.

Auf gleich Weife hat auch jeber regierende Kirft ober Talbicht ieinen Mach ober Sarag zur Bermaltung ber Gerechtigfelishige. Er besteht aus ben verständigften Sufffanen und fürfilichen Bermannben, und einer ber vornehmten Gelflüchen fist als Derrichter, Cargateschi, batel. Unter dem Berrichtern fisten bei Unterrichter der Wohle, Zergatsch, bei im Berschickungen gebrauch werben, stellen Santel solliegen, der Weifelt einer wie Berschiegen vor Gericht bringen, und ber Wollziehung bei Urtheils beiwohnen. Außer vieirt giebt es noch Gerichtsboten, welche bestrüftlichen Gerfalle untermein.

Um bei ben gerftreut umberwohnenden Mitgliedern eines Ullas bie Drbunng zu erhalten, ift dusselse im Absteilungen gekracht, welche der bie Saligner beausschielt werden, die gewisserungen der acht, welche darstellen, und unter denen die Achda oder Unteraussicher stehen. Die Abthelung, welche ein Saligna worscheft, heift Aumaf, und bestehet und 150 bie 300 und mehr Freuerfellen over Drcf. welche zu wiere

sig unter bie Auffeber ober Achcha und Damutichi vertheilt finb. Die Nachbarichaften, welche immer ibre Rilgbutten auf einem Blate beifammen haben, und ihre Beerben gufammen weiben, befteben aus gebn bie amolf Ramilien, und beiffen Chotton ober Chottun, Rreis, weil fie gemeiniglich in biefer Form lagern. Der Meltefte im Chotton fuhrt bie Aufficht uber bie anbern, und beißt Chottuni = Acha.

Beber Gaiffan bat einen Gjuma unter fich, ber, wenn ber furftliche Daraga fommt, Die Bermogensfteuer von febem Reuerplane feis nes Mimat eintreiben muß. Die Steuer bestimmt ber Gaiffan, und fie befteht gewohnlich im Bebnten von allem Biebe. Ginen Theil ber Steuer erhalten bie Saiffanen und bie Beifiger bee Dbergerichte ale Behalt, ber größte Theil bleibt jeboch bem Taibichi. Bei Belegenbeit ber großen Sahresfefte, bei Berbeirathungen von Mitaliebern ber fürftlichen Familie, bei offentlichen Gebeten, mo Abgaben an bie Beiftlichfeit Statt finben, wirb noch eine besonbere, außerorbentliche Steuer an Bieb, Dild, Butter und anbern Lebensmitteln eingeforbert.

Die meiften Gaiffane, find erblich, und tonnen ibre Unterthanen unter ihre Rinber vertheilen, anbere find bom Furften wegen ibrer Berbienfte mit biefer Burbe befleibet, tonnen baber auch wieber abgefest werben. Der Gaiffan vermaltet bie niebere Berichtsbarteit in feinem Mimat, berichtet an ben Gof, und fieht befonbere barauf, bag fich bie ibm untergeorbneten Familien nicht gerftreuen. Der Gaiffan muß namentlich fur bie Giderbeit bes Gigenthums Gorge tragen, und fur Raubereien und Diebftable, bie aus feinem Mimat bergurub. ren icheinen, ober burch bie Gpur nachgewiesen werben tonnen, baften. Der Gaiffan tann fleine Leibes- und Bermogeneftrafen verbangen, und Beborfam bon allen feinen Untergebenen forbern. Der Mimat muß ihm Bleifch, Dild und andere Rahrungemittel liefern, auch wenn er Baffenftude gefauft hat, und nicht bezahlen tann, bafür gut fagen. Bu befonberer Belobnung geftatten bie Surften ben Saiffanen gu Beiten bie Erbebung gemiffer, außerorbentlicher Steuern \*).

Bir feben alfo, wie bas ruhige, gleichmäßige Girtenleben einen gefellichaftlichen Buftanb bervorgebracht bat, ber bei ber Gicherheit, bie er bem Gingelnen, wie bem Gangen ju gemabren im Stanbe ift, ber Entwidelung bes menichlichen Beiftes bei meitem gunftiger ift,

ale bas Jager- und Fifcherleben.

ne Bunachft erfennen wir biefe Entwidelung auch in bem Beftreben, ben gefellichaftlichen Berfehr und bas tagliche Leben burch gewiffe Bestimmungen gu orbnen, und in bergebrachter Beife ju erbalten. Geit Tidingis . Chan ben Bubbismus einführte, und bie Mongolen bie Buchftabenichrift mit bemielben erhielten, find biefe Befete aufgefdrieben morben. Das altefte Befegbuch beißt Baatidin-Bitfdif++); Britis Tritle by misnows | manufacture of the

<sup>\*)</sup> Ballas Dadrichten I. 185-193.

<sup>\*\*)</sup> Ballas baf. I. 193.

es ift außer Gebrauch, hatte aber unter Anberem mehrfache Beftimmungen über Chebruch und beffen Gubnung. Es bestimmte, bag, fobalb ein Jungling berangewachsen ift, und fur fich felbft forgen fann, er nicht mehr unter ber Gemalt bes Batere ftebt, baf er feis nen Untheil von ber Beerbe forbern, und fich vom Bater trennen fann, um unmittelbar bes Furften rechtmäßiger Unterthan gu merben. ift bieg eine Bestimmung, bie bem Emportommen gablreicher und gewaltiger Familien binberlich werben mußte, ba fle eine Schwachung ber vaterlichen Gemalt ju Gunften ber furftlichen gur Folge bat. -In einer anbern Beftimmung zeigt fich nicht minber bas Beftreben, bas fürftliche Unfeben aufrecht zu erhalten. Wenn fich Ralmbfen raufen, und einer gerrt ben anbern beim Sagrioufe, ober reifit ibn gar aus. fo ift bas um besmillen ein ftrafbares Berbrechen, weil ber Bopf bem gurften gebort, und gleichfam bas Beichen ber Unterthanigfeit ift; bat aber Jemand um ben Bopf noch fpannenlange, lofe Saare, fo tann ibn Bebermann baran jaufen, benn biefe Saare find fein Gigentbum. In bem alten Gefetbuche zeigt fich eine gemiffe Achtung fur bas weibliche Gefchlecht barin, bag alle, an Franen verubte Berbrechen, ftarter beftraft werben. Gin Beib barf, wenn fie auf bem ibr eigenthumlichen Plate in ber Gutte fitt, namlich rechte vom Gingange hinter bem Feuerplate, am Sufenbe bes Birthstagers, bon Diemand angetaftet werben, fie mag einen Fremben ichimpfen, ober " mit bolg und Sausgerath nach ihm merfen, wie fie mill. Wagt fie fich aber im Streite bon ihrem Blate meg, ober gar gur Gutte binans, fo ift fie ibres Rechtes verluftig, und fann breift fur bie Beleibigungen geguchtigt merben. Wenn eine Frau gum Furften gebt, und um Erlag einer ihr ober ben Ihrigen auferlegten Strafe bittet, fo merben gemeiniglich bie fleineren Strafen gang, bie großeren aber jur Salfte erlaffen.

Bu Anfange bes siebzehnten Sabrhunderts saste man ein Gefehand ab, volches von 44 mongolischen und bebildem Schimmen angenommen, umb von beren Chanen, Aubsichen und Wojonen unterschrieben wurde. Es ist noch jetz galtig, und Vallas (Rachrichten k. 194 bis 218) thefit kavon eine volsschiebe liebertegung mit.

armt, foll er bas Recht haben, fich bas funfte Stud von bem Biebe feiner Rinber wieber jugueignen. Dicht minber ift bie Musfteuer ber Tochter nach Rang und Bermogen ber Gleen bestimmt. nachftfolgenben Beftimmungen betreffen bie Strafen fur ben Coaben, ben bas Bieb ober bie Deniden aus Rabrlafffafeit anrichten. Darauf fommen Strafbeftimmungen über Diebftabl, Chebrud, Bant, Rauferei und Tobtfcblag, fo wie anberweite Befchabigung an Gigenthume. Bu bem eigentlichen Gefesbuche fommen noch brei Rachtrage und neuere Graangungen.

Die Mongolen haben ben Gib und bas Orbale. Der Gib ber noch nicht jum Bubbhismus befehrten Buraten, ift bie Befteigung eines bem Bolte febr furchterlichen Gelfens, am weftlichen Bufen bes Baifale, ben fie Miechu stidolon ober Schredenfelfen nennen. Die bubbliftifden Mongolen leiften ben Gib in einer fleinen Gutte vor ben Bogenbilbern. Das Orbale wirb bei befannten Bofewichtern angewenbet, und man fagt baber: bes Diebes lette Buflucht ift bie Feuerprobe. Ilm biefe ju vollziehen, wirb ein Beil vom Stiele genommen und ins Feuer gelegt, bis es glubt. Darauf wirb es mit einer Bange berausgenommen, und auf zwei, mit bem Dbertheile in bie Erbe geftedte Steigbugel gelegt. Der Bellagte muß es auf bie Sanb ober bie Binger nehmen, und in eine, zwei Schritte bavon gemachte Grube werfen. Gelingt bieg nicht bas erftemal, fo fann bie Brobe noch zweimal wieberholt werben. Darauf wirb fogleich ber Mermel um bie Sant jugenabt, bamit feine Brandmittel aufgelegt werben tonnen, und nach brei ober fauf Tagen wirb bie Banb ge-

## richtlich befichtigt. Ift bie Berlegung in ber Beilung, fo wirb Be-. . . Das Rriegewefen

Magter loggefprochen (Ballas Dachrichten I. 220).

#853 ... 21 . 25 ... Br area duri. In .

ber mongolifchen Bolterichaften ift mehr auf Abwehr berechnet, als auf ben Angriff; bas Bolt ift flets geruftet, und fur ben Rriegefall in Saufen ober Fahnen (Ottof bei ben Ralmbfen) eingetheilt. Diealteften Unterthanen bes furftlichen Saufes halten fich im Lager und im Treffen flete jur Rechten bes Rurften, Die burch Rrieg ober anbere Umftanbe jur Borbe gefommenen Stamme gur Linten beffelben.

Beber gemeine ober fcmarge Denfch (Chara . Roon) ift jur Rriegefolge verpflichtet, muß Bferb und Baffen bereit balten, unb auf bes Furften Befehl im Relbe ericbeinen. Beim Aufgebot ftellt jebe Gutte einen Mann. Die Rrieger werben fobann gur Dufterung . im Soflager verfammelt. Die alten, fchlechtberittenen werben fortgefcbidt und burch anbere erfest. Das Bolf wirb egu Runfgigen unb Bunberten abgetheilt, und Anführer bafur ernannt,

Gin Theil ber Rrieger ift mit Buchfen, ein anberer mit Bogen und Bfeilen bewaffnet, wie wir fie oben unter bem Jagbgerathe fen-

nen lernten. Die übrigen fubren frumme Gabel und Langen. Die Reichen nehmen mehrere Rleibungoftuden in Borrath mit fich; bie Armen tragen ibre Rleiber auf bem Leibe, und binbem bochftene eis nen Chafpels ober Rilgmantel jum Coupe wiber bas Wetter binten auf. Wer es moglich machen fann, traat einen Banger. Der gemeinfte ift aus Blechichuppen gufammengefest. Stablerne Blattenbarnifde fommen bodit felten por, wohl aber ber bei ben getiven faufanifden Rationen feit urafter Beit einbeimifde Ren- ober Rettempanger (Rob). Er beftebt aus fleinen, in einander gefdlungenen Ringen von Ctabl, Die unter fich ein fortlaufent gufammenbangenbes Gange bilben, welches bie Gestalt eines hembes bat, und vom Salfe bis zu ben Rnieen berabbangt. Unter bie Borbergrme merben ftablerne Schienen gebunden, welche in eine rinnenformige Runbung auslaufent, bas Armgelent ichuten, und einen rudlinge nabenben Weind burch einen Stoff abmebren. Ueber bie Sanbe merben ebenfalls Sanbichube aus Ringen gezogen, um ohne Befahr mit ber Rechten ben Cabel ju fuhren, und mit ber Linten in bie feinbliche Rlinge greifen zu fonnen. Der Belm ift eine Rappe aus benfelben Stablringen. Das Gewicht eines gangen Garnifches betragt ein Bub. Um bie Laft zu mintern, laft man bie ftablernen Rinabofen gurud, inbem bie Buffe mabrent eines Rampfes in bie Bobe gezogen, und uns ter bas berabbangenbe Bangerbemb verftedt merben. Diefe Banger merben namentlich von ben falmbtifden Rurften überaus boch gefchatt. und man faufte fie von ben faufafifchen Bolfern \*). Da fie aber, wie Bergmann (Streifereien II. 193 im 3. 1802) bemerft, fest entweber gar nicht ober fcblechter ale fonft gemacht werben, fo murben bie falmbfifden Befiter eines erprobten Pangere benfelben nicht fur eine Tonne Golbes hingeben. Gie behaupten, bag ein Ringelhemb eben fo febr gegen ben Cabelbieb, als gegen ben Mustetenfong fichere, inbem bie Rugeln abprallen, und bochftens Quetichungen nachlaffen. Co lange feine Feinde ju feben find, balt man fie in lebernen, binter bem Cattelriemen befestigten Tragefaden. Beigt fich Gefahr, fo ift ber Banger in wenig Mugenbliden gleich febem anberen Bewanbe angezogen.

Ulefer bem Mingpanger, ober wenn feine Generwoffen im Angue sind, blog über bem genöhnlichen Aleide, tedat man baß Meilsgewand, Chyljef, das aus Seite gemacht und plarf mit Baumwolfe durchsteppt ift, woran sich die Kraft ber Pfeile bricht. Es hat der Gednitt eines genöbnlichen Oberfliedes, erdich ist an die Anies, und

wirb vorn weit übergefchlagen.

<sup>\*)</sup> Der Schupbenpanger sommt auf chinefichen Bafenblibern überaust baufig vor. Der Ringpanger erscheint auf romischen Monumenten als Eigenbum ber faufalischen, verfulden und weftalkalischen Mationen, er war bis ins 33. Jahrbundert auch im gangen Abenblande bet dem Abel in Gebrauch, tehtimelie foggar noch im 16. Jahrhundert.

Semeine Kalmpfen baben weber Mingspanger, noch Pfeisgewant, und gieben in ibren gewöhnlichen Riebern ins Jeib. Gie brauchen nur die Worflich, daß sie ibre weiten Derfielbere im bie weiten Go-fen steden, damit es ben Teinden beim handgemenge erschwert werbe, sie bem Britben beim handgemenge erschwert werbe, fie bem Pfreie bu gieben.

Sofale ein falmefische Gere bie feinbliche Geduge ihreiferiteute at, effen bie Arieger so wenig als möglich. Ein Stuff Aleisch, so geof als eine Bauft, muß beei Ange binereiden. Wer fein Aleisch bet, robit ein Sichlichen siche Soult am Reure, nub kant baren, Alm Ange einer Schlache niebt bie folgsichefeine getrunken, oder bas Biesch anguräten. Die Kalmten versicheren, baburch in dem Stabsfeit anguräteren. Die Kalmten versicheren, baburch in dem Stabsfeit unterworfen zu sehn, well ber Magen weniger ausgebeigt unterworfen geton, well ber Magen weniger ausgebeigt wie bei feinschleche weniger gekellt finde, mie bagte bie seinschlechen Angesin ben Unterteils weniger verleigen fonnen, und die Wanten leichter gebeilt werben. Die Kalmtych haben sie beie Bedauptung ein Menge Beispiele von Artegern, beren Unterleib burchschoffen und bennoch weber geschilt worben ist (Vergamann Etreizeien, II. 130 f.).

Der Furft theilt beim Beginne bes Felbzuges feine Golbaten guporberft nach ben Baffengattungen ein. Den erften Saufen bilben bie Bebergteften, bie mit Beuergewehr verfeben find, und Butichiner beigen, ben zweiten bie Bogenichuten, Cobetichiner, ben britten aber bie armern, bie nur Gabel und Lange fubren, und Choschootschiner beißen. Much bie Panger tragenben werben befonbere abgetheilt, jebe Abibeilung aber gu funfzig ober bunbert gefonbert, und mit eigenen Fubrern verfeben. Beim Gurften wird von einem ber begten und tapferften Ebelleute eine geweihete Sahne (Tut) getragen, auf welcher ber Rriegogott, Doetfchin Tanggri, mit feinem gangen Gefolge und allen feinen Ginnbilbern bargeftellt ift. Dan fieht barauf Lowen und Tiger als Beiden ber Dacht und Unerfdrodenbeit, Gunbe, welche bie Treue und Bachfamfeit, Uffen und Golangen, welche Rriegelift und Bebenbigfeit, Falten, welche bie Befdwinbigfeit vorftellen. Diefe Fabnen überfanbte ber Dalailama aus Tibet, und fie murben fur febr beilig gehalten.

Bor steinen Ariegszigen pssein num ein Ariegsspiel anzustellen, welches Schild genannt wurde. Ein verkliedert Alaunst nurh, wenn das Ariegsdeer versammelt ift, sich in voller Rüftung, gick einem Aundschafter, dem Lager nähern. Sogleich wirde er von den Wachtbaneten verfolg, mit blinden Schissen als sich gesteurt, und der sich gefangen eingekracht. Wan bindet ihm nun, stellt sich sich sich gesteurt und des sich sich gesteurt und der sich sich eine Ausgange des Unternehmens. Der Gefangene gieft natürlich den günstigsten Bericht, und des Schie entstellt unt der Kreicht und der günstigsten Bericht, und des Spiel entstat mit der Freiselnung des Meinden Bericht, und des Spiel entstat mit der Freiselnung des Meinden Bericht, und des Spiel entstat mit der Freiselnung des Meinden gesteurt.

Bor wichtigen und gefahrlichen Beergugen ift eine anbere Feierlidfeit gebraudlich, welche Daetidin stonggeri stofcho genannt mirb. Dan macht auf ber Steppe, in ber Dabe bes verfammelten Rriegebeeres, eine große Denfchenfigur aus Beu ober Gras, betleibet fie mit ichwarzem Wilge, und bewaffnet fie aufe Befte. Gegen biefen Rriegesteufel rudt bas gange falmblifche Beer in ber gewohnlichen Orbnung vor, fo bag auf ben Flugeln alle mit Feuergewehr verfebene Couten, in ber Ditte bie jur Rothmehr bemaffnete Geiftliche feit mit Baufen und voller, geiftlicher Dufit einhergebt, über welcher benn auch eine Fabne mit bem Bilbe bes Daetichin . Tanggri webt. Sobald fich bas Treffen bem Beumanne bis auf einen Buchfenfchuß genabert bat, fangt auf einmal bie gange geiftliche Dufit an, bas Beer erbebt ein lautes Gefdrei, und fturmt mit Schiegen auf bas Bilb los. Run giebt man ihm mit ber Lange bes Daetichin . Tanggri ben hauptftog, es fturgt ju Boben, und wird nun in fleine Bifche gerriffen, und berbrannt, an feiner Stelle aber bie beilige gabne auf-Rachftbem bat bie Beiftlichfeit auch fur ein Rriegogebet gepflangt. Sorge getragen, bas an ben vergotterten Geffurchan gerichtet ift.

Das gewöhnliche Berfahren bei Beereszugen ift nun folgenbes. Co wie man ben Feind anfichtig wirb, figen bie Buchfenfchugen ab, laffen ibre Bferbe hinter bem letten Treffen, und geben bem Beinbe git Buge entgegen; fobalb fie uabe genug find, eroffnen fie in 216thellungen gu Bunfgigen, bie jeboch nicht regelmäßig aufgeftellt finb, eine Urt Rottenfeuer; babei fuchen fie fich aber, fo viel ale moglich, bor ben feindlichen Rugeln gu fichern, inbem bie meiften wie auf ber Jagb auf bem Bauche beranfriechen, und aus ben Buchfen gielen. Dft reiten Ralmbfen auch paarweife, ber eine mit ber Buchfe, ber andere mit ber Lange bewaffnet, auf einzelne Teinbe los. Der eine fucht ben Teinb gu treffen, und ber anbere benfelben mit ber gange vollenbe ju vernichten. Ift aber ber Feind mit bem Benergewebre nicht gu vertreiben, fo gieben fich bie Buchfenichusen burch bas anrudenbe zweite Treffen ber Bogenicugen fo gefdwint ale moglich jurud. -Diefe jagen bann haufenweife bin und wieber, und ichiegen ihre Bfeile ab, bod fo, bag fie gulett noch einige gur Rothbulfe im Rocher behalten. Schieft auch ber Felnb mit Pfeilen, und bauert bas Treffen fo lange, bag bie Bfeile ju fehlen anfangen, fo figen einige ab, und fammeln binter bem Treffen bie verichoffenen Pfeile von ber Erbe auf. Das lette Treffen macht bie mit Cabeln und Lange verfebene Mannichaft aus, binter ber fich ber Furft mit ber fcblechtberittenen Mannichaft aufbalt, wo auch bie Bferbe ber fampfenden Buchfenichuben gehalten werben, und bas Lager mit bem Bepade balt. Ronnen endlich auch bie Bogenfchugen ben Feind nicht langer aufs balten, fo empfangt ibn bas jum Sanbgemenge bereit ftebenbe Ereffen ber Langentrager, wobei fich auch bie mit Bangern Berfebenen und bie Cabeltrager befinden. Die Bogenichunen tampfen nun fliebend

und auf der Fluckt anfallend, worin sie großes Geschieft entwicklen. Das Jambgemens ist ein robes Geschat obne alle Ordnung, vonst Geschat von fabr, so läßt der Kuft dei Zeiten Anfall jum Abyug des Geschäes, und der feine der Beiten auflicht inder in der feine der der der indefin den Keind auf, geht ihm abwechselnd entgegen, und such ibm nach Arkten zu schaben.

Bus ubrigens bie Ralmpfen fest fur Belben fint (fabrt Ballas Machrichten I. 225 fort), wenn fie einen ftanbhaften und entichloffenen Beind por fich haben, und bie erfte Gige vorbei ift, bavon feb es binlanglich, nur ein Beifpiel ju ergablen. Beim letten Ueberfalle, ber ben Ralmpfen 1769 uber ein fubanifches Beer gludte, welches in ber erften Dite mit einer großen Rieberlage uber ben Baufen geworfen wurde, entfamen etwa viergig ber vornehniften und tapferften Rubaner mit bem Sauptanfuhrer Roffainbet in ein Thal, fagen bon ben Bferben ab, und machten fich in biefer Berfaffung bereit, weil ibnen bie Blucht abgefconitten war, ihr Leben theuer ju verfaufen. Mus bem gangen falmbtifchen, uber 30,000 Pferbe ftarten Geere, getraute fich Diemand, biefen fleinen Saufen angufallen, fonbern fie beanuaten fich. bon Werne mit Buchfen unter bie Rubaner au fcbie-Ben, welche bor ben Schuffen in ihrem Thale ficher genug lagen. Ja, ba biefe enblich nach Musraftung ibrer Bferbe, und vielleicht auch burch ben folechten Duth ber Ralmbten verwegener gemacht, fich aufammen aufmachten, und moblgeichloffen gegen bas Gebirge gogen. wollte Diemand auf fie anfeben, fo baf biefe fleine Bartei mit bem Berlufte einiger Benigen gludlich entfam.

Beim erften Angriffe find bie Kalmpten am beherzteften, finden fle Biberftanb, ober brobt Gefahr, so nimmt ein Jeber gern guerft Reigaus, obifon es eigentlich eine Schanbe ift, die Fahne bes Fur-

ften gu berlaffen.

Die Rriegsgefangenen, bie man bewachen will, werben gefeffelt unter eine ausgebreitete Filgbede gelegt, bie Bachter lagern fich rund.

um auf ben Rand bes Filzes felbst; so muß jebe Bewegung bes Gefangenen die Wächter erwecken. Auf dem Zuge setzt man die Gefangenen auf Handpferbe, und bindet ihre Fuße unter dem Pferbe-

bauche aufammen.

Den erigliagenen Geinden schneibet man, wenn nur sonft Zeit dazu vorhanden, die Galle und bas Grit aus, nicht allein zum Wahrschiehen Experieft, sondern auch als Arzneimittel, Ramentlich wird das Renschenen Schalen. Den gefallenen Pferden schalen zum der Bereich gefalen. Den gefallenen Pferden schalen aum zum Giegeszichen be Obern ab.

## Die Religion

ber mongolifden Wifferfaoften ift gegembatig bie aus Gibaften finmmente Seip bes Bubbb, bern fichtigere bertraget in Albei feinen Gib hat. Die frühefte, aus bem Bolte felfs bervorgegangen Religion von riebed bas Edmanneuthum in feiner bodiffen Ausbillbung, vole wir baffelbe oben bei ben Aungufen und Burdten kennen lernen.

Das Bolt glaubte an gabliofe Geifter guter und bofer Natur, beren Dienft burch gablreiche Zauberer besorgt wurde, die jeboch teinen Einfluß auf offentliche Angelegenheiten 'abten, ba fie nicht als felbfändiger Berein gusammen ftanden, sondern nur ben Eingeinen

mit ihrem Rathe und ihrer Runft unterftusten.

Wir Jernten oben (5. 91) bie Bilbifalen fennen, welche die emoigeden um Ofilaten lieben verforfenen symillemattern errichten. Bei rubigem Fortselen ber Nation icheint sich in Laufe ber Zeit eine Berefrung ber Borfoben ausgebiebt ju höhen, wie wir solde meterfach 3. 28. im chinessischen ausgebiebt ju höhen, wie wir solde meterfach 3. 28. im chinessischen Beiche, wiedersinden werben. Es bliebet sich alle der bei Bellen ber bei Bullub ber die Kröfte und Erscheinungen ber Nature beseichnen Geister eine Bistoctisch mit Bellen ber Bellen ber Einmaßungt gut nabm, um so mehr Buschtigkeit mußte dieser Abstrilung ber Religion au Teil werben.

Wenigstens beuten bie allerbings sehr fragmentarischen, chinessen Bentrichten bei bem Monie Gvalinth barauf bin"). Allifabrilich am Benjahrstage versammelten sich bie bunnischen Fürfen in der chanlischen Sorbe in dem Tenwel der Borfabren. Im sinisten Wonate fommen sie in Aumischen jeden, wim den Borfabren, dem Simmel, der Erde und den Gestlern Opfer barzubringen. Dann melden sie, dass, der am Morgen sinausgebe, um sich vor der Geonne, am Abend aber vor dem Monde zu bengen. Monate

<sup>\*)</sup> Denfmurbigfeiten über bie Mongolei G. 138 f. Dagu Sammer Burge fall Befdichte ber golbenen Sorbe G. 202.

p. Chr. fanden bie Ginefen in bem Zeite eines beffegten weftspinnischen Griffen bas golenne Mib bes simmelsbinges, bei ben weift lichen Sunnenfürsten foll fich sogar ein Tempel jur Berechung bie is Ghapmilles grunden haben. Als — 90 Jahr. Chr. Chr. Geb. bei Mutter bet Chand ertranfte, veranlaßie ber Leigter bes Chand einen Schammen zu bem Ausspruche, baß die Geneiung der Mutter burch in bem Feldberrn Lie hum i bengefachte Defer berteigfricht werden bem feldre. Daher töbtete man ben Feldberrn, und würdigte ibn ber Museum.

Diese Erhebung ber berstortenen Gereicher in bie Reibe ber Beifer nub Gottebrien, bie uns bier jum erfien Male tegengent, mußte von großem Einflusse auf die Gestunung bes Bolfes, in Bezug auf die letente Gereichersmille, sien, und bas Antiehen bereinst förbern. Auf der anderen Seite mußte beier Euslied bie Diener der Gottigkeiten, die Schannen, wer herrichersamille nöhre brinder, und die Entwickleun einer Sterachte beforbern, die jundöcht als Mittelglie zwissen den bereichsehen und bein gemeinen Bolfe auffeitt. Die Schannens wurden Mittel ber Serfichen, und hie Echannens wurden Mittel ber Gerfücher, und hie Schannens wurden Mittel bei Forten hie ho bebiete sie Schannens wurden Mittel bei Fortendig in die ben Aussertwöhlten Berk Reichsglotte berpflier zu lassen, der sich die Schannen gereicht; so ließ auch Assignischan durch Schannen sich als auserwählte Werkzug böterer Wacht ber Kante für den der seine Schannen fich als auserwählte Werkzug bötere Wacht ber Türch

de voor benn auch jedenfalls ber Buddssiews von China aus fon lange ben dillichen Mongoline hefreundet, bevor fie benfilsen als Bolfkreifgion jörmlich annahmen, wie er denn auch in der kleinen Bucharie bereits vor Christip zu Saufe von. Bei dem Mongolen hat Aublai-Chan den Wuddsismus erst formlich als Staatsertigion eingehört, nachem sie in Wolf bereits einen, wenn auch nur fehr oberflächlichen Amstell dimirflicher Cultur erhalten batte. Afchinglichen man od Anfhänger des Schausenbessens; die siede in feiner Gezemwart eine religiöfe Disputation zwissen uigurischen Kanmen um dienstiffen Weiselern batten, voolse leekere aus dierm Gemen um dienstiffen Weiselern batten, voolse leekere aus dierm Gefenbuche mbtbologifche Ergablungen und bie Bebote ber allgemeinen Sittenlehre vorlafen. Die Bubbhapriefter ftellten ihre Burchane auf, und verrichteten ihre Opfer. Deben bem Bubbbismus murben alle anberen Religionen gebulbet\*). In ber erften Galfte bes 13. 3ahrbunberts fant Marco - Bolo bei ben Mongolen Mabomebaner, neftorianifche Chriften und Bubbbiften neben ben alten Schamanen, bis enblich bie Bubbbiften bas llebergewicht erlangten, und feinbfelig gegen bie ubrigen auftraten. Die Ralmpfen find erft feit bem 16. 3abrbunbert jum Bubbhismus befehrt, boch giebt es noch viele fchamanifche Bauberer und Bauberinnen unter ihnen, bie in großem Unfeben beim gemeinen Bolle fteben, obicon fie von ben gamen angefeindet und verfolgt werben \*\*). Die gemeinen Ralmpfen wenben fich an biefe, meift ber armen Claffe augeborenben Schamanen, wenn bie Bebete und Ceremonien ber gamen gar nicht helfen wollen, ober wenn fie nicht im Stanbe fint, einen Lama zu bezahlen. Die Schamanen, bie mannlichen Bob, bie weiblichen Ubu - gun genannt, verrichten Schlachtopfer, welche auch bie Lamen, trop ber Berbote Bubbba's, ein befeeltes Befen ju tobten, angenommen baben; fie weiben bas Bieb, und vertheilen Sausgoben, welche ber Biebzucht gunftig febn follen.

Die Saussaben, bei den Kalmifen, wie bei den Burdien Dugoft (n. d. 1789 genaumt, werben namentlich von den Bustern
gefucht. Es ist ein Kappengehang, welches wider die Kolif und anbere Jufalle bientlich, und bem häusslichen Blide forberlich sein foll;
es wird zur Anten bes Legers in der hüte aufgehängt, und zwei,
aus Teig gesonnte brennende Lampen, so wie ein Schälchen mit Wafer for davor aufgeheltt. Der Gobe, selbs felbste dus die ver obern Baumwollentappen, der meterfte ist der flangte, die überigen sind hurfemweife fürger. Ucker dem dersten hängen vier Anhere in der Kange, und eine Wenge weißer und rother Glodenseide von der Känge des größe ten Lausen Gerunter.

Auch ben Ammegiblichin haben bie Kalmpfen, gleich ben Bueiten (f. 0. 6. 179), als Schuggott ber Ecchefe und bes übeigen Bickeit; er besteht aus zwei zusammenschangenden Liguren, deren eine die Gattin des Schen vorssellt. Es sind-gwei platte, längliche, oben nir zwei runde Scheiden auslaufende Volsster, am Leibe hertum mit Langwolligtem Schapdege beträmt, am weichem Angen, Nach, Jihen wir Nache durch einengehörte, lederne Anspie angedeutel sind. Die männliche Vigur hat am Gürttel eine Pierreleine, die weistliche zwei feiten Kinder, Jierrachfen und Pülögung am sich, Dies jemilich schwierigen Flauren werden am vornehmisch Drei der Schule, oft neben dem subschliftlichen Schenfliche, wenn ein folgen vorsenden ist, ausgedelt.

\*\*) Ballas Rachrichten II. 341 ff.

<sup>\*</sup> Sammer. Burgftall Gefdichte ber golbenen Borbe G. 203.

Die Samen selfts fertigen solche Gebenführe, und nehmen bem Schammann ben Berbienst vog, ja sie liesten bergleichen jogar an die bem Schammannthum ergebenen Burdten (Ballas Nachrichten II. 346). Bei ben, bem chiestlichen Serpter unterworfenen, Wongolen soll biefe Art Geben nicht mehr im Gebrauck einen,

Die Bauberer beforgen nachitbem allerlei Dufer, bie ben Dufern bei ben fibirifden Romaten febr abnlich finb. Bei ben berbetifden Ralmbfen batte Ballas Gelegenbeit, ein foldes Schlachtopfer gu feben, bas eine unverheiratbete. Schamanin, wiber bie ichlechten Gludbumftanbe eines Ralmbfen und bie Rrantbeit feiner Frau verrichtete. Opfericaf murbe an einem gludlichen, bagu ermablten Tage in ber Butte, unter ben Mugen ber Schamanin, von einem Gebulfen in ber gemobnlichen Beije geschlachtet, inbem er baffelbe auf ben Ruden warf, in bie Berggrube burch Saut und Bwergfell einen gangenschnitt machte, mit ber Sanb bineinfubr, und bas Berg von ben Blutgefågen abrig. Das Bruftbein murbe mit ber Sand ebenfo ausgelofet. und nebit ber Leber gang ungewaschen querft in ben Reffel gethan. Das Chaf murbe nun quer uber in zwei Galften gerhauen, bie borbere in amei Blatter gerfpalten, an ber bintern aber bas Bimmer amifchen ben Reulen mit bem Fettichmange als ber befte Lederbiffen ausgesonbert und gang gefocht, babingegen bas übrige Bleifch vom Rnochen geschnitten in ben Reffel gethan, und nur bas rechte Schulterblatt gang und roh gelaffen wurbe. Die Buge wurben mit ben untern Gelenktnochen gusammen gelaffen. Das Bruftbein wurbe mit ber abgelofeten und in Streifen gerichnittenen Saut bergeftalt umfcblungen, bag ein Triangel beraustam, und bebutfam ju oberft in ben Reffel gelegt. Mittlerweile mar es Macht geworben, und bie Schamanin fchidte fich an, ihre Gaufeleien zu beginnen. Buerft warb ein Guteninochen (Astragalus) bour Schafe an einer rothfeibenen Schnur, welche ber Birth balten mußte, aber bas Rreng bes Rauchloches in ber Butte gefchlungen. Der Reffel warb bom Feuer genommen, unb ber Thure gegenüber ftellte bie Bauberin ein geliebenes Bubthabilb auf, machte eine Lampe aus Mehlteig gurecht, und ftellte fie bor ben Boben. Das gefochte Bleifch marb in einer großen Dulbe von zwei Ralmbten, bie fich erft an bie Thure ftellten, und bann uber bas Beuer berantraten; bor bie mit bem Birthe ber Thure gegenuber fibenbe Ranberin gebalten; barnach warb bas befite Bleifch, bom Ropfe bie Dhren, von ben gugen bie abgeschalten Buffohlen, nebft etwas von ber Saut und bas gange Befchlinge fo in einen Gad geftopft, bag bas Berg gu oberft lag, und biefer Gad neben bie Bauberin bingeftellt. Bugleich wurde von bem Bette bes Opfers, welches neben ber Franten Birthin ftanb, etwas uber ben Dreifug ins Feuer gehangt. Der Ropf und bie Anochen wurben nun, inbeg ber Birth feinen Mildbrantwein austheilte, vom grobften Fleifche, erfterer auch vom Bebirne entlebigt, und bas befite Bleifc nebft bem Bimmerftude ber

Rauberin porgelegt, welche bavon nebft bem Birthe und ben vornehmeren Unwefenben genoff. Das liebrige vergebrten bie gemeinen Ralmpfen, und tranfen bagu bon ber mit Blut vermifchten Brube aus ber Dulbe, theils mit ben Sauben, theils mit Schalen. Baar Bermanbte burften fich Knochen mit Aleifch aufbeben. Dachbem bas Deifte vergebrt und indeffen noch immer gett ine Keuer gebangt worben mar, murbe nun jum eigentlichen Branbopfer Unftalt gemacht; bas Sola auf bem Tenerplane wurde in einen vieredigen Scheiterhaufen gelegt, brei runbe Wettflumpen aus Deblteig murben fo ine Dreied ume Reger geftellt, bag ber eine gegen bie Thure ftanb. Es murbe ferner aus feiner Schafwolle eine Schnur gebrebt, mit welcher bas gefochte Bruftbein nochmals umichlungen murbe. Dun marb querft bas ubrige Dierenfett aufe Teuer gethan, ferner ber rein gemachte Ropf mit bem Unterfinnbaden, baneben bas Bruftbein, bann bie im Geleufe noch aufammenbangenben Beinfnochen, und uber Alles bas Rippenftud ber gefochten Geite, woran noch Kleifch fag, gulest auch noch in Broden geschnittenes Bett auf ben Scheiterhaufen gelegt. Ferner reichte bie frante Frau noch folgenbe Opfer bar, querft Brantwein, ber aus einem Becher in bie Runbe fiber bas Feuer ausgeschuttet murbe; ferner Dilch, bann etwas Buder unb Roffnen, enblich zwei große Stude gufammengeschniolzene Butter und Bett, und uber Alles legte ber Birth einen Zweig und ein Studden bolg bom Cemenbaume.

Mun ftant bie Bauberin auf, feste ben Birth ber Thure gegenuber, gab ibm in bie rechte Sanb eine Schuffel mit Rleifch unb Brube, in bie linte aber bas aufgehobene, robe Schulterblatt und bie rothe, in bas Rauchloch gefdlungene Schnur. Sie nahm ben Cad mit Bleifch, trat an jebe ber brei Lampen, und fcmentte ibn uber bem Teuer, ale ob fie ibn ben Luftgeiftern zeigen wollte, welche fie burch ben oft wieberholten Ruf Churu, Churu, gleichfam berbeirief. Dann trat fie lachend bor ben Birth, und bielt ibm bas aus bem Sade hervorragenbe Berg entgegen, wovon er bie Spige abbeifen mußte, ließ auch beffen Cobn und bie Wirthin barein beigen. Dach einer ameiten und britten Unrufung mußte jebesmal ber Birth ein Stud vom Bergen abbeigen, bis enblich faft nichte ubrig blieb. Run legte bie Bauberin ben Gad, und ber Birth bie robe Reule meg, bie Wirthin aber gab bas Des vom Opferthiere mit einer barein gewidelten Rupfermunge bem Opfergebulfen, ber es aufs Feuer legte. Die Bauberin nahm nun eine Glode\*) in bie linte und eine Beitiche in bie rechte Sant, und begann por bem Gonen bin und ber au wanten, Unrufungen bergufdreien, fich mit Rorper, Ropf und Ar-

<sup>\*)</sup> Die Lamen haben bel ihrem Gottebtenfte eine Glode, welche hier bie Stelle ber Baubertrommel vertreten muß. Manche falmpfliche Bauberer fugren an beren Statt ein Brummeifen.

men wie rafent zu geberben, fo baf ibr bie Dute einige Dale ab. fiel, und murbe bei biefer Bautelei von bem ichaltbaft lachenben Opfergebulfen unter bem rechten Arme gehalten, und beftanbig mit angebranntem Cemenbaumbolge gerauchert. Rach einer fleinen Biertels ftunbe batte fich bie Rauberin in einen guten Schweiß gegrbeitet, und fublte fich begeiftert genug, um ju weihfagen. Gie verfunbigte nun querft bem Birthe fein funftiges Glud, barnach liegen verfchiebene ber anwesenben Ralmbfen burch ben Opferbelfer ibr Unliegen ber Bauberin porfingen, ober ichrieen es ibr felbft qu, worauf fie larmenb, boch giemlich flug antwortete. Gie tobte bergeftalt uber eine Stunbe fort, legte enblich bie Beitiche meg, und zauberte nun mit zwei Gloden, ba fie jest amei Beifter au feben vorgab, beren einen fie Dai Chattun (Meerfrau), ben anbern Dfin Tengerb (SimmelSjungfrau) nannte. Enblich befchlog fie ibre Boffen, und barauf murbe bas im Sade befindliche Bleifcmert gemeinschaftlich verzehrt, und bie Befellichaft ging um Mitternacht auseinanber. Die Bauberin erhielt amei weiße Tucher, in beren jebes neue Dungen gewidelt maren, jum Die Rnochen bes Opferthieres muffen bei folden Belegenbeiten auf bem Feuerplage liegen bleiben, bis fie vollig verbrannt finb. Das robe Schulterblatt wirb erft am britten Tage vergebrt, wie benn von allen Rnochen nur bie Schulterblatter aufbewahrt merben, ba fie gum Beibfagen gebraucht werben. Die Rupfermunge fucht bie Birthin am folgenben Dlorgen beraus, und verwahrt fie als ein Beiligthum.

Die Bahrfagung aus biefen Schulterblattern, Die wir fcon oben bei ben Tungufen fanben (f. o. G. 109), wirb auch von ben Mongolen geubt, und gwar oft von gaien, bie burch lebung einige Renntnift in biefer Runft erlangt baben. Dan bat aber auch eine befonbere mongolifche Schrift, Dalla betitelt, in welcher bie Regeln angegeben find, nach welchen bie verschiebenen geraben, fcbragen, queren und anbere Spalten, welche ein Schulterblatt im Feuer befommt, auszulegen finb; bei ben Lamgiten ift noch ein besonberes Bebet an ben Gott ber Mergte, Dtatichi, vorgeschrieben, meldes mabrent ber Beit, ba bas Schulterblatt auf ber Rohlenglut liegt, bergemurmelt Die jum Beibfagen am meiften geeigneten Schulterfnochen find bie von Schafen, bon ber Gaing, von Reben und von Rennthieren. Gin Safeniculterblatt taugt nur auf einen Tag jum Beibfagen, bas ber milben Schweine ift nur auf ber Schweinejagb gur Borberfagung bes Gludes geeignet. Gin jebes Schulterblatt muß, nachbem es mit bem Bleifche gefocht ift, nicht mit ben Rabnen abgengat, fonbern mit einem Deffer fauber und rein geschabt merben. Bollen bie Ralmpfen fur eine abmefenbe Berfon ein Schulterblatt brennen, fo wird es bem Dallabichi, ober bem in ber Runft ber Schulterblattweihfagung erfahrenen Danne jugleich mit irgenb einem Rleibungeffude ober Sausgerathe ber Berfon, ale Ghai ober Borbilo

besschlien geracht. Das Schulterblatt wirt auf gut ausgetrannte Kohen geigt, ist en ach err Erfrigung des Ausliesstein ihninglie die Allies bekommen bat, aus beren Lage, Broportion umd Bereinbung er die Bufunft, glässlichen ober ungläcklichen Wusgang, Tob umd Les ben verführet. Diese Art der Weislagung, die auch dei dem latarischen Sollten Allens sehr der Gelicke int. Die Den Vollen vor eine Auflich und der Gelicke int. Die der Vollen d



<sup>\*)</sup> Ballas Rachrichten II. 350 ff.

Figur I. ftellt bie Dberfeite eines Schulterblattes bar, welche bie reichfte ift, es bebeutet

a) Amin Chalga, ben Weg bes Lebens, bie Linie ber Gefchafte mit ben Sinberniffen und Umftanben, bie babei porfommen tonnen :

b) Boobut, besonberes Sinbernig und Unglud;

c) Tob eines Furften, d) eines Saiffan, e) eines Bemeinen, f) eines Anechtes.

g) Manana bair, geichwinbes Glud;

h) Spateres Glud:

i) Mangna afchiba, febr fpates, aber bauernbes Glud;

k) Chuburga, Schmangriemen am Sattel, hinbernif und Bergug. 1) Dengana Daiffun, bie Streit- und Jaablinie, und wenn bie Riffe von beiben Geiten ber Rippe gufammenftogen, ober mehr ober meniger von einander entfernt bleiben, bebeutet es, bag bie Parteien entweber gusammeuftogen werben ober nicht, bag bie Bagt gut ober fcblecht fen;

m) Balma, Golinge, ben Tob eines Rranten, ober Biebererlangung bee verlorenen Biebes;

n) Die Gelenthoblung, Chaiffan ber Reffel, Fulle ober Armuth, je nachbem Beichen barin finb.

Fig. II. ftellt bie untere Geite bes Schulterblattes bar, wo fich weniger Riffe gu erzeugen pflegen. Sier bebeutet

00) bie Ginwirfung bofer, übelthatiger Beifter (Tichetfurin Chalga); pp) ben Beiftanb guter Geifter (Tenggrien Chalga); q) Ganggi, Rachrichten, Die, wenn ber Rif einfach ift, fpat,

wenn ein Rreugriß ift, balb eintreffen. Das anbere Schulterblatt enthalt bie Riffe mit Abanberungen, wie fle fich fur einen Rranten zeigen. Es ift

1) auch bier ber Weg bes Lebens, Mmin = Chalga;

2) Berrien fam Chalga ober Ollon - dolga, Strafen, bie gum Leben führen;

3) Dallain = Daiffun, Beiden ber Unfechtung;

4) Micbiba, Dauer bes Gludes und bes Lebens;

5) Getfirin obo, Reichen bofer Geifter, bie nach bem Leben fteben. 6) bie biefen bofen Beiftern entgegengefesten Beichen ober Boobof; 7) Chal - Bajar, balbige Genefung eines Rranten;

8) ift Borbebeutung fortbauernber Schmergen, Die jeboch nicht tobtlich merben;

9) find Tengarien alliga, Riffe ber guten Beifter.

Der erforicenben Bauberei gebort noch eine ungablige Menge Thatfachen und Ericbeinungen an, welche bie Butunft enthuls fen, und gegen welche eine nicht geringe Ungahl Sandlungen und Spruche vorgeschrieben finb. Namentlich finb bie Bogel Gegenftanbe ber anglichften Aufmertfamteit. Ge ift ein Ungludezeichen, wenn fich

irgend ein Bogel in eine Gutte begiebt; man muß bann fogleich eine -Raucherferge angunben, und einen blaugefarbten Bfeil, zwei irbene Schalden, und ein Steinchen in ber Gutte in bie Erbe graben. Befonbere gefürchtet ift bie Stimme ber fleinen Obreule, ober ihr Befuch auf ben butten. Der weißliche Daufefalte, ber in ben Stepben febr gemein ift, gilt besonbere ale Berfunber ber Bufunft, Allegt er einem manbernben Ralmpfen gur Rechten, fo melbet er Gutes, unb man banft ibm mit Berbeugungen. Bliegt ber Ralte gur Linten, fo wendet man bie Augen ab, und erwartet Unglud. Riemand ichieft biefen Bogel ober ben Rranich, weil man allerlei uble Folgen und Blindheit furchtet. Die weiße Gule ift ein Gludevogel. Wer fie ichiegen tann, foll, ohne Jemand ein Bort ju fagen, hingeben, fie an einer langen Stange auf ben erften boben Grabbugel in ber freien Steppe auffteden, worauf ibm brei Jabre lang Glud in ber Biebs jucht und Reichthum bescheert wirb. Die Saube ift - feboch nur nach bubbbiftifcher Cage - ein beiliger Bogel, ben Riemand beichabigt. Der ungludlichfte Bogel ift ber Flamingo, Illan - Galu, rothe Gans genannt, beffen Unblid und Stimme Jebermann gern vermeibet,

Micht minder find die Pferbe, Rube, Schafe, Kameele Gegenfande abergläublicher Aufmerkamteit. Man beobachtet die ungewohnlichen Sandlungen und Infalle berfelben, und wendet die nothwenbigen, gefflichen Schismittel bawiber an.

rudfehren. Bu wem aber eine Schlange tommt, und ihn gar beißt, beffen Tob ift gewiß. Gin Dann, ber ba fieht, wie zwei Schlangen fich begegnen, bem ift furftliche Ungnabe und Bibermartiafeit gewiß. Dan foll fich ubrigens, wenn einem fo etwas begegnet, nicht lange babei aufhalten, fonbern fchnell vorübergeben; langes Befchauen bringt noch perfonliches Unglud. Benn eine Schlange ju einer Wobnung tommt, fich an beren rechter Geite frummt und windet, fich aufammenwidelt und binlegt, fo begegnet binnen Monatefrift ben bineingehorigen Junglingen und Jungfrauen ein Unglud. Legt fich eine Schlange lang por eine Butte bin, veranbert fie bie Farbe, fo ftebt bem Birthe ein Unglud bevor, gegen welches nur gute Berte und geiftliche Uebungen Gulfe gemabren. Finbet man in einer Gutte eine ausgestredte Schlange, fo trifft bie Erftgeburt ber Ramilie, menn fle eine Jungfrau ift, ein Uebel; findet fich aber eine Schlange im Berathe einer Gutte, fo ftebt bem Sauswirthe ober feinem Biebe Bofes bevor. Dicht minter bringt eine fcmarge Schlange ber Gutte Unglud, mobin fle gerath, eben fo wenn eine gelbe Schlange fich einer Butte nabert, ale mollte fie bineinfriechen, bann aber umfebrend bie Sutte mit bem Schmange berührt. Gegen alle folche Borgeichen belfen gute Werfe.

egen bringt es bagegen, wenn todende Speise ungewöhnlich plat und herubelt, Krantfeit jedoch fteht bevor, wenn fich über Nach bas gelosichte Zeuer von felbst wieder entgindet. Ein Donnerwetter im Winter bedeutet ben Huffle. Don ben der bei Bolt und bann Midle. Und andehtige Leute feen ihr

geiftliches Ruftzeug in Bewegung.

Die thatige Bauberei beftebt pornamlich in Opfern, wie wir fle fcon tennen lernten. Much bier finbet fich bie Biehweihe, wie wir fle bei ben Lappen und Tungufen antrafen, wogegen freilich bie Lamen febr eifern. Reiche Ralmpfen laffen vorzuglich einen Wibber weiben, ber einen gelben Ropf haben, ubrigens aber weiß fein muß. Er wirb Tengery . Tofcho, ber Beifterwibber, genannt, und barf nie gefchoren und nie verfauft merben. 3ft er alt geworben, und will ber Befiner einen neuen weihen laffen, fo wird ber Bibber, gemeiniglich im Berbfte, wenn bie Ccopfe fett finb, ale Opfer gefchlachtet unb mit ber Dachbarichaft vergebrt. Der Bibber mirb an einem gludlichen Tage unter ben Unrufungen bes Rauberere gen Often gebalten. ben Luftgeiftern wird fleißig Dild jugefprust, bas Fleifch mirb bergebrt, bas Gerippe aber mit einem Theile Rett auf einem uber vier Bfablen anberthalb Gffen boch errichteten Rafengltare perbrannt, und bas Fell mit Ropf und gugen nach fchamanifcher Urt aufgehangt (Ballas Radr. H. 346).

Endlich ift auch, wie bei ben Lappen, bas Bettermachen (Sabba Barina) noch fehr im Gange, und von ber lamaifchen Geifte lichkeit gebilligt, und wird von geringen Geiftlichen und ben Schrifts

funbigen unter ben gemeinen ober ichmargen Ralmbfen geubt. Gie beftimmen nicht blog bas Better auf mehrere Tage voraus, fonbern rubmen fich auch, bag fie im Ctanbe finb, bei burrem Wetter iber eine gange Gegend Regen gu bringen, am beitern Simmel eine Bolfe, bei großer Sige fuble Luft, bei ftillem Wetter Wind, bei flarer Luft Mebel erregen ju tonnen, ferner bie Wolfen, welche burch Bauberei am himmel auffteigen, und guerft ale fleines Gewolf am Borigont ericbeinen, ju vertreiben. Die Wetterzauberei beruht auf gewiffen Formeln einer gebeimnigvollen Sprache, bie mit glaubigem Bergen in tiefer Unbacht gegen gewiffe Goben bergemurmelt werben. Die Bebete werben fnieenb gesprochen. Coll Regen geschafft werben, fo werben in eine Schale voll Baffer nach geenbigten Gebete gewiffe Steinchen getban, bie man mit bem Waffer nach ber himmelogegenb, mober ber Regen fommen foll, ausschuttet. Um Sturm ju erregen, wirb nur Staub ober Sant nach ben Beichworungen ausgeschuttet. Man bat ein Steinden, Saaban Ticolon, welches gus weilen auf ber Erbe ober in Thiermagen gefnnben wirb, und fich im Baffer bestanbig im Birbel bewegen foll, fo bag bas Baffer in ber Schale, mobinein man es wirft, in eine Art fochenber Bewegung gerath. Werben bagu bie geborigen Tarin gefprochen, fo erfolgt unfehlbar Blagregen. Bor Mdem muß ber Bettermacher feften Glauben an bie Dacht ber Beifter haben, welche bie Tarin erfunden haben, und bie Formeln - einmalbunberttaufenbmal bergefagt haben. Will er bann Gebrauch bavon maden, fo muß er fie funfbunbertmal ftes bent, figent ober fnieent mit tieffter Unbacht berfagen. Die Runft barf nicht im Winter geubt werben, auch im Commer felten, ba fonft burch ben barauf erfolgenben Tob von Gewurm und Ungeziefer nach bubbhiftifchem Glauben fcmere Gunbe begangen wirb. Ralmbfen find ubrigens ber Deinung, bag auch Ruffen biefe Runft uben tonnen, wenn fie nur fonft rechten Glauben baben (Ballas Madr. II. 348).

 erzogener Ralmbt ober Mongole in feiner außerorbentlichen Begebenbeit bes Lebens ohue ben Rath und bie geiftliche Gulfe ber Pfaffen fich berubigen ; und noch im Tobe muffen bie Bfaffen um Unterricht geheten werben, wie und mit mas fur Gauteleien bie Leiche bestattet, und von ben nachften Bermanbten biefes ober jenes brobenbe Unglud abgewenbet merben folle." Trop bem aber ift es eine bobere Ctufe ber Cultur, melde biefe Pfaffenberrichaft einnimmt; wir aber muffen, ebe wir unfere Mufmertfamteit berfelben gang gumenben, noch eine Mittelftufe betrachten. Gie ift, wie alle nieberen Stufen, vorübergebenb, und baffelbe große Reich, bas einft gang ber Rnechtichaft ber Beiftlichkeit bingegeben mar, feben mir fest, und amar feit menigftene anberthalbtaufenb Sabren, befreit von geiftigem Drude und geiftlichem Ginfluffe. In China ift, wie im civilifirten Guropa feit Ariebrich bem Großen, bas toftbarfte Gut bes Menichen, Die gefunbe Bernunft, in Ehren, und bie, welche im freien Gebrauche berfelben find, find bie Beberricher ber Uebrigen, benen fie jeboch gern bie Sanb bieten, um fle gu fich berangubilben.

### Die Gultur

ber mongolifchen Bolfer ift, mas ihre materielle Grundlage betrifft, gang aus bem Birtentbume bervorgegangen, fie bat aber burch ben lange fortgefesten Ginflug ber bubtbiftifchen gamen eine anberweite Richtung und veranderte Fortbilbung erhalten. Gie ift baburch in gemiffer hinficht überzeitigt worben. Der Bubbbismus ift eigentlich ein Erzeugniß bes feghaften Lebens und aderbauenber Bolfer, wie fcon bie geboteue Schonung aller lebenben Wefen, bas ftrenge Berbot ber Tobtung feber Urt von Thieren zeigt. Daburch, bag er ben Romaben jugebracht murbe, bat er mancherlei Beranberungen erlitten, er bat fich ben beftebenben Berhaltniffen gemag umbilben muffen, obicon feine Befenner und Pfleger Schlaubeit genug befigen, Die ftrengen Borichriften ju umgeben, und bennoch fcheinbar ju erfullen. Es ift aber burch biefes fortgefeste Streben bie fcblaue Lift, Die Beuchelei, welche bie mongolifchen Bolfer fo febr von ben bober gebilbeten Jagervolfern unterfcheibet, jum großen Theile bervorgerufen und genahrt worben. Die Rothwendigfeit fcheint biefe Beudelei fogar ju gebieten, wogu bie Pfleger bes Befetes felbft bie Bulfemittel barbieten.

Die Bubbhayriefter baben ben mongolischen Boltern bie Schriftigugefracht und ein ziemlich umfangreiche Itzeratur, bie urpfruchglich meift legendartichen, eergetischen und akeetischen Inhalts ift, boch auch bie Sagen, Seiben und Sertischen und akeetischen Inhalts ift, boch auch bie Sagen, Seiben, eergetischen und akeetischen Thalts ift, boch auch Unger ber allen, auf bem Geben stammennen tanguischen Brach und Schrift, bem Enetkl, beschen ibe bas Sandfrit, borignatal gefrießen vielt, hat man noch eine profinen, perpendikulft von oben

I Comple

nach unten gefdriebene Schrift fur bie Bollefprache \*). Die gamen geben fleifig Unterricht im Lefen und Schreiben, und fo fommt es benn, bag biefe Renntnig giemlich allgemein unter ben mongolifden Bolfern verbreitet ift, und gur Festhaltung bes ubrigen Biffens, fo wie gelftiger Erzeugniffe angewenbet wirb. Da biefe Renntnig jeboch nicht aus bem Bolfe felbft bervorgegangen ift, finben wir auch nicht bier bie Mittelglieber amifchen ben robesten Unfangen ber forperlichen Befthaltung und Darftellung geiftigen Stoffes, wie er uns auf ben Buffelroben ber norbamericanischen Jager und ben Raubertrommeln ber Lappen ericeint, und ber wirflichen fdriftlichen Darftellung, tonnen mithin an biefer Stelle auch nicht naber auf bie Schrift ber Mongolen eingeben.

Bas nun bie Erfahrungen und Renntniffe ber Mongolen betrifft, fo lernten wir biefelben im Borigen bereits fennen, fie finb bie Frucht lange fortgesehter Beobachtungen ihrer Umgebungen. Die atmofpharifden Ericbeinungen, Die Beftirne u. f. m. benugen fie gur Eintheilung ihrer Beit, Die Brobucte ber Erbe gur Dabrung, Rleis bung, Bohnung, Gefchirr und Gerath, und es entgeht ihrer Aufmertfamfeit nichts, mas irgendwie benutt werben fann, wie fie benn felbit bie Daufe, welche nabrhafte ober beilfame Burgeln gufammentragen, ale ibre Sammler betrachten und benuben,

Die Boeffe ber Mongolen ift junachit aus ben manderlei Ibriichen Gelegenheitsgebichten au erfennen, welche, wie bei ihren norbis fchen Unverwandten, meift von ber Jugend verfagt, und in langgebebnten, flaglichen Tonen gewohulich ju einer Urt Laute (Dommer) gefungen merben.

Ballas (Nachr. I. 153) theilt mehrere Broben biefer Boefie mit, worunter auch folgender Rlagegefang einer neuverebelichten, jungen Frau an einen vormaligen Liebhaber:

Gin gegaumtes ber fcmuargen Roffe, Bie mar's, eine unter fich ju friegen? Bu feinem allerliebften Freunde einmal aus Liebe, Die mar's, fich bamit gu bemuben? War ich nicht Dein angebetetes Bilbnig ohne Bleichen? Bar ich nicht Deine verliebtefte Geliebte obne Gleichen? Deinen gefattelten Braunen auch bruber mager gu machen, wie mar's benn? Sich ans eignem Triebe einmal ju bemuben, wie mar's? Bir hielten Treue, und fonnteft Du Dich nicht auf bie meinige berufen? Bar ich nicht Deine eigene, geliebtefte Beliebte? Du an jenem Blug aufgemachjener Blugfieferbaum! Bar ich nicht Deine biegfame, liebenbe Beliebte?

<sup>\*)</sup> S. A. A. Georgi alphabetum Tibetanum Rom. 1762. 8. Ballas Radr, v. b. mongol, Bolferichaften II. 356. Bergmann Streifereien I. 108 ff.

Gin anderes Gebicht brudt bie Gebnfucht eines verliebten Dab-

Co reiteft Du auf bem iconun Jablen her! Bie treffich im Betragen sommit Du bier an. Du wie in ber Breffe iconurgerade aufgeschoffener Rieferbaum! Babne aber nicht, mich beraufcht zu finden, Du ber Meine.

Alle ich tiefer Gebanten über meine getraumten Eraume fo faß, auch bn ber Deine,

Da fommft Du in Berson gu mir heran. Als ich in Gedanten icon beichloß, meine Rachbarn um Sulfe gu bitten,

Da fommft Du ber Meine, von woher? getrabt ju mir heran. Ach Dein Andlid ift mir wie bas Morgenroth ber Conne, Du ber Meine! Deine Schönheit ift gleich ben Blamen, Du nieiner; ich faß, nich in Gram ja erholen,

Und unvermuthet trifft Du bier bei mir ein.

Gin anderer Gefang enthalt bie Mage eines Dabchens über ihren im Felbzuge gebliebenen Geliebten mit Einflechtung ber Borte bes Sterbenben:

Das Dabden:

Dein gelbfahler Gaul Kallt in der Gegend bes Salls Rinfies ermattet! Du fallft, tapferer Jungling, Du der Meine, Dir werbe ber Mond jum Gefahrten.

Der Cterbenbe:

Das Alfergesieder, mein Spargestecke, Mechni bon mie, und beingige unverbeiten der Weinigen; Ach, wenn ihr ansommt, so that meiner Abrissischen Die tranrige Andricht aus stiene danglichen Weise zu notiffen! Und lassei sie die die Geschiederen Geels mess von die für mich ande publischen Genal seine.

Das Dabden:

Ach ja, ben fur Dich bestimmten gablen Gab ich ichon fur Deine Ceelmeffen verwenbet.

Der Sterbenbe: Menn ihr im Rudjuge an meine Liebe benti, Co gieht boch ja nicht bei meiner Bartlichen vorüber.

Das Mabden:

<sup>\*)</sup> In vornehmen Grabcapellen werben Rollen von schwarzem Stoffe niebergesegt, auf welche mit Gold ober Silber Gebete und Kormeln geschries ben find. Die finigl. Bibliolieft zu Dreeben bewacht mehrere berselben.

Ein von ben Seinigen entfernter Ralmpf flagt fein Leib alfo:

Gleich bed Worgnes, wenn bie Berche ihre Etimme erhebt, Ind ich fie Beleier bben, aber bei bei bei bei bei bei bei bat da, mein im Deynifchigun be gehörter Batte. Ad, mein im Deynifchigun be gehörter Batte. Buß es benn nun icon bei ben Gebanten bleiben ? Webenfen find mur Beträger, Einnisch Emphysbungen allein find Machfelt; D laffet, mute Trunde, end bis gelagi fern.

Der Ratur Fügungen find gewaltig, ber Ratur fügungen find gewaltig, Die Bufunft unferes Schieffals ift verborgen, Ben felbft fugen fich ungehoffte Segen, Und Umfurg, Beranberungen find ber Welt Lauf!

Auf bie Blucht ber wolgaschen borbe aus bem ruffischen Ge-biete hat man folgenbes Rlagelieb:

Das Daffer bes großen Weltmeere, Wenn's noch fo getobt hat, fillt fich wieber; Das ift ber Beit Lauf, und auch noch ju vergeffen. Ihr weißen Beerben mit bem Beiden ber Chabinar, Du Gurft Chereng im Bortrupp, ale Begweifer, Muf Deinem eblen, gelbfahlen Bferbe reitenb, Drauf Rurft Bebedt folgenb mit feinem Saufen, 21ch, Ubafcha : Chan entführt une nun bie Torgoten! Da gleben fie uber Feis, Ctein und Unebenen, Die beerben fangen an, mager gu merben, 3m Rluchten über bas Land voll Conee und Froft. Ach, wie trabet ihr heerben in bem Schuee babin! Best, ba eure Raftzelt gefommen war, giebt ihr babin. Warum habt ihr euch mit bem weißen Chan \*) veruneinigt? 3br gwifchen bem Jaif und Wolga fonft rubigen Torgoten, Wie gieht ihr fo in bie Werne! Mch, Du nun von ben Torgoten verlaffene fcone Bolga, Ach, ibr iconen Gemaffer Dagaf! auch nun vermaifet. Ich, ihr vielen trefflichen, jungen gurften !. Geib nun alle fern uber ben Jaif gezogen. Mich, bu fo trefflich gefchloffener Saufe ber Torgot Bift nun vielleicht icon jum 3rtifch gelanget. Ach, buiflofe, tranrige Beit! Du an bem Mital bingiehenber, trefflicher Beergug Saft feinen einigen Welberfürften! Lebet mobl, ihr ben Dachtrupp ber Sorbe

Fuhrenben Furften, Alfatal und Rirep! Gin anderes brudt ebenfalls bie Gefühle ber Rudbleibenben aus:

Dft, wenn himmel nub Sterne in Alarheit prangen, Pfiegt Alles burch 2bolfen verfinfter zu werben Ja, man nichte fich icon mit ber Echifung verwünschen; Run werben wohl auf ben Bergen ble iconen Schimmel anfangen, mager an werben.

<sup>\*)</sup> Die ruffifche Raiferin Ratharina II.

Was habt the Torgoten benn von uns Nachgebilebenen gebacht? Auf den ftellen Gebirgen, o wie werben eure schwarzen Geerben dahinfallen! Ach, gieht nur hin mit dem Wunsche, uns wieder zu sehen. D, wie werden die schonen Braunen über Berae und Tähler matt und mager

ach, gonnt une, euren Werthen, ben Wunfch, einft wieber mit euch vereint

D, wie werben auf bem unebenen ganbe bie fetten Blaugrauen herhalten muffen!

Mch, ihr Bilbniffe ber Getter, lagt ihr une benn gang bulflos?

pei ben Kalimpten fanb Bergmann (Streifereien II. 203) eigentliche Sänger, welche an firfüllten opstagern gur Berlitzugun ber Binterabende angestellt waren. Sie biefen Dich angart sch, weil ber Gegenstaub ihrer lieber die Talen des Dischangen und sinner zwölf gelben find, wolche ein talumbilicher Dichter, deffen Ranne feerial verschoffen, abegfeit hatte. Muffen und Kalimpten, welche biesend betreichte der bei der bei der bei der den der beite biefen Nichter perfinlich gefannt hatten, berichteten bem genannten Beiernden Vollendung ider im

fenben Folgenbes uber ihn:

Bur Beit bes Ubafcha lebte an ber Wolga gwifden Tichornobar und Jenatajewet, in bem Ulug von Babad Dorfchi, bem Bermanbten bes Bicchaus, ein gemeiner Ralmbt, ber bon einer fcmeren Rrantheit befallen wurde, bie ibn bas Leben toftete; ba man ibn fur tobt bielt, wurde er ale Leichnam in bie Steppe ausgefest. Drei Tage und brei Dachte lag er fo auf ber Erbe; bie Sunbe batten fcon einen feiner Schenkel benagt, ale er ermachte und in feine Butte gurudfehrte. Dachbem er gwolf Monate fein Girfenleben in gewohnlicher Beife fortgefest batte, febrte eines Abenbe ein angefebener Bofgeiftlicher in feiner Gutte ein. Bor Schlafengeben erfunbigte er fich, ob Diemanb vorhauben, ber ibm etwas ergablen tonne, Bum Erstaunen ber Unmefenben erbot fich ber wiebererftanbene Ralnibt von felbit bagu, und er begann einen gangen Befang von Dichangar auf eine feiner Umgebung unbegreifliche Weife vorzutragen. Enblich ergablte er, wie folgt: "Mis ich, wie ihr wifit, geftorben mar, murbe meine Geele gur Bolle, burch bie Schredensgegent ber Birib, por ben Ibron Merlit-Chans geführt. Gine Menge frember Befen umgaben ben Ihron bes Chans. Ginige fpielten auf Beigen, anbere auf Aloten und anderen Inftrumenten. Merlit . Chan marb mich ge-. wahr, folug feine Bucher auf, und fprach unwillig gu bem Merlit, welcher mich bor fein Angeficht geführt hatte: Weswegen haft Du biefen Menichen bergebracht, ba feine Tobeszeit noch nicht gefommen ift? Schaff' ibn wieber gurud! Inbem man fcon Anftalten traf, mich auf bie Oberwelt gurudguführen, bemertte ber unterirbifche Berrfcher, bag ich von ben fugen Tonen feiner Canger bezaubert, gern noch langer bagubleiben munfchte, und fprach baber ju mir: "Bur Deine ausgestanbene Ungft verbienft bu Entschabigung. Bable Dir alfo von ben Liebern meiner Canger basjenige, welches Dir am meis

ften grifft, und gefe und begaubere damit die Derwort," Das Lieb von Michanger geffel mir am meisten. Kaum hatte ich big bem Chan ber Unterwort zu erkennen gegeben, als biefer mir einem Stempel auf die Aunge brückte, und mit bem Worten mich Greijandter: "Kehre, unricht, aber hite Olch, ein Wort von Wichangar zu jagen, ibs ein Gellong Dich aufgrortert." So hrand Artifte Chan, und ich vourbe von ben Tobben auferwordt und fah mich, fo große Begierbeit ich auch Satte, von Michangar zu fingen, die auf ben durchen Tag

genothigt, ein laftiges Stillichweigen gn beobachten."

Der Bellong war burch Alles, was er gebort batte, fo uberrafcht, bağ er gleich nach feiner Unfunft im Goflager biefe Wunbergefdichte bem Bicechan Ubafcha mittheilte. Babad Dorichi lieg ben Canger fogleich ju fich forbern, und gab ibm Gelegenheit, feine Runft offentlich bargulegen. Der Canger ftimmte einen neuen Befang an, ber bis tief in bie Racht binein bauerte, und bie Berfammlung mar . gang begeiftert babon. Babad Dorichi ernannte ben Ganger an feis nem Boffanger, und ichentte ibm fur bie erfte Brobe vierzig Schafe. Die ubrigen Rojone und Caiffane jogen jum Theil ihre eigenen Rleis ber aus, um ben Bunberbichter zu beichenten. Gein Salent entfaltete fich immer fconer; er fonute brei Tage und brei Rachte binter einander fingen, ohne bag feine Rrafte nachliegen; feine Stimme bob fich vielmehr, und warb mabrent bes Befanges immer reiner und wohltonenber. Er foll 360 Gefange gefungen baben. 218 Ras bad Dorfcbi nach Ching flob, begleitete ibn fein Ganger, und bie Lieber beffelben erhielten fich, freilich nicht pollftanbig, unter ben Ralmbfen und Mongolen.

So schru wir, freilig unter bem Einfulfe fremdertiger Effemente, namlich purch die Schrift und die Gespflichfetet, die Sagen und Erzählungen von den Schenthaten alter Zeit zu einer epischen Boeffe sgezitigt, beren vollschimliche Entwickfaung vor bei der Bereachtung oberer Gultnerfulfen finden vorben. Gen bij die Nalerei den Wongolen von der Fremde als eine bereits entwickfete Aunft zuseführt, und von denfelden auch nicht beiter ausgeführt werden.

#### Die Geschichte

ber mongolischen Bolterschaften biente gar seltsene Erscheinungen bar, und zuwar zwödrerst bie, daß die Gerricher nicht, wie bei den bischer beachteten Bolterschaften, aus dem Schoofe bes Boltes selchs herenspagangen sind, jonderen haß sie einem jrenden Samme angehören. Die gemeinen Kalmyken und Mongolen höffen bed sol sol et, die Sertischen haben wei sie Knochen, Begeichnungen, die nach Pallad wir Bergmann bei die find bester das mit Bergmann bei diesen Boltern dagu und gede sind. Da, 200 sie flied unter ben norbassatischen Konnaden nicht sinder, lebt das Wolf in rubigen Beschen sort, odne eine andere Bergmernun als bie,

weiche bie außeren Unnfante berbeifchern, b. b. fie fallen entweber gurtisf in ben Zustand bes dichter- ober Abgeriebens, ober sie wenben sich ben Anfangen bes feshoften zebens zu, wie volr bosselben ben finiglien Ventern (a. B. Schlattens Beite S. 212) und bei ben einnesstehen Wongelen Inden (Physlinth S. 132), obsichon fie eiventliche Aberdumer niemals werben.

Der Charafter ber Momaben ift friebfertiger Matur, und bennoch gab es Beiten, mo bie mongolifden Bolfer in ungeheueren Coaren fich fowohl in ber meftlichen, wie in ber oftlichen Richtung uber bie Rachbarlanber ergoffen. Es mar bien jeboch nur bann ber Fall, wenn fie burch außere Bemalt bagu bewegt murben. Es gefchab, wenn ein gewaltiger Beift fle jufammenfaßte, und mit Dacht bormarte bewegte. Diefer aber ging ftete aus ben Furften mit weißen Rnochen bervor, g. B. Attila wie Tidingischan und feine Cobne und Entel, mit benen bas Reich wieber gufammenfant. Bor Attila und Tichingischan hatten bie Mongolen eben fo einfach und ichmudlos gelebt, wie noch jest bie Tungufen und Buraten; ale fie burch Eroberung bie Schape bes Occibente wie bes Drients an fich gebracht, murbe ein barbarifder Luxus bei ibnen beimifch, obicon Ifchingisdan burd bie gemiffermagen gefliffentlich gebotene Unreinlichfeit bemfelben vorzubeugen gefucht hatte (v. Sammer - Burgftall golbene Gorbe S. 190). Der Luxus verlor fich jeboch, ale bie Quellen beffelben berrannen, und bie Ration gang gur fruberen nomabifchen LebenBart gurudgefehrt mar. Gin ebleres Erzeugnig, eine bobere, geiflige Fortbewegung hatten biefe Rriege feineswegs, wenn wir bie freilich burd bie gleichfalls frembber gefommene Briefterfchaft und Schrift gepflegten Belbenlieber ausnehmen.

Und fo leben benn bie Mongolenftamme, wie fruber, als Domaben in ihren beimatblichen Steppen, theils unter ruffifcher, theils unter dinefficer Dberbobeit; bie letteren uben burch Religion, wie burch Stammvermanbtichaft, einen bebeutenberen Giuffuß ale bie erfteren; namentlich find bie Gurften bei weitem abbangiger, es bebarf bei Erbfolgen ber Beftatigung bes dinefifden Raifere auf Borftellung bes Collegiums ber auswartigen Angelegenheiten; ber Raifer fann bie mongolischen Rurften im Range erheben ober auch abfeben. Die Ration ift in Militairbivifionen gefchieben, und bie Rurften find eigenflich nur bie Commanbanten. Die Untercommanbanten ermablt ber Rurft aus bem fürftlichen Abel, und ber Raifer beftatigt fie: eben fo werben alle wichtigeren Angelegenheiten nach Ching aur Ents. icheibung berichtet. Chebem ernannte ber Raifer besonbere Commiffarien jur Beauffichtigung ber Furften, ba fie jeboch oft Ungebuhrniffe ubten ; wurde biefe Ginrichtung wieber aufgehoben. Die Furften erbeben gwar Ginfunfte aus ben Gorben, erhalten aber von China einen Gebalt (Shafinth G. 120).

Mehnlidje Ginriditungen fanben unter ben Ralmifen Statt. Der torgotifde Gurft Daitiching Taibichi unterwarf fich nebft feinem Sobne Bungut im Jahre 1656 gum erften Dale, 1662 gum zweiten Dale bem rufftichen Baaren Merei Dichailowitich, umb legte ibm ben Gib ber Treue und Unterwerfung ab. 3m Jahre 1672 legte fein Entel Minta Taibichi bem Baaren und beffen Pringen ben Gib ber Trene ab, worin er mit feinen Gurften und Bornehmen verfprach, ale treuer Bafall miber alle Geinbe, namentlich Tataren und Turfen, ju bienen, ben ruffifden Stabten und Unterthanen feinen Schaben ananfugen, bie mit ben Ruffen verbunbeten Sataren nicht zu beunrubigen, mit bem Turten . Sultan, bem Rifchilbafden . Schach, bem Rrimmfden Chan, mit ben Beys von Ujow, Temrut, Taban, Beflentg, ben Rumpfen und anderen Beinben Mufflands, feine Unterhandlung gu pflegen, bie Murfen gu befdranten, driftliche, entlaufene Gelaven nicht gurudguverlangen, fonbern bafur eine Entschabigung in Belb angunehmen, ben in Befchaften reifenben gaarifden Boten bebulflich gu febn, ibre Bferbe auf ruffifche Darfte gu bringen, bie gugefanbten gaarifden Befchente und Jahrgelber ohne Ginwenbung angunebmen, nib jahrlich wenigftens einen Felbzug gegen bie Rumpfen und frimmichen Tataren gu unternehmen.

Die stein Streitgleien jouffcen ben Kursten ber Kalmyten auchten fie gu febr unzwerfeligen Bassleiten. Der Chan Afderen Donbut, ber von Donbut Dundo trop bes russischen Schuges verbrangt voorten von Donbut Dundo trop bes russischen Schuges verbrangt voorten von von der sich an der Dalai Launa, und ließ sich auf aler im Jahre 1735 in seiner Warter bestätigt "9. Alls num der Zorgetungen Donbut Dasshi im Jahre 1761. gestorfen, und ber sieden Schussen der sich auf der Begierung beisen Unstand unt Einstehtung und Einstehtung und State febre Sonah mehr Kreifert aus für das ber Westen einer fie ben Anter ber Granapwalt, indem sie dem fieden Anter ber Schussen der einsteht und der Schussen der eine fieden der fied

nnr ber Branbent beffelben blieb.

War nun auch auf biefe Weife ber Enfigig und bie Geltung er nifficien Megierung sichenbar vermehr im dester gestellt, so hatte fie boch baburch bie Ungefriebenfeit ber falmstiftigen Gefflichen und könftlen erzoj. Erftere verferieren im Worte be Anglich, sof die Unifier sie alle zum Gefrischenen, Alerbau und zur Arteruturung weingen würden. Die Justen friedeten is Einlege sieher Westendisch zu der die Unifier die Einlege sieher Warten bei der Dertama Lociang-Dhalan-Arantischinde, bem Beiter best Useiged, Jebet Dorbhi, fo wie einigen ankeren Sieren gelingen, mit einer Jahr von 55 ist 60,000 Jeiten aus dem rufflichen Geleite in das die finflichen gene der Verweiter und der die Freienber 1770 ausgestigter.

<sup>\*)</sup> Das Rahere bei Pallas, Dachr. I. 73 ff.

# Die paffiben Sirtenvölfer ber beifen Rone.

Das ungeheure Feftland von Africa bietet, wie America, bie eigenthimliche Ericbeinung bar, bag feine Urbevolferung einmal gang ber paffiben Raffe angehort, bann aber auch, bag biefelbe in ben berfchiebenen Theilen bes Lantes ein gemeinsames und gleichmäßiges Beprage an fich tragt. Der Bufchmann, ber in feinen Buffen in Glend aller Art ale affenartiges Befen babinlebt, zeigt in feiner Rorperbilbung biefaben Grunbformen, welche an bem wohlgebilbeten Bulah - und Michanti - Neger gu eigenthumlicher Schonbeit fich entfaltet haben, und bie auch bei ben Stammen nicht gang vertilgt finb, welche fich feit langer Beit icon mit ber activen Raffe vermifcht baben. Diefe Formen aber find fich feit mehr ale brei Jahrtaufenben immer, gleich geblieben, und bie Benichtsbilbungen, welche bie Reger auf ben agoptifchen Denkmalen an fich tragen, fieht ber Reifenbe noch beute, an ben Ufern bes obern Dile, wie am Baire eben fo le-Fendig, wie bie Goftalten ber Giraffe, bes Leoparben und ber ubris gen africanifden Thiere.

Mide minder gleichmäßig und seiffichend als das forperliche Geprage, ift auch das gestlige Weien bester passiven Africaner, bas in Gangen sich dam reinsten barfellt, wo es nicht von fremben Einderinglingen eine veränderte Michtung erhalten bat. Den Americaner sanben wir da, wo er sich gleicht überlassen, im Etreben und traumerischer Butg, ber Reger strebt nach fortwahrendem Gemis.

Wie in America, mag auch in Africa tas Schgerleen der urprüngliche und älteste Zustand gewessen sein, novon voir noch Trimmer in dem Busschmäumern und dem Benochnern der Bergmassen statenten der ange Verlete Africa vom Osten noch Westendernstiesen Gatarten des ausge Verlete Africa vom Osten noch Westen und gesten undriglichen. Geiter giett es namensstill im der östlichen Höllige noch jest ünwig grünende Unrublicher, wolche in der früheren Jeit gewiß and nordwafts, wie sidwordere Ansbehäumg hatten. Die Beit hat diese Utrofiber auch sier gestigere Ansbehäumg hatten. Die Beit hat diese Utrofiber auch sier auflichtet, die Glisfel für der gestigere Ansbehäumg hatten. Die Beit hat diese Utrofiber auch sier auch gestigere Ansbehäumg hatten. Die Beit hat diese und ihr Camb ist nach die Afrikerungsen geschwennt worden, wo er nun bie Sandwuften bildet, welche ben africanischen Lanbern so eigenthimlich find. Diese gablreichen Stamme, welche noch jest in einen Urwaltvern fich aufhalten, sind wollbaarig, und fleben, als 3dger lebend, auf febr tiefer Gulturfluse.

Die an die Gebirge fich anlehnenden Flachlander, die jeht jum Theil alls versandete Wiffen erscheinen, waren in frührere Beit genereiche Wiffen, wolche der finwidellung bes hirtenleben überauß förverlich fehn nußten. Sier sammelten die Menschen die fansteren Fibere, Minder und Schafe, zu Gereben, und hier sinden jud auch bei Anfange des Allefage alle der der bei Menschen handwerke, der kinder den der bei Menschen handwerke.

Geit mehreren Jahrtaufenben brang von Affen berüber bie getive Menfchenraffe nach Africa, und unterwarf fich bie Gingeborenen, mo fie biefelben antraf. Die Geefufte bes Mittelmeeres unb. bas Ulferland bes Dile murbe guvorberft bie neue Beimath ber activen Ginmanberer, und es erblubte bier namentlich im bitlicheren Theile bes Lanbes eine gang eigenthimliche Cultur, beren coloffale Dentmale fich bis auf ben bentigen Tag erhalten baben. Die Bebirgsmaffen, welche Africa von Often nach Weften burchziehen, murben bie fubliche Grange biefer Cultur, bie im norblichen Ruftenlanbe fich weftwarts bis gunt atlantifden Ocean und ben weftlichen Infeln verbreitete. In bem eben bezeichneten Bebiete bat fich ber Regerthous am meiften verlos ren, wie fich namentlich in ber Goabel = und Gefichtebilbung funb giebt, benn bie Sautfarbe bebalt unter bem fortwahrenben Ginfinffe biefer Sonne immer einen tieferen Ton. Erhalten bat fich berfelbe . am reinsten in benienigen Gegenben, welche am fpateften von ber actiben Menfchenraffe beruhrt murben. Das Bollenbaar und bie Stumpfnafen finben fich am reinften auf ber Weft - und Gubtufte Africas. 3m Often fant eine fortbauernbe Buftromung aus Arabien Ctatt, baber wir benn bort auch eine eblere Befichteform und milberes, feibenartiges Baar finben.

Wo bie aeine Nafe mit ben Begern jusammenkam, wurden leiter unterjoft und ju Gelaum gemach; lief alter gelt unven fie theils gewalisam burch schmide Mendenfagden, theils auf bem Wege stiedlichen Verfebre schwacke, Wendenfagden, theils auf bem Wege stiedlichen Verfebre fagdarenweile. Wer all war, wo sie nicht wer wer bei ber nicht er all war, wo sie nicht wie mehr als die erfen hand bei erfen abs die ben die ben habet bei den wie bei ben Bratassmauren in Bestoptia die nergisch Litebolfer ung als bie arteilenke Classe, Jamagen, bie stell einer nuch sieden der der ben Bratassmauren in Bestoptia die nergische litebolfer ung als bie arteilenke Classe, Jamagen, bie stell sieden nutrethänig sehn müssen, die door sie benefielen burch, die nut ber Umartung einer Vegerin und eines Mauren bervorgegingen sich, erscheinen als karatimen oder Schawe, die nut das einigte Vorrecht vor dem übrigen haben, daß se uisten als fie uicht vertauft ur erken hirfen (Casilie vorge à Tomboctou I. 188).

Bo bie Reger unberührt von frembem Ginfluffe bafteben, finben wir fle ale Girten, in Stammen unter Dberbauptern beifammen lebend, bie eine große Bewalt auf bie Unterthanen ausiben, obicon bie Berfammlung ber Sauptlinge nicht ohne wefentlichen Ginflug ift. Die Stamme find bier und ba ju Bolferichaften erwachfen, bie fich jeboch meift feinbfelig gegenüber fteben. Die religiofen Begriffe ber Reger, fofern nicht frember Ginflug barauf Statt fanb, finb uberaus rob und finnlich; fie halten aber auch bann noch bartnadig baran feit, wenn fie bereits einem fremben Glauben fich ergeben baben. Der maurifde, wie ber portugiefifche Deger bat neben bem Bropheten und ben Beiligen feine Amulete, Tetifche und Grigris fanbhaft beibehalten; auf feine moralifche Entwidelung bat jeboch bas Chriftenthum gar feinen, ber 38lam nur febr geringen Ginfluß gebabt, Denn fo lebhaft auch feine nieberen Geelentrafte bervortreten, fo tief folummern bie boberen in ibm, und feine Ginne find gu machtig, als bag eine anbere, ale außere Gewalt fie beberrichen tonnte. Der Beifie. Maure wie Gurovaer, verachtet baber gemeiniglich ben Reger eben fo febr, ale ber Deger ben Beigen wie ein boberes Befen betrachtet, bas er gwar bagt, aber auch furchtet und ichent.

Mir voenben und jeboch ber naberen Betrachtung biefer intereffanten Bolfeefcaften zu, bie wir im Migemeinen in brei große Gruppen soubern fonnen, namlich in die Raffer fidmme bes Gie bens, bie Gallas bes Dftens und bie Regerst aum bes Westens

von Africa \*).

## Die forperliche Beichaffenheit

ber africanischen Nomaben läßt fich im Allgemeinen mit folgenden Werfmalen barftellen.

Det Knochenbau ift träftig und räftig, wie die Mustulatur, die Gluttern find berüh, die Wrutt ist erchoen, die Schienbern sind einwas gefrümme, die Kreien breien find einwas gefrümme, die Kreien breien find ein den geschien gemanischen Wölfere der Alle Die Sand ist verhälten infimalige flein und schwerte der Alle im der Gegen erstieden auch hang der Ange vorwärts gewendet und die Aniee immer gebogen erstieden, auch hang der Angel vorwärts, furz die der Gegen erstieden, auch hang der Angel vorwärts, furz die der der Fallung seht der Negern in nachtlichen glufande. Die Gedbestlivung ist besonders Negern in nachtlichen glufande. Die Gedbestlivung ist besonders Negern untfallen, das Ginterforung bagging fein in den vorern Partifen, das Ginterforungt baggin gleft früssig. Die Backenvern Partifen, das Ginterforung bagging für früßig. Die Backen

<sup>\*)</sup> Das Neuefle über ble Giniseilung ber verschiebenen Negerstämme enthäll ber zweite Band von I. G. Bridgarde Naturgeschiebte bes Menschen geschlechte, bearbeitet von Dr. Rubolph Wagner (Lelyzig 1840. 8.), worauf ich biermit verweise.

knocken find flart bervortreiend, die Untertiefer aber ist, obssion untertweischend, doch sehr, fraftig. Die Wase ist meist furz, obsson in dem Gegendem, wolsse anach kleem Linkusse kloß gegedem waren, sieden griechische oder auch Ablernassen ersteinen. Die Stumpfnassen Bendern niegen berachtig urust, das fie sie eine Allemann liegen berachtig urust, das fie sie eine Allemann erstein Wunde abstweiten können, ohne ihre Wase zu eberoben (f. a. 28), 1. E. 335). Die Lippen sind überaus wulftig und fleissig, um sie berachen alsenkeinsteine, trefflicke 38den. Dazu kommt nun bie duntle Färkung der Saut und das sechssoner, frause Sauer, woom mit der Koch biet keedet ist in d.

Die Geschäblitung ber gricanischen hirtendirer ift namentlich in ben Gegenben, wo sie mit tre exitem Alles in Berchiprung gertommen find, sein zu mennichfaltig. Den Mongolen sind die hotentoten überauß schulch bei female Ettrn, das frijke Kinn, die retien Backrinchogen, die schiessischen Augen sind terben gemeinfam. Die Koranas sind ihmen icht schulch, nur das Bangentwochen und Kinnlaben mither vorsiehend und da ange Gesicher under ist. Ilm den Munka den alle Koranen einen charatterisischen, schalben Jug, der ihnen, zusammengnommen mit der nichen, halbtinusfenen Augen und einer heisen Schieme, ein vollsommens är debauché gietet Leickenschen Mr. in vollsommens är debauché gietet Leickenschen Mr. in vollsommens är debauché gietet Leickenschen Mr. in "Krica III. 411».

Die mit ben Arabern ober ben Guropdern vermischten Reger haben große Mannichfaltigfeit in ihrer Physiognomie. Die Bambara \*) Golbern (voyage en Afrique. Par. 1802. 2 Bbe. 8.) ichilbert bie

Sleger, ble and bem Suntru als Scluwen nach bem Senegal getracht berten alio: Leur couleur n'est pas d'un bean noir, mais leurs têtes sent rondes, leurs cheveux bien laineux et bien crépius, leurs traits épais et grossiers, la pommette des joues bien relevée, le nez bien plat, le levres très-grosses et les jambes cagnenses.

<sup>\*\*)</sup> Winterbottom Nachr. v. b. Sierra Leona Rufte und ihren Bewohs nern, u. v. I. g. Chrmann (Weimar 1805) 8. C. 235.

<sup>\*\*)</sup> S. Lichtenüteln Meisen im füblichen Africa (Berl. 1811. 2 Bbe. 8.) I. 394 u. 406. J. C. S. Albertl, die Kaffern auf der Sübrüße, von Africa. Oolta, 1815. 8. (vorher Amft. 1810 hollándisch u. 1811 franzestisch 2. 25. †) In Macartneys Gefandtichaftertse nach China ist auf einer Lasfel

ber Ropf eines Chinefen mit bem eines Sottentotten jufammengeftellt.

baben nebft ben Jolofen ben achteften Degertpons; ibre Dafen finb rund, bie Lippen bid; eben fo find bie Danbingos befchaffen; bie Meger von Toron (Caillie I. 389) baben mehr runbe Befichter, furge, boch feineswege flache Dafen, ihre Lippen find feiner. Die von Rifft (Caillie I. 416) haben faft eirunde Befichter, feine Lippen und 21blernafen; fo auch bie Rulab (Caillie I. 276 u. 328), bei benen erhabene Stirne, Ablernafen und feine Lippen erfcheinen, und bie mit ben Europäern große Mebulichfeit haben. Heberhaupt bemertte Binterbottom (Radr. v. b. Gierra - Leona - Rufte G. 257) u. a. Reifeube \*), bag bei ben Regern eine nicht minber große Mannichfaltigfeit in ben Befichtebilbungen vorfomme, ale bei ben europaifchen Bolfern \*\*). Richt anbere ift es im Dften, mo bie Araber mit ben eigentlichen ichmargen Gingebornen fich vermifchten: Caifligub (II, 273) bemerft, bag in Gennar feche verschiebene Abarten in ber Bevolferung Statt finben. Mis bie urfprungliche Befichtsform ber Reger burfen wir jeboch mobil- biejenige annehmen, welche auf ben agbptis fden Dentmalen, und bier und ba in ben Runftwerfen ber Romer ericheinen \*\*\*).

Die Sauffare ber africanischen Sirten ift durchgebends buntel, vom Gelb ber Hotentotten Ties um tieften Schwarz ber Mandingo und Bambara Reger. Die Kaffern haben, eine licitischwarze Saufarb, wedde Alterti (S. 24) mit der Farbe bes frisch geschmiebeten elsen der Lieben ber Berben geziell wieder einer Ernstelle ber Pri im Jahre 1840 in Dredden geziell wurde. Die Kuldmer fün geschwarz, doch sind die het wedie in der Abbert Geschwarz in der Belle ber maurischen Gebiede werden, der bei bei in den ihr der Geschwarz bei geziell wurde. Die nicht der Geschwarz der Belle führen Gebarten (Munao Part S. 68). Mandings und Solicher in den in der Michael Geschwarz der Geschwarz der für Geschwarze Geschwarze der für fammetärtig, weich ind um ihre der in der Geschwarze Geschwarze der für Geschwarze der für fammetärtig, weich ind im finner fatt (Elisterbotton G. 234). Die neugeborenen Kinder eine Bell und mur ein vernig der von .

<sup>\*)</sup> The Congoese are evidently a mixed nation having no national physiognomy and many of them perfectly south European in their features. This, one would naturally conjecture, arises from the Pertuguese having mixed with them; and yet there are very few mulattoes among them. Trackey narrative 196.

<sup>\*\*)</sup> Bometel (Miffion nach Alfdants b. v. 6. R. Letbenfroft, Milen 1820, 8. C. 422) bemerft, bag unter ben vornehmen Alfdantymabeben fich nicht als fein bie fischniten Gefalten, sondern auch Gefaber finden, melde die tregetmäßiglien geiechischen albge an fich tragen.

\*\*\*) 3ch verneiste bestäulb auf ben trefflichen Altas ju Rossellini monu-

<sup>\*\*\*)</sup> Zich verweise beschalb auf den trefflichen Allasiu Rossellini monuweit dell'Egitto e della Nubia, namentlich monumenti storici Tas. XLIV. XLV. LXIV. LXXIV. LXXXV. LXXXVI. CLVII. CLVII. CLXI. 11-5. 16-

<sup>†)</sup> Pai remerçué que l'enfant nait blanc, seulement un peu janne, et qu'il noiroir progressirement jusqu'an ditième jour, qu'il est tout à fait noir. Caillié, voyage à Tomebotou II. 45. n. 22/ib. 306. Maller, ble afficialifiée, auf der guincliéen Gold's Guil gelegane Lyndichaft Setu. Camb. 1676. 8. S. 30.

werben aber von Tage ju Tage ichmarger. Dagegen bleicht ber Reger, wenn er lange Zeit in einem talteren Clima fich aufhalt. Die Rarbe ber inneren Sanbflade und ber Auflioblen ift ebenfalls lichter \*).

Sharafterifijfig ift bas wolfenartig frause. Saar ber unvermischen Regerrefis, das seboch werd Missonan mit Urabem oder Europhern lang und schildt wird. Bei ben Kulahnegern trifft man Seienhaar (Mungo-Bart S. 68), eben so bet den Regern in Sennar und Bertial. Die Frauen ber Setra-Leons-Küse bringen es oft durch unermibete Sorgfalt bassen, bas sie haar die ist Soll laut und treute Beiterbeitom S. 253). Die Augentrauen sind glatt und farz, die Augenwimpern sehr lang, dicht und jertisch gekogen (berf. 254). Der Augenwimpern sehr lang, dicht und jertisch gekogen (berf. 3m Ausgeneinmern werden fraus, dicht und zu Worschellung und Borschellung und Bo

Eine andere Eigenthumlichfeit ber Neger ift ihre ftart riechende Ausbunftung, Die, wenn eine große Angabl-in einem engen Raume

beifammen ift, unertraglich wirb (Button G. 159).

Gleich ben übrigen Mitgliedern ber passten Ansse, gleich allen er Ratur nachkenbenn Menschen, fin auch de bie melgern bie Sinne überand ichaes, bei Soper geiert und fei den Alegern bie Gine überand ichaes, bei Soper geiert und frühig. Doch follen ich bie Beger von allen übrigen burd auchbauernde Körperfast ausgeichnen \*\*). Dieser Umstand ist zum Theil Urzache, daß sie die unalter Zeit als Anschle und handarteiter benutz vonrehe, und den man ihnen so eistig nachstellte. Der neusscherten Wilder Wilder Lassen ber Gleich ber ich nach geschen Gleich er eine Geschen Berühre in Werten und bein Wertunde bei finn aufgleichreten Taften erfagen, solhag auß eben Grunde von ihnen aufgleichreten Aglen erfagen, solhag auß eben Grunde vor ihnen aufgleichreten Taften erfagen, solhag auß eben Merube vor, ihr fach gleichter en Gesch aus gleich genacht, das gleich geschen Berühren geschwen, so bas feit sener Zeit Gunderttausende von Regern ihrer Sein dand entrissen

## Die geiftigen Gigenfchaften

ber Regerobiter ftimmen im Allgemeinen mit benen ber Ralmipten überein; fle find eben fo forglos wie bie Americaner, aber aufgeweck-

<sup>\*)</sup> Rrankhofte Acaferungen finde de lichter Affact auf ber hauf (Wittertottom S. 238) und die Aufblofigheit bereiten. Bollfommene Albino bet den Mandinges f. Caillife I. 310, bet den Maldaf, Hutton, voyage dans linterieur de l'Afrique, tr. p. Thorol de la Trouplinière (Par. 3823. 8.) S. 182, 178.

ter und luftiger, übrigens nicht mitner faul und tribge, um ohne - Dwang nie jur Arbeit ju bringen. Wossnan "fogt, baß man ihner nie aniehen tonne, ob fle glidtlich ober ungludlich frem. Wenn fie im Bethe eine Goffacht genonnen, fommen fie mit Gerinen und Langen gurid; mit eben fo freudigem Muthe tangen fle beinwartz, wenn fle tichigie Goffage ferdommen, und in de Mucht gefolagen worben find. Es ift lipen gleichviel, ob fle einem fefte ober einem Vergehaften ber ber bei bei bei Brucht gefolagen worben find. Es ift lipen gleichviel, ob fle einem fefte ober einem Vergehaften ber benohen. Sie feine mehr frehlich bis im Gras, und tangen in ben Iod, Richt mitner frohlich win die Gras, und tangen in ben Iod, Richt mitner frohlich und heiter find auch bie Kanfern (Alferti & 36).

So viel iceint inbessen genis zu sehn, das ihnen dom Saus aus, eben so wie den Americanern, die ausdauernde Willenstraft adsett, obsiedon ihre gestigen Anlagen einer höheren Entwicklung salig, and der eine geberen muß, vom mit un pie Dauer geschen soll \*\*). Die Vamstrafte verben als den mit un pie Dauer geschen soll \*\*) de Vamstraft verben als den mit un pie Dauer geschen soll \*\*). Die Vamstraft verben als den gen den der gen den frohlich geschie (Colory I. 101). Bon den Gongogen bemerfen Keisenbe (Douville I. 180), daß se sehr ben Gongogen bemerfen Keisenbe (Douville I. 180), daß se sehr fen genen den genen den genen der genen

Geruhmt wird bagegen ihr gutes Gebachtnis (Millere Fein S. 32) und bie Schlaubeit, womit fie namentilich in Sanbel und

36r von Ratur guter Charafter bat burch ben Umgang mit ben Guropaern und Arabern offenbar verloren. Gie murben von biefen ftete mit unenblichem Uebermuthe ale tieferftebenbe Wefen bebanbelt. Gin Daure von Jenne fagte gu Caillie (II. 217); bie Reger find unvernunftige Menichen, bie nichts wiffen. Gie halten jeben Mauren fur einen reichen Dann, und glauben, er habe bas Golb amifchen Bleifch und Saut. Dagegen haben bie Deger eine gemiffe angeborene Schen bor ben Beifen, bie bei ben Rinbern fich als Rurcht bergeftalt offenbart, bag fie gerabesu bavonlaufen, menn fie einen Weißen feben. Die Bewohner eines Dorfes an ber Ecfavene fufte verficherten Clapperton, bag fie frob feben, einen Beigen fau feben, pon bem fie alles Gute erhalten. Der Ronig ber Michanti fagte au bem englifchen Gefanbten Dupuis; ich alaube lieber euch. ale meinen Belbherrn, benn ihr feib ein weißer Dann und englifcher Diffizier, fo baf ich überzeugt bin, ihr werbet mich nicht belugen (Button 238). Trop biefer Scheu und Achtung treten bie Deger ber europaifden Ueberlegenheit mit ben Baffen bes Sclaven. Lift und



<sup>\*) 28</sup>tihelm Bofman Repfe nach Guinea (aus bem Soll. Samb. 1708. 8.)

<sup>\*\*)</sup> C. G. Grégoire de la littérature des Nègres ou recherches sur leurs facultés intellectuelles, leurs qualités morales et leur littérature. Suivies de notices sur la vio et les ouvrages des Nègres, qui se sont distingués dans les sciences, les lettres et les arts. Par. 1808. 8,

Anbessen glebt es auch bier Aushachmen vom Migenetien. Pungo Bart fanb eine Manthingesen, bei fie Kind anfeits, Immerbar die Wahrheit zu sagen. Eine arme Mandingossalarin labte benfeltem Welfenden, den die Zeitle bes Königd berauft hatten, mit Ernissen, den einem Dank abzuwarten, und aush auber Belsenbe brugen erfreulide Zige von uneigennützigem Miliebe, bad sie bei Den Regern gefunden.

Die Bemerkung, bag bie ichwarge, paffive Mafie burch ben Berfehr mit ben Arabern und Europhern namentlich in moralischer Beziehung sehr verfolischert worben, wird baburch unterftügt, das bigenigen Schamme, die weniger mit benielben im Berührung getommen find, bei weitem erfreussiert werdeningen derfehrungen barbierungen.

Go entwerfen Reifenbe, Die, wie Lichtenftein und Alberti, Iangere Beit bei benfelben qugebracht baben, Die vortheilbaftefte Schilberung bon ben Raffern. Gleich ben weftafriequifchen Degern find bei ibnen Bebachtnift und Urtheilsfraft überaus ficher und genet, Der Raffer erinnert fich ber fleinften und unbebeutenbften Umftaube einer Begebenbeit, melde por einer Reibe von Jahren Statt gefunben; er erfeunt augenblidlich einen Denfchen, ein Stud Rinbvieb, einen Bund, ben er vor langer Beit gefeben (Alberti G. 70. Lichtenftein I. 465). - Rerner finbet man bei ben Raffern eine gewiffe Bieberfeit, Die fich befonbere in ber gewiffenhaften Baltung ber abgefchloffes nen Bertrage offenbart. Beim Sanbel balt man auf Treue und Blauben, verabrebete Bertrage werben-felten ober niemals gebrochen, weulgstens finbet foldbes bei ben von ber Grange ber Colonie entfernter wohnenben Gorben gewiß nicht Ctatt. Alberti (G. 113), von welchem biefe Bemertung berrubrt, ergablte noch einen Bug vom Borbenfubrer Buchu, ber auch unter gebilbeten Guropaern bie ehrenhaftefte Unerfennung finben murbe. Bir werben im Berlaufe unferer Betrachtung biefer Nationen noch ofter Gelegenheit haben, bie Bemerfung gu machen, wie gerabe ba, wo bie paffiven Bolter fich felbft überlaffen und weniger bem fremben Ginfluffe ausgesett fint, fie fich ju friedlichen, freundlichen und erfreulichen Lebensformen ents mideln. ...

### Rahrnugemittel und beren Erwerb.

Die Africaner find nicht minder effuffig, als die überigen von mis breziel betrachteten Riffer. Auch sie eine alles, was ihnen eisder sichtint, ziedem sedoch die Bleischaubrung aller überigen vor. Bosman (Guinea S. 164) bemertt, daß die Best einer derigen vor. Bosman nur jed mit in venig gescheiten Gertänfe Segnifigen, vorin etwas Teisch oder sinterher Bijd gescheft worden ist, daß auch wossischauser Leute sig mit ein rung gescheft worden ist, daß auch wossischer Lette sig mit ein wie gesche Kopfer ben genigen, seht uterigen binqu, daß die nur dem ben der Fall sey, wenn sie die Kopfen der Pelb wohl auf der Tage zu ställen im Etande sind. Nicht minder mäßig sind der Gongonger, benn sie nichts bahen, mit ein wenig Mandocawurzel, einem Schlut Wasser sich und bei Gongonger, benn sie nichts bahen, mah sie esquisigen sich nur werbennt, nub sie halten sich Schweiner estim gleichte alle, was diene vorsommt, nub sie halten sich Schwein und Gier aber genigen sie nicht gern Countis (I. 1888) \*\*).

Die sublichen Sasserbamme essen gleichfals sehe Art von Telesch felth verfaultes. Clefanten, Philonocros, Guaggas lichen sie besonders (sch. Campbell travels in South Africa I. 1866). Die Warubs und Walschappts essen nicht allein Aules, sondern es der das von dem Aufgetragenen nichts übrig bleichen (Campbell I. 248). Die Westellungen leichen zuser weltungsweise von Wille, Wolfern man Kasse, sie dem die Kaubthiere die ihnen vorsonmen, umd verzeitern niestellen fast dem Auskaber (eine den in 1. 1822).

Die Bemohner ber Sierra-kona-Kuste suchen aus dem Arrone ber Baltennehause einen baumenbieden Blaum, ben fie in Balmol
kraten, und als eine außerorbentliche Delicatest verzehren (Blinterbottom E G.5). Die Seenmohner suchen sich die flustern (Winterbottom E G.5). Die Beenmohner suchen sich die flustern (Winterbottom E G.5), bann aber auch die Fische, die man siestle foche,
steist aber auch, und zwar am Gmetra, gerobsulfig folgendermaßen
gewertiete. Man sich figt in einem großen, högernen Wheler, und
läßt sie in der Sonne in großen Saufen zusammentrocken, gleich
gutersfusten. Delicho der Keruch nicht fondertlich fie, die weren

<sup>\*)</sup> The negroes of Conpo are exceedingly foul feeders and particularly fifthy in their preparation and their eating of animal foods they broil fowls with the feathers on and pieces of goat without being at the touble of removing the skin or even the hair; and they devour them scarcely warmed tearing the flesh in pieces with their teeth in the most disgusting manner. Mr Vitzmanifor effects, that one day as their batcher had taken of the skin of a sheep, the Mandingo dater perinased by Captain Tackey, had alily conveyed away desired the sheep of the skin in a state scarcely warm. Tuckey general observ. 800.

fle boch in die Lander, nordlich vom Senegal, als eine Lederspeise theuer vertauft, weil bort Kische sellen find. Wan löset zum Gebrauche ein Stud bieser schwarzen Wasse in beisem Wasser aus, und würzt damtt die Melisveisen (Mungo-Wart S. 59). Eben so ist

man auch Gibechfen (Winterbottom G. 97).

Sängetbiere verben von ben nichtmasonnebanischen Africaners ohne Unterschieb, auch wenn bas Fleisch bereits in Edulnis übergegangen, gegesten (Kolbe Borgebrige ber guten hoftnung 489). In Angola singt und peptiet man Batten (Douville II. 12). Das Maante wirk am Eengal bejondere gesche Willerbottom S. 98). Die Kasten von Walchow eifen gern die Lenden bes Nasherne, die fau ein eigensthimitiet Beite zubereiten. Die bacderirbrimig aus hartem Toon gebauten Ametjenneller, die zuch lie ber Tous hoft jie bei harten Avon gebauten Ametjenneller, die zuch lie bei hie flich geber die nicht gesche die bei bei bei Beite Wille die bei bei bei Beiten rothglügend ind. Dann entfernt man die beige Alfech, bringt die Ewbert weben die bei Beite Stephen die bei bei Beite Stephen die Beite Willer die Beite wird ein bei allen Sidmmen bestiebte Gericht zubereitet (Campbell tr. in S. Africa I. 205).

Das Fleisch wird bei ben Kafpern sowohl getacht, als auch geraten; ersteres geschiecht in Topien, die aus Thon geformt find. Jum Braien legi man bas Bieisch in Teinen Stüden ummittelbar auf bie Koblen, ober man befestig mehrere solcher Stüden an einen histigen Secol. umb die benfellen mit ber Sand in Feuer, oper fredt ibn

auch neben bem Beuer in ben Boben (Alberti G. 29).

Auch hier fennt man das Trochten bes Kleiches. Die Neger von Bertal, bie Minder, Schafe, Edistfine, effen, Ginnlien, effen, schaffen, schaffen, der Schafe, Edistfine, eine Kleiche in bei Gennte. Die Ausfarb bereiten baffelt un Großen, und sicher baffelte in bette Agflet und Großen, der Schaffen baffelt in bettenen, Kirbehs genannten, Schafen aus. Will ein Eingeborner eine Weise unternehmen, so dach aus der in der Mittel in Beit, und nimmt eine Vorenth davon mit. Es all minnt freilig mit der Zeit einen verborkenen Geschmaft an. Die Veger vom Bertal effen auch roßes Kleich, namentlich Leber, der zu der vom Bertal effen auch roßes Kleich zu der Vertal der

Die hottenisten verzehren, gleich ben Californiern, im Nothfalls auch altes Lebervert; balt übst Witterung sie ab, auf bem Sebe sich Mahrung zu juchen, so nehmen sie bei ehrenne Ringe, welche sie um die Knöchel tragen, klopfen sie zwischen zwei Leinen, und verzehren sie. Außerbem verspeissen sie auch alte Seldsschue, welche die Currobke, abgelegt, und die gleich den Wocassind der Kordamerica-

ner aus ungegerbem, behanten Beber bestehen, bessen And mit Löckerne verifeben fil, burch volche ber follentole Gudu fiere bem Tuglblatte gusammengeschnuter volrt. Die Gottenteiten beben biese Schuse aus, gusammengeschnuter volrt. Die Gottenteiten beben biese Schuse aus, wurd genischen fie, nachbeu fie bas Ganz auf Aobsten abgefreige baben (Kolle Bestehreitung bes africantischen Worgebirges ber guten Gosspannen, Dufmeren IVID, Rof. C. 489 ft.).

Der Sonig wich namentlich von dem Regen der Bestätigt fleißig geschau nd vergebrt, die von Tamba vertrieben die steinen mit Mauch aus den Sidden (Douville II. 94, Auch; S. 201). Die Bambaras find Bienengiter (Galiel II. 110). Auch die hochtenblier freben dem Honing, der in Baumen und Kessen vorsommt, efrig nach, jedoch mehr um benschen ab de Europeter gegen Tabat ausgutauschen Koble S. 218).

Um fich nun ben Genug ber genannten Bifch- und Fleischtoft

gu berichaffen, bebient man fich verschiebener Mittel.

Die fleinen Kische werben gundoft mit ber Angel gesangen; bet Angelbafen find aus Ciren.) Die Benobene er Geirer ebenatüte fahren in Köhnen hinaus in bie See, die Angelcommun met Daumen gewöckte, um mit bem Kahre fater flichgeren Willertwoletom E. 123). Die Gottentotten flesse fich gemeiniglich auf eine hohe Kilippe am litze, umb dalten die Angelcom mit Heit eingeschwierten aus Darmen ober Schnen gebrechten und mit Heit eingeschwierten Schnute am Daumen. Als Angelfach mient ein frumpungscognet Ragel, ober ein von den Gutenfachen erwordener Saken; als Köber der der Beinen Bullefeschen. Sobald num die Angel im Bussier ist, kegainnen sie mit bem Munde zu vielfen, umd die krifche berhäuloken. Sobald num die Angel im Bussier ist, kegainnen sie mit bem Munde zu vielfen, umd die krifche berhäuloken. Sobald num die Angel im Bussier ist, kegainnen sie mit der Munde zu vielfen, umd die krifche berhäuloken. Sobald num die Angel mit Messen die eine werden der den die Kolten die ziehe de Luren um Willessgracht in die mit Peripe burchpringen, so heben sie ein wunderliches Geschret an (Kolte E. Sobal

Machtem fangt man auch Sisse, pier ibt bem Speer. Die Sensgambier baben dagt einen Speer mit bere Spigen, bie mit Sissahön nen beiset und an einem langen Stiefe bespiligt find (Casillie I. 3683). Die Sottentoten beblenn sich gum Sange ber Mochen einen spissansen Spissansen Spissansen Spissansen der Ableite der die Beruft an ber Küfte Spiges; sie woden sie an die Kniee oder an die Bruft an der Küfte sie, füßen mit den Russen, von sich Sississe heimben, und durckboften sie dann mit dem Hospe, (Kolbe I. 3683). Andere Bische werden mit den Sanden gefangen (efendarfiss).

Un ber Sierra Beonatifite betreiben bie Frauen auf eine gang eigenthumliche Art ben gifchfang, namentlich ber Raultopfe ober



<sup>\*)</sup> Der Gitt bes Heren D. Zume in Milenn, ber im Jahre 1892 in Bondb nar, verbante die für Angeleug von ber Dief Umadown. Ge bes fieht aus einem Gengen gefeinitener reden, ha langen, 28. beben um 23. beitein Aflichen, bes mit einem Schieber verfeise filt, worin mehrer liefen, eilerne, I3. lange, gerfammte Gifen, nehn fleinen Bietwärfein liegen. Umwärleit filt haftler mit einer habgenen Schutz vor 48 300 kange.

Springfifche. Gie geben bei niebrigem Bafferftanbe in eine Bucht, und fteden breite, aufammengerollte Blatter, gleichfam wie Trichter, in ben Schlamm, worin fich bie von Beit zu Beit in bie Bobe fprinben Bifche fangen (Butterbottom G. 125). Der Fifchfang mit Degen finbet fich im Guben, wie im Beften von Ufrica. Die Reger von Balo baben Debe von 8-9 Ruf im Gevierte, Die an einer Geite gufammengenaht find. Zwei große, biegfame Stangen find an bie Geiten bes Debes befeftigt, fo bag man baffelbe nach Belieben bffnen ober fcbliegen fann. Das Ret hat bie Beftalt eines Cades. Run wirb bas ftebenbe Baffer, bas man ausfischen will, mit Bfab-Ien abgefdnitten, bie fo bicht fteben, bag nur fleine Bifche binburd. fcblupfen tonnen. Bwei Bug unter ber Dberflache bes BBaffere find biefe Bfable mit Querftangen verbunben, auf welche bie Gifcher ben Suß feten. Gie laffen bann bas geoffnete Cadnet langfam ine ABaffer, fcbliegen baffelbe, und gieben bann bie Fifche beraus. fcblagen biefelben mit einem furgen Brugel tobt, und bangen fie nut einem Strict, ber, wie bie Dete, aus Baumwolle ift, und einem eifernen Saten an ben Pfahl ine Baffer (Caillie I. 46). Der Gifch wird fobann getheilt, und an ber Luft getrodnet.

Enblich fennt man auch an ber Sierra Leona Rufte ben Bifd's fang burd Betaubung vermittels einer Pflange (Winterbottom G. 124).

Die Afchantls find geschäfte Sischer mit bem Rege, und im Serhember kopschem sich die Komohner von Minnecka im Korca auf die Vorzulskanf, ble eines 20 engl. Weifen in der Ser siegt, und iangen hier den vohlschmedenden Worzuls, der etwa so groß wie er Asbeigan, in so ausschäusiger Wenge, daß sie den gerochneten Sisch noch an ihre Nachkann aussischen Kommen (j. hutton S. F.). Die Guincanager fertigen ihre Veier auß den Sieden der Annablätter. Sie legen behälb die früschen Wäster einige Tage im Wasser, trochen und bischan fie mit einem böhrenen dammer, ih sur ur ber zusch

Ellen lange Blache ubrig bleibt (3ferte Guinea G. 199. Winter-bottom G. 129).

Die Jagd ber Africaner ift namentlich auf Schagethiere gericht, und wird befondere beschieb betrieben, um bie Seretom möglicht ju schonen. Die Einzelgad bietet fur und best Mertwurdigen weniger bar, fle beschaft fich auf ben Bang ber Meinern Thiere, voelde bas land erzugt; ber hiet und ber Afferduuer finnen fie immer nur nebenfer betreiben, nicht aber gleich bem Bewohner ber Urwöleber zu libern dauptgeschäfte machen.

Die Manbingos vereinigen fith gur Gagellen- und Gberjagb in Befellschaften, welche bas Bilb aufjagen, und in bie aus Baumwolle und Baumbaft gefertigten Dete treiben. Das. Wild wird einzeln in ben Regen mit Doldpflichen getobtet (Caillie II. 51). Die Gubafris caner unternehmen ebenfalle große Sagben, wogu fich oft mehrere bunbert Berfonen vereinigen. Dieje umgingeln bann eine Balbftrede. und treiben alles Bilb nuf einen Bunct gufammen. Dann fucht man einen bequemen Ort, an welchem man bas Bilb einzeln entflieben Dier fteben bie wehrhafteften Danner, und empfangen bie Bluchtigen mit Saffagaien und Rirris, fo baß felten eines lebenbig bavon fommt. Go fangen bie Raffern in biefer Beife oft an einem Dadmittage mehrere bunbert Antilopen, Bafen, wilbe Ragen, Affen u. f. w., fo bag oft ein großer Theil bes Bleifches verfault, und nur bie Belle benutt werben (Lichtenftein I. 375 f.). Wer wirflich ein Thier erlegt bat, bangt fich nachber eine Rlaue ale Giegeszeichen an ben Arm. Die Beute wird unter alle Theilnehmer getheilt. Das Relb. auf bem bie Saab Statt gefunden, wirb nachber gewohnlich abgebrannt, um bie Rlingen ber verworfenen Saffaggien wieber gu finben. Che bie Gefellichaft bie Jagb beginnt, muß eine feltfame Reierlichfeit abgehalten werben. Gin 3ager nimmt eine Banbvoll Gras in ben Dunb, und lauft auf allen Bieren, mabrent bie anbern bas Sagbgefdrei erheben, und ibn mit ben Saffagaien ju burchbobren fcheinen, bie er fich ale getobtet ju Boben wirft (Lichtenftein I. 444).

Biel Wild wird auch in Schlingen gefangen. Sie gleben beshalb in buigligen Gegenben oft meilmalnen, niebrige örden gwischen benen Definungen lieften. In biefen Deffnungen, durch welche bas Wilk seinen Nutweg jucht, liegen bie Schlingen verborgen, bie so tänflich gestellt sind, daß sied die Seiter mit den Beinen darin sannen, nub sied nicht wieder lod machen tohunen (Derfelbe).

Dos größere Bilb, namentlich Clefanten und Nashörner werben von een hotentoiten dernfalls burch Gefellichgente gejagt. Buvörberft umftellen bie Såger ben Ort, wo es sich sindet, umd beitzen ale Ausgange. Darauf geben sie mit vergieten Phielien bem Ahrer zu Leite, und greifen erst, wonn ber vidräge Wind ober bie State bei Brill sie mwirtfan maden, zu bem Agslagatien, beren sie nach

ш

15

und nach so viele werfen, bis bas Thier ermattet bie Flucht ergreift (Rolbe S. 534).

Die Raffern bevbachten ein abnliches Berfahren, wenn fie einem einzelnen Glefanten, ber fich bon feiner Beerbe verloren bat, nach. ftellen. Gie brennen guborberft bas niebrige Bebuich und Gras rund um ibn ber an, ba fle wiffen, bag er einen folchen Rreis wenigftens bei Tage nicht verlaffen wirb. Dun nabern fie fich, und werfen ibm eine Menge Saffagaien in ben Leib, hoffenb, er werbe fie fich fcon tiefer einrennen. Gie verfolgen ibn bann mit großer Borficht, und fahren fort, ibm aus ficherem hinterhalte noch mehr Saffagaien aufaufdießen. In flacheren Gegenben umgingeln fie ibn wieber mit Weuer. und feben bieg fo lange fort, bie bas Thier endlich ermattet, ober pon ber Menge fleinet Bunben frant binfallt, worauf fie bann ein immer leichteres Spiel befommen, und es nach tage- ober mochenlangen Bemubungen enblich ju Tobe qualen. Ihre Musbauer ift babei um fo bewundernswerther, ba fie bas Bleifch bes Glefanten nicht effen, fonbern ibm allein feiner Babne wegen nachftellen, bie fie nicht einmal bebalten burfen, fonbern an ben Ronig abliefern muffen. Gie ertragen alle bamit verbunbenen Befdwerben und Gefahren mit raftlofer Unftrengung, blos aus Reigung jur Gefchaftigfeit, und aus Liebe gur Jago (Lichtenftein I. 445).

Die Elefantenjagt ber Bambara = Reger finbet Ctatt, wenn fich bie Thiere beerbenweise in ber trodenen Jahredgeit am Riger aufbalten. Bier bis funf mit Blinten und Rraut und Loth verfebene Jager, bie auch in einem lebernen Beutel Rornmebl auf 4-5 Tage bei fich fuhren, begeben fich bann in bie abgelegenften Theile bes Balbes, und fuchen bie Gpur ber Elefanten, abgebrochene Baumameige, ibre Lofung, bis fie eine Beerbe in ber Ferue bemerten. Cobalb fich nun ein Glefant von ben übrigen trennt, nabern fich ibm bie Jager, indem fle im Brafe fortfriechen. Gie fcbiefien qu gleicher Beit, und werfen fich bann platt ine Gras. Der Glefant, ber feis nen Beind ficht, befühlt feine Bunben, und rennt nun mutbend umber, bie er ermattet, worauf er noch eine Labung Rugeln erhalt. Ift ber Glefant gefallen, fo wird bie Baut abgezogen, und auf bem Boben mit Bfloden jum Trodnen ausgebebnt. Diejenigen Fleifchtheile, bie am meiften geschatt finb, fcneibet man in bunne Scheiben, und trodnet fie ju funftigem Borrathe an ber Luft. Die Babne werben mit einem leichten Beile ausgeschlagen, bas ber Jager immer bei fich fuhrt (Mungo - Bart G. 362 f.).

In ahnlider Beise wird auch der Lowe erlegt. Bo sich ein solchen ein garter Angahl und, alle mit Sassagnen, Atriet um Schilbern bewassen, Der Lowe wird umzingelt, und in einen immer engern Areis eingeschloffen. Bu-lebt reitzt man isn durch Langemudrse so lange, bis er aus bem Gebisch vorrepreingt, und einen ber Igger anfällt, ber sich Gogleich,

auf ben Boben wirft, und mit feinem Schilbe bebedt. Die Unbern fallen barauf uber ben lowen ber, und burchftechen ibn, wobei ieboch mandmal bie Jager bermunbet ober gar erfchlagen werben. Ber bem Thiere bie erfte Bunbe beigebracht, wirb als Belb geehrt, obicon ibn biefe That auf eine Beit lang unrein macht. Cobalb nun bie Sagergefellichaft in bie Dabe bes Bobnortes gurudgefebrt ift, wirb ber Belb von feinen Begleitern mit ben ringeum vorgebaltenen Schilbern bebedt, und bem Unblide ber Menge entgogen. Giner eilet unter wunderlichen Gprungen und Gebarben porque, und preifet ben Duth bes Rampfere. Inbeffen bleiben bie Unbern etwas jurud, und ftimmen einen Gefang an, und fcblagen babei mit ben Rirris auf bie Schilber. Ginige Unbere bauen ingwifden eine fleine folecte Butte, in einiger Entfernung von bem gemeinschaftlichen Wohnorte, in welcher fich ber Lomentobter vier Tage lang vollig abgefonbert aufbalten muß. Er farbt fich ben gangen Leib weiß, und es burfen fich ibm nur unbefdnittene Rnaben, bie ibm Greife bringen, naben. Rach Berlauf biefer vier Tage mafcht er fich, farbt fich aufs Reue braun, und wird bon ber Leibmache bes Oberbaubtes ber Borbe abgeholt, und feierlich in ben Rraal jurudaefubrt. Dann wird ein Ralb gefchlachtet, bon welchem nun Alle, jum Beweife, bag er wieber rein geworben, mit ibm effen (Lichtenftein I. 418 f.).

Die Sottentotten baben etmas Mebnliches. Der, melder ein groa' fee Thier, Glefanten, Rabborn, Glennthier getobtet bat, muß fich bei ber Beimfebr auf eine Datte fegen, nachbem ihm ein Mter angefunbigt, bag er anbere gemacht werben muffe, worauf ibn berfelbe bon oben bis unten mit feinem Garn benest; mabrent nun ber Alte einige Formeln bermurmelt, muß fich ber Belb ben barn uber unb uber wohl einreiben. Die anbern figen im Rreife um ibn ber, und rauchen eine Pfeife Tabat. Rachbem ibm eine leere Bfeife überreicht worben, reibt ber Mite bie burch bie Bafdung entstandenen Furchen unter allerlei Sprungen und Beberben wieberum gu. Uebrigens flicht fich ber Sottentott bie Blafe lebes von ibm erlegten Thieres ale Tropae ins haar. Sat er einen Tiger, Leoparben, Lowen ober Luchs erlegt, fo muß außer ibm auch feine Frau anbere gemacht werben. Sie muß namlich brei Tage nach einanber, wenn bas Bieb ausgetrieben wirb, jugleich mit bemfelben aus bem Rraale geben, und barf erft am Abend mit bemfelben gurudfebren, mabrend biefer brei Tage barf fie nichts effen, und am Abend ift ihr gestattet, nur etwas Beniges gu geniegen. Um britten Tage, bevor fie beimfebrt, fcblachtet ber Dann ein fettes Schaf, welches in Bemeinschaft mit ben Rachbarn vergebrt wirb (Rolbe G. 536).

Die Hottentotten, wie die Kaffern, erlegen die größeren Thiere, wie Buffel, Etenntsiere, Klufpferbe und Eleganten in Gruben und Kallen. Man merkt fich ben Weg, ben die Thiere zum Waffer zu nehmen pflegen, und grabt Gruben, in beren Mitte ein folisiger Bfabl. angebracht ift. Die Grube wird forgfaltig mit Meißig verbeckt, bem hineingestützten Thiere aber, wenn es durch ben Pfahl noch nicht getöbtet ift, mit Steinen ber hinkaften eingeschlagen, ober eine Aber

geoffnet (Rolbe G. 535).

An ben feilen tifern ber Gibffe, in ben Zwifdenraumen bes Gebilgebe, burch welche bie Riubiretee Nachts auf bie Soben Zwomen pischen, werben von ben Kaffern ladre, im Beuer gehärtet Pfolse außgestellt. Sie legen sich donn auf bie Lauer, und erheben, wenn bie, Abiere bommen, ein autes Geschert, wodurch gene erscheret eilig in ben Fins zuräckfebern wollen, und beim beradschiten vom lier mit ihrem gangen Gwwichte in der Nickse sinder hier bei folge finten ben Ulter mit ihrem gangen Gwwichte in der Nickse sinder hier bei folge feinen Baume bei daufe bei der Baume bei beim Baume bie sonder weiter bei Baume bie sonder bei der Gesche einer Saliagade wollstefeiste verstellt. Springs der Ramber nach bem Reiner bis sie for fein bei Baume bis sie sie fach eine Saliagade wollstefeiste verstellt.

Den Mittelhunct und bie wichtigste aller Beschäftigungen bilbet bei ben Sibafricanern bie Biebgucht, und zwar vorzugeweise bie Bikaa und Bartung bes Rimbes

pliege und Wartung bes biinbes.

Die Rinber bilben bas wesentliche Befigthum ber hottentotten, Raffern, Betjuanen und ubrigen nicht feshaften Ufricanerstamme; fle

find ber Dafftab ihres Boblftanbes.

Die herrbe eines seben Arals werbet justammen, und wird auch gemeinschaftlich gehütet. Unem Manner, bie tein Lich effen, bienen einem teichern als Anechte um ein Stid Arch, ober sie vermitehen ich, wie. die hottenteten, an Europaker auf ein halbes ober ganged Sahr, und taufen sich sohann Wieh für von ersparten Lohn. Die hottentetten hüthen ihr Bieb genenschaftlich, indem retsjum einer oder nehrere, se nachem bie herrete gabiereig ilt, frich gegen Gober 7 Ufr, nach ber Welte, damit auf bie Werbe geben, und Achtend gesiglichen bie Arge Etatt sinden tomme, Die Riege ber Absere sie ein Beschäftligung ber Walner.

Die Sottentotten baben in jeder Seerde mehrere Sitere, eben so mit mehr als einen Wibber, baber sie auch gweima Stume erbalten. Am mannlichen Kalleren ift ihnen weniger actegen, da sie die Gerten vorzugabweife wegen der Willich halten. Sie entmannen darber die überfäsigen Kallere nicht durch Aussichneiben, sondern durch linterlinen, dan fie für meniger gefährlich helten. Die Kifflet, die bei dem Schaffen erft noch gerflopt werken, faulen allgemach ab, und die Williame helt wen erfolgt, ohne weitere menschliche Salle. Die Depreation sinder erfl Salle, wenn die Ilmber ein Sahr all geworden. Sie werden dabei auf den Micken gefagt, und die Beine mit Seitelen aus gefalg gehauben. Die Wilder

ber werben fcon halbjahrig entmannt.

Das Mellen vertichten bie Weifer bei ben Sottenftoten, bie Miner bei ben Agriern. Die Kübe geben feine Milch, wenn nicht vorber bas Kalb angesaugt bat. Ift bieses gestorben ober geschlachtet, jo muß bas Bill aus ein anderes Kalb gebeckt und badurch bie Kuh gestusschen. Febt jedoch bas Biet, lo bilt bie Kuh bie Milch gurid, und kann nur baburch genötligt werben, bag man ihr start in bie Gestochtsteile is lässt (Kolbe S. 468).

Das Bied fit jahraus jahrein unter freiem himmel. Um es gapen Maubifiere zu schichte, wirte est Mernds bet ben dochtenteten in den Kral getrieben, dessen heifen hind die Golfen, um beife herum schen die Miner, wedie je zwei aneinander geffestliche, damit sie nicht fortlaufen. Man bindet mit Binsenstein gefend ihn, damit sie nicht fortlaufen. Dan bindet mit Binsenstein gefend finde einen Bortere oder hintersig an den feinde kreiten Andharn. Ein die jungen kammer und Kalifer ist innerhald des Krals eine hinte gebaut, beren Minana burch Missie erführt ist fiche Schife S. 470.

Die Kaffern haben eine außerorbentliche liede, au ihrem Alche, un befandeln haffelte fehr aufmertfam. Daber ilt es auch fehr wohl abgerichtet. Auf einen gewissen betwehrten Pfiff flett eine gatze berete unsbesenglich fill, auf einen packeln fest fie flet dieber in Betwegung, fammelt sich und der hotzet, oder folgt ibm, indem er gerabenegung, fammelt sich und der beiten bestend der im Betwegung, fammelt sich und der Betwehrten vorfemmt. Diese haben gewissen gestellt der Betwehrten und Machter die Rachoffen fo abgreichte, haß sie auf siehen Bremden zusgeben und ihn angeriern; sie welchen nur einem Situationale oder ben Pfiffe eines Gottenbotten (Rolbe & 470).

Die Kaffern pflegen bie Sonner ber Minber mit besorberer Wortele Man febt en ungewohnlic sange ober in nandereil Richtung gewundere Sonner an benfelben. Bleiwellen umachen beießlen
Ginterfell bes Copfel, umb fepfen umber ber Robie gesammen;
bet einem andern Rinde ift nur bas eine horn heradgagogen, bei aubern sicht man gewundere ober auch hierafformig gekogene horner.
Am bewersfleist beise Biegungen baburch, daß man, vorm bie Sonure einen zwei Boll lang find, von einer Seite berießen so viel wesflichnicht, fild bas Butt fomut, umd auf solche Beise bem Buchse eine veränderte Richtung anweiset. Borgischiche Lieblinge geichnet man bamer aus, das fun um vor ber Bruft der unter ber Köche einer Kuhein 3 bis 4 Joll langed Stidt haut alblet, welches bann frei bersebhner Allerert S. 82).

 gu werben, mit solcher Seftigkeit nach bem Orte bin, wo bas ihnen bekannte Geschreit gemacht wirte, bag fich ber Schreienbe burch geitige Rlucht ober Bersegung reiten muß, um nicht gertreten zu werben

(Miberti G. 84).

Der hampischlichste Ruben ber Minber umd Schofe besteht in ibrer Mil 6. Die Bulld wird in einem Topf gemolten, ber eben micht sich gater gebalen wird. Die Nicht, dier tinft man sie entweber gleich, oder sie vor mit Burgeln zusammen geioten ober auch Butter bar aub bereitet. Die Richt wird, um Butter zu machen, in einem leberrnen, inwendig besoarten Sead geschüttet und die obere Dessignung zinammengschauft. Dun gissen positie siese, ober auch Wann und Frau, den Sach ab eine Geden, und schulter beit. Die Butter voll obann hermalgenommen und in einem Topf geschau, um sie aufzuber badben. Die Buttermild erholten die Springen Die Buttermild erholten. Die Butter voll oder sie vollen sie Butter beite die Richt und fel aufgeben der die gestellt die Butter beite die Richt und fel aufgeben der die gestellt die Richt und fel aufgeben der die gestellt die Richt die Richt eine Rocht die Richt din

Die Kaffern genießen die Mild niemals frifch, sondern fie giefen solden ein Robechen, worden noch Belte ver frühren find, und worin sie gar bald gerinnt und fäuert. Auch bewohrt man die Mild in platten, lebernen Beuteln von 2 Swig dang und 1 Sin Beritte auf. Die Mild wirt mit einer Art Winfel genoffen, der aus einem 1 Boll berien Mangenftung efgericht wird. Nan nimmt ein fußlanges Suid biefe Erngels und florft des Ende mit einem Sties fo lang, ibs die Mangenftungern die Gehalt eines Minfels annehmen.

ber nun ale Roffel bient (Alberti G. 28).

Sunbe werben von ben Raffern fowohl, ale auch von ben ubrigen Stammen gehalten, porzugemeife jur Beichutung ber Beerbe, gegeffen werben fie von ben Bambaras und Marubis (Campbell I. 248). Cebr verbreitet ift auch bas Schwein, beffen Benug bei ben bem Islam naber ftebenben weftlichen Rationen weniger allgemein, auch bei ben hottentotten nicht geftattet ift (Rolbe G. 487). Die Afchantis pflegen baffelbe, und futtern es mit menfchlichen Leichnamen, Schweine ber Afcantie find febr fcon und fett (Button S. 184). Die Bubnergucht findet fich im Beften wie im Guren. Die Gubner ber Raffern find fleiner, ale bie ber Curopaer, und haben glatte Ropfe ohne Ramm (Alberti G. 86). Die Fulabe von Baffulo wenben viel Sorgfalt auf ihre fleinen Bubuer, bie fle Abenbe in einer Art bon runbem Rorbe versammeln, und in ihre Gutten tragen, um fie vor ber Ralte ju ichugen .- Alle Morgen, furs nach Connenaufgang laffen fie biefelben in ber Rabe ber Bobnung laufen. Gie befommen felten Betraibeforner; fie freffen immer Infecten, Bras und bie Rorner, Die beim Stoffen im Morfer verloren geben. Die Manner, welche aberhaupt bie besonbere Bflege ber Subner auf fich nehmen, bringen ihnen vom Felbe Erbhaufen mit, welche viele Termiten enthalten, die von den huhnern begierig verschlungen werden (Caillié II. 242).

Rinbstelis wird nur felten genosien, überhauft die Seerde seite geschient. Das Schlachten seicht geschiedt auf diestle Weise, wie den Kalmiten. Das Ihre wird zu Beden geworsen, und mit dem Bursplesse wird eine Sessimung in die Aruft gemacht. Der Schlachten beringt seine hand die Despung in der gerreist die Sergadern. Der Wise, welcher sich in den Berspung, und gerreist die Sergadern. Der Wise, welcher sich in den Glagueriehen sindet, wird im Wiedendung undergestreut, well man glaubt, daß deburch der entstanden Allegang erfeit werben ihner Allertie Sol

Die Hottentotten, Kaffern und Neger haben neben ber Wielzucht auch bie Anfange bes Felb Saues, indem fie außer ben freiwillig und und ungeffegt wachsende Pflanzen auch noch Burgelfrüchte und Bettaibe erbanen, und fie neben ber Wilch und bem Fleische geniesen.

Bei ben Sottentotten muffen bie Weifer bie efforen Burgeln auffuchen, bie sie jum Theile an Catatt bed Brotes geniesen, und bie sie nicht ebes aus ber Erte ziehen, als bis der reise Camen ausgesiallen. ift. Die Burgeln und Zwiebeln werben mit einem runden Stoff von Gifen boder Dilvenbolg, ber vorn fpigig geschnitten ist, doer mit einem spatenartigen Gifen, bas sie von den Guropkern fausen, aus ber Erte gegraben. Die Frau sammelt bagu noch en nöbige Brennforf, und hoft bag für der Tage den nöbige Gericht (Kolle 400).

Die Reger ber Sierra-Leona-Rufte bauen befonbere Die Ignamen, bie überfauftgroße, inwendig weiße, meblige, fuße Anollen tragt \*), bie Damswurgel (Dioscurea bulbifera) und bie Caffabe (Jatropha manihot.), mit welcher lettern bie Reger von Guinea alle ihre Speifen fochen (Binterbottom G. 79 ff. Caiflie H. 30. Button G. 95). Dan gerreibt biefe Burgeln, und badt, wie in Gubamerica (f. o. Th. II. G. 30), Brot baraus. Die Sallonfos machen aus ben Camentornern, welche in ber Schote bes Dittabaumes machfen, ein fcmefelgelbes Debl bon fußem, fcbleimigen Gefchmade, bas, mit Dile ober Baffer gemifcht, eine nahrhafte, moblichmedenbe Gpeife giebt (Dungo - Bart S. 394). Der Rhamnus Lotus liefert fleine, mobireiche Beeven von gelber Farbe, aus benen bie Fulahs eine Urt Brot baden; man ftellt bie gefammelten Beeren einige Tage in bie Sonne, und ftampft fle bann in einem bolgernen Dorfer gelinbe, bis fich bas Debl vom Rorne tofet. Das Dehl wirb fobann mit Buffer gu fleinen Broten gefnetet und gebaden, bie beinabe wie Bfeffertuchen fdmeden (Dungo-Bart 112. Gniffie H. 171). Die ubrigen Rerne werben nachmals

<sup>\*) (</sup>to ift eine Dioscurea alata. f. Brpant Berg, ber Rabrungenfangen I. 10. u. II, 8.

in einem Gefäße mit Wasfer gefchäteitel, fo baß isch auch ankleiche Weif ablötet, und ho ein jüßes, angenehm schmeschen Getrafte getronnen. Ein Jusa von gerstamptem Strie gietet einen schwachaften Bert, Bond), den man im Februar und Wärz als Früßpilte einigt (Wungo-Vart S. 112). Eben so macht man aus dem Granifest wirden, was der Knichen gebacken verben, die auch auf dem Semen be Specifyerkreiknaume kinnose achies, Wilmiersbettom S. 100).

Die eigentlichen, mehlgebenben Getraibearten finben wir im Gu-

ben, wie auch bei ben Regern bes Weftens.

Un ber Gierra-Leona-Rufte wirb bas Welb gebaut, wie wir es bei ben Americanern fanben (f. o. Ih. II. S. 24). - Die Reger fuchen fich ein Stud Balb aus, bann hauen fle bie Baume ab, bie fleinen bicht an ber Burgel, bie großern einige Schub oberhalb ber Erbe. und laffen alles liegen. Cobald bie naffe Jahreszeit berantomnit. wird Alles in Brand gestedt, und bie Rlamme bergebrt bas Sole. obicon bie und ba noch manches liegen bleibt. Nachbem nun ein gelinder Regen bas burre, bon ber Conne verbrannte, von ber Afche gebungte Erbreich erweicht bat, werfen fie bie Reistorner binein, und fcarren mit einem bolgernen Rarft bie Erbe ein wenig baruber bin. Co überlaffen fie ben. Camen feinem Schidfale, bis bie Ernte beranfommt. Cobalb bas Rorn in bie Nebre tritt, werben einige alte Leute und Rinber auf bas Welb gefchict, bie fich in ber Ditte bes Aderfelbes (Lugar) aufhalten, und bas Beichaft haben, bie ungebeuere Menge Reisvogel (emberiza oryzivora) ju bericheuchen, welche nunmehr fcharenweife fich einfinben, um ihre Berberrung angurichten. Die Ernte finbet vier Monate nach ber Mudfaat Statt. Die Mebren werben mit einem gewohnlichen Deffer gang furg abgefchnitten. in Bufdel aufammengebunben und an bie abgebrannten Stode gebangt, bie in betrachtlicher Angabl auf bem Belbe fteben geblieben flub. Ift bie Ernte vorüber, fo merben bie Bufchel auf bie Erbe gelegt, man nimmt in jebe Band einen fleinen Stod und ichlagt fo lange barauf bie bie Rorner beraus find. Diefe merben alebann in einer Datte gefcwungen, an welcher, fatt ber Sanbhabe, ein Stud Bolg befeftigt ift. Gin Mann fcuttet bie Rorner von oben berab, und brei ober vier anbere fteben um ibn ber, und unterhalten burch Gin- und Berichwingen jener Datte einen immermabrenben Luftzug. Damit fich bie Gulfen befto beffer abfonbern, wirb ber Reis juvor in beiges Waffer getaucht, baun auf Datten geschuttet und an ber Sonne getrodnet. Die Rorner bewahrt man in großen Rorben auf, bie in mancher Gegend eine Flafchenform baben. Bleiben fle unter freiem himmel fteben, fo bestreicht man fie von außen mit Lebm, lagt fle an ber Sonne trodnen, ftellt fle auf ein breibeiniges Geftell, und bebedt fie mit einem Strobbache (Binterbottom 6. 68-75). Am Baire fant Tuden (G. 120) biefelbe Art bes Betraibebaues, und Button (G. 94) bei ben Kantis, mo man tros Dicht anbere ift ber Getraibebau ber Raffern beichaffen, bie namentlich eine Art Sirfe, Rafferforn (holcus Caffrorum, holcus sorghum) und Buchmaigen bauen. Das Laub mirb nicht porbereitet, ber Samen wird fogleich ins Gelb geworfen, und bann erft biefes mit fleinen Spaten aus febr bartem Bolge umgegraben. Das Unfraut fcbiest alfo wieber mit auf, bewahrt aber gugleich ben Boben bor bem Mustrodnen. Beigen fich bie Bfiangen, fo mirb bas gange Belb febr amfig gejatet und febr rein gehalten. 3ft ber Birfe reif, fo wird er mit Baffaggien abgefdnitten, mit bunnen Ctodden ausgebroichen, und burch Aufwerfen im Winde von ber Gpreu gereinigt. Den Sirfe felbit vermabren fie in tiefen Gruben in ber Biebburpe. bie fle erft recht troden ausbrennen, und nachber mit Strob. Steinen und trodnem Dofenmifte gubeden. Benn Giner eine folde Borrathetammer offnet, muß er ben Rachbarn und Freunden, jebem in feine Sausbaltung, ein Rorbchen voll bavon gum Beichenfe machen, bem Dberbaupte bes Rrale aber eine noch großere Denge geben. Diefes Rafferforn bient ibnen vorzugsweise zur Schonung ibrer Beerben. Dan tocht baffelbe gewohnlich in Dild, und fnetet eine Art Brot bavon, bas in beiner Afche gebaden wird (Bichtenftein I. 447 ff.). Gie effen bas getochte Rafferforn aus bolgernen Tellern, bie fie in ber Sand halten, mit bolgernen Loffeln, ober auch mit ben Fingern (Campbell 1. 207, ber es mobifdmedenb fanb).

Die Beitjunen betreiken ben Aderbau noch beiter als bie Kaffern, und sie umgammen ihre Felber gehörig. Die Belvareiet ischagen vie Waser, die Wertzause sind eiterne Sacken und Grachlöde, von hartem Solge. Die Ernte wird forgfällig eingefammelt und zum Worratie firt die Utteren Wonate aussendert (Alchenfielt, 11. 532).

<sup>\*)</sup> Ueber bie Manbingos und beren Reisbau f. Caille II. 14. u. I. 262. 263. 341.

als ein Brei, mit manderlei Zusab, benn als Gebad genoffen. Die Manblingos mischen ben gefochten Reis mit getrockneten Fischen (Mungo-Part 59. Gaillie I, 369), ober effen ibn auch nur in Tobfen ge-

focht (Caillie I, 341).

Die Kaffern bauen außer bem Siefe noch Boffernedonen, vie beils frifch, theils in Schelben geschnitten und getrodnet verzebet werben (Lidtenstein I. 448). Die Bestjunnen bauen Boffernelonen, Auftbisse und zwei Arten von Bossen, sammeln auch mit Sorgsalt die Brückte wolfbrachsender Schucher ein, die fie abtrochnen und zum Borrathe aufbemachen (Lidtenstein, II. 533).

Bon ben übrigen, gur Rahrung benutten Pflangenftoffen finb

namentlich noch folgenbe ju ermahnen.

1) Die Balme, bie an ber Gierra-Leona-Rufte, wie in Congo beimifch ift, und auch gur Rleibung nnb Berftellung ber Wohnungen wielfach benutt wirb. Die Fruchte, faft fo groß wie Bubnereier, gelten gebraten fur eine Lederfpeife; fie liefern bas Balmol+), beffen man fich auch ale Butter bebient. Man bricht zu biefem 3wede bie Balmnuffe, wenn ibre icone rothe Karbe ibre Reife erflart, von ben Baumen ab, und ftont fie fo lange in einem Dorfer, bis bas Bleifch fich ganglich vom Rerne abgefonbert bat. Dann gießt man Baffer baruber, und fcuttet bie gange Daffe in ein Gieb aus gerfpaltenem Bambus, in welchem Rerne und Fruchtfafern gurudbleiben. Das Del aber fdwimmt carmoifinfarben auf bem Baffer, und wirb bon bemfelben, nachbem bas Baffer gefocht morben, abgefcopft. Much aus ben Rernen wirb ein Del gewonnen. Dan gerqueticht bie Scha-Ien zwifchen zwei Steinen, nimmt bie Rerne beraus, roftet fie, und gerftont fie in einem Morfer. Die Daffe wird bann in Baffer gefocht und bas Del abgefcopft (f. Winterbottom G. 84 ff., wo auch nachgewiesen ift. bag nicht allein icon 1455 bie Bortugiesen biefes Del an ber Weftfufte fanben, fonbern- bag mohl fcon Berobot Renntnig babon batte).

2) Der Butter baum ist eine nicht mitber eigentichmiche Erichtung des Negerlandes. Der Butterkaumt" wächft in vorzißglich großer Wenge in Bambara wift in den Bulbern und ungepfielt. Er ist der angeleich eine gehaften Liebe Der Bellein und eine gescheider ber jamigken Diese. Der Kern ist mit stißem Fleisch entre einer grünen Binde umgeben. Der Baum wird is hoch als ein Brienebaum. Bill man die Butter bereiten, fo feltet man ber Krücht

<sup>\*)</sup> Elais guineensis. Bryant I. 380. Roftelegth mebic. pharm. Flora

<sup>\*\*)</sup> Engliss shea, fraussissis Ce. Bassis butyracea. f. Mungo Nart C. 230, 412. mit Abbitung — Caillié voyage a Tombocton II. 34 mit auslügtlicher Beschreitung ber Blatter und ber Frucht. Asiatic Researches L. 300. Winterbossen S. 99. Koftelesty allgem, meblein, pharmaceatistischen Schot Schot Library aus der Berteilung ber Berteilung

mebrere Tage lang in bie Gonne, um fie ju troduen. Dann merben fie in einem Dorfer gestampft und ju einem Deble gemacht, welches bas Unfeben von Baigenfleie bat. Rachbem es geftampft ift, wirb es in eine große Calebaffe gethan und fo lange laues Baffer baruber gefchuttet, bis es gu einem flaren Teige wirb, ben man mit ben Sanben fnetet. Um zu feben, ob ber Teig genug begrbeitet ift, gieft man laues Baffer ju und fiebt, ob fich bie fetten Theile bon ber Rleie absonbern und auf bie Dberfiache bes Baffere fteigen. Befchieht bieß, fo wird Baffer jugegoffen, banit biefe Abionberung Statt finben fann. Dann fammelt man bas obenauf fonnimmenbe Rett mit einem Bolgloffel, und thut es in eine Calebaffe. Bierauf laft man baffelbe uber einem großen Reuer fochen, und ichaumt fleifig bie Ueberrefte ber Rleie ab, und ichuttet enblich bie Bffangenbutter in eine Calebaffe, auf beren Boben ein wenig Baffer ift. bamit man es befto beffer berausbeben fann. Endlich wirb es in Blatter bom Butterbaume felbft eingeschlagen, um es aufzubemabren. Die Butter bat eine weißgraue Farbe und bie Confifteng bes Talas. Die Reger treiben Sanbel bamit, und benuben fie fowohl zu ben Gpeifen, als auch jur Ginreibung bes Rorpers und jur Speifung ibrer Lampen.

Außer ben genannten Bflanzenfloffen benuben bie Neger bie Colatnuß (Caillie II. 17), bie Korner ber weißen und ber blauen Rympha (Caillie II. 178), Biftagien, und was fich ihnen sonft barbietet,

Bemertensverti fit ferner, bag wir auch in Africa ben Gekraugh firben, bag man Ahon ober behn als Abrumgsdiettel benutz, Mungo-Barf fab, wie zwei Sclavinnen von Bola, die graufam gegetiffet wurben, fich erbrechen mußten, wobei man genacht wurbe, baß fic kein genen ichten Schen, Gewohneit, fagt er, fit die ben Regern nichts Scitenes, ob fie aber von einem verborbenn Appetit her zührt, ober von bem festen Worfahe, fich fells für gerichen, ergaugt wirt, kann ich nicht entschieben (Mungo-Part S. 883, veral bas mit oben Af. 1. 243, mb 5.11. S. 259, mb Binterforten (S. 99).

Die Genburge ber Africaner find theils Salz, theils beigenes Bflangenschief. Die Koffern, beren Annb ber natürlichen Galgeckleter entebert, tenner auch nicht vem Erkenauch von Salzes, deften is, eine ber Gefchauch eigelen micht unangenehm ih, wie sie bie Reichen von von fin ma Salz sitten (Alberti S. 79). Im Suban ift Salz sichen Spelien", so baß die Rebensarr "ber Mann iße Salz sichen Spelien", so viel bedruck, als "er ist ein reicher Mann." Die Alinder betrachten Salz als eine ehen in angenehme kerkerei, wie une fer Almer den Juder, umb man sieht sie en einem Stude Ertinfalz jaugen, als wöre es Zuder (Mungo-Part S. 327). Das Salz sie in gelucker dambelsartliel in Innern, umb wird von ber wellchen Sectülige bereingeschieft. An der Setzera Leona Kufig wird das Salz gegen folgende Art gewomen. Wan macht großt, nich gen iefer Feiche.

in welche sich jur Zeit ber Springstuf bas Wasser aus einer Buch; ober unmittelbar aus ber Gee erzießt, und nacher von ber Sonnentiste gar bald aufgetrodnet wirt. heragen sie die juridgeblichene Salgrinde, wenn sie auch gleich mit etwas Erde vermischt ist, ibsen sie wieber in narmgemachen Salgvasser auf, nub thun eine gewisse Wenge Solgasse binein. Diese Auflörung schiette man fegelisdenige Worfe, auf welche man ein venig Strob lez, das die erdigen Theil grundschaft. Endlich ist der kingen Theil guridfechstl. Endlich focht man bas Salz in großen Aupserbannen, die aus Europa einzessischt werden (Wilnerbedom S. 193. Salite I. 242. Jett Reife nach Gulner S. 25; h.)

Die Reger lieben febr ben spanischen Besser (Minterbottom S. 92); gang eigenthemild scheint ben Bewohnern ber Weltsisse mit bes Seudan bie Colaung ju fem. Sie voit mit ber Alimbe eines andern Baumes gefaut, und soll für Idone und Jahnseitel beilfam sem figm (Find) in ber Allgemeinen Ssitorie er Welfen Ah. III. 2. 322, Douville voyage an Congo I. 54. Binterbottom S. 1071.

Das gembhnliche Getrante ber Gubafricaner, wie ber Neger ift bas Baffer, boch haben alle auch noch andere funftlich bereitete Betrante, wie fie benn überhaupt Brantwein und Bein gar febr lie-

ben \*).

Gines ber herrlichften, labenben, boch nicht beraufchenben Betrante giebt bie Dattelpalme, ben Balmmein. Der Baum hat eine febr raube und icharfe Rinbe, fo bag er blog mit Beihulfe ber Sanbe und Guge nicht erftiegen werben fann. Die Reger bebienen fic baber eines ellprifden Reifes von Bambusrobr, ben fie um ben Leib nebmen, nachbem fie ibn um ben Baumftamm gelegt, und bie beiben Enben geborig verschlungen haben. Dun wird ber Reif mit beiben Banben gefagt, ber untere Theil bes Rudens gegen ben Reif, bie Fuge aber gegen ben Baumftamm geftammt. Go oft nun ber Reger weiter binan will, budt er fich mit bem Leibe ein wenig pormarte, ohne bie Buge weniger feft anguftammen, und fchnellt ben porbern Theil bes Reifes etwas bober au Baume binan, worauf er bie Tuge einen ober zwei Schritte weit fortfest. Go gelangt er enblich ju ber Stelle, mo ber Baum feine Bweige bat. Bier, in einer Sobe von 50 bis 60 guß fitt er, nur burch feinen Reifen und feine Buge unterftust, gang gelaffen. 11m ben Sale ober am Arme hat er einen Gad bangen, worin ber Bobrer ftedt, um bas Loch ju machen, und ein Blafchenfurbis, ber ben Wein aufnehmen foll. Inberthalb Boll unterhalb ber Rrone wird ber Baum angebohrt, und ein jufammengerolltes Blatt ale Robre bineingeftedt, bas ben Gaft in ben Flaschenfurbis leitet. In ber Ruble ber Dacht und bes Dor-

<sup>\*)</sup> Grogartiges Beispiel vom Ronige Bany von Aquamber in Romers Rachrichten von ber Rufte Guinea (Ropenhagen 1769 C. 141) f. Donville IL 29, 66. Bosman C. 156.

gens giebt ber Baum ben meiften Gaft bon fic. Dan fann einen gangen Monat lang bon febem Baume ein Quart Bein erhalten. obne bemfelben Schaben ju thun; er giebt einige Jahre nach einanber immer biefelbe Denge Bein. Doch barf man ibn nicht langer bintereinanber ale einen Monat abjapfen. Das Loch muß nach beenbigter Arbeit forgfaltig mit Lebm verfdmiert werben, bamit bie Infecten ibre garven nicht bineinlegen. Die Bewohner ber Rrubfufte und von Congo bauen ben Baum um, und pflegen bie auffere Rinbe entweber abzufchalen ober gu verbrennen, ehe fie ihn angapfen. Er giebt abgebauen noch brei Monate lang taglich brei Klafchen Gaft (Binterbottom G. 88. Douville I. 116. Tuden 119. Sutton 146. Degrandpré I. 84. 3ferte Guinea G. 243).

Der frifde Balmmein bat bas Unfeben von Molfen, er ichmedt lieblich, fublt und erquidt. Rach Betlauf von 24 Stunben beginnt er zu braufen wie junger Bein, und bann beraufcht er. Go trinfen ibn bie Reger am liebften, und um bie beraufdenbe Rraft gu verftarten, feben fie noch ein wenig von ber Rinbe einer anbern Balme au, thun auch oft, um bie Gabrung zu beichleunigen, Beinbefen in ben frifchen Saft, welche von ber letten Gabrung ubrig geblieben find (Binterbottom a. a. D.). .

Beraufchenbe Betrante bereiten bie Reger auch noch aus Bur-

geln, Getraibe unb Bonig.

Doubille fant ein Betrante, Balo genannt, welches man aus ber gerfleinten Dufchirimurgel macht, uber welche man Baffer gießt; fobalb biefes geborig marm ift, thut man Lufo . Rorner bagu, und lant bas Gange einige Minnten tochen. Run lant man bie Bluffigfeit fich abtlaren, und ichuttet fie in Gefage, mo fie gabrt, und moburch fie am britten Tage triutbar wird (Douville II. 56).

Die Reger bon Gufu bereiten ein Getrant aus ber Burgel ber Bftange Din-ping, bie man verbrennt, und beren Afche man ins BBaffer fcuttet. Die Blufffgfeit geht in Gabrung uber, beraufct, fcmedt aber nach Rauch (Winterbottom G. 102. Callie I. 239). Die Bullamer benuten bie Bifangfrucht zu einem abnlichen Be-

trante, inbem fie bie Frucht ichalen, quetichen, und mit marmen Baf-

fer übergoffen gabren laffen (Binterbottom G. 104).

Rachftbem wirb auch bon ben meiften Boltern ber Golbfufte aus Dais ein Bier gemacht, bas jum Theil eben fo fart ift wie bie Biere ber Europaer (Winterbottom G. 102). Colches fant auch Mungo - Bart bei ben Manbingos von Roojas (Mungo - Bart S. 49), bie anftatt bes Sopfens eine bittere Burgel gufegen.

Die Rooffa bereiten aus ihrem Girfe ein febr beraufchenbes Bier, Tjalu, ferner ein Doppelbier, Ingubja, fo wie auch Gffig. Gie geminnen alle biefe Getrante aus ben vericbiebenen Arten und Graben ber Gabrung, in welche ihr birfe übergebt, wenn er mit Baffer eine Beit lang in alten, icon Gabrungeftoff enthaltenben Dildtorben gestanden hat. Statt bed dagin michtigen Siebes bedienen fie ficht passend ber fleinen, artigen Woglenflet, die mocht Atten griecunischer Lorier und ben wolligen Theilen gewisser Mangen vereitigen Leitenspieln 1. 449). Aechnischer abne Sampbell bei den Warntisk, beren Bier wie buntelgefarbte Mich jah (Campbell tr. I. 243).

<sup>\*)</sup> Les abgres mettent des ruches dans les arbres pour que les abellies viennent d'y loger, il recolesnt beaucoup de miel, dont ils sont très anatours. Les ruches sont faites on ècorce d'arbre et récouvertes de paille. Caillé II. 10. De 19 Agret von Zamba trétieu les Bies nen mit Nand aus bra Gidden. Deuville II. 94. Eudre 201. Les abelles sont très-communes dans ce pays (Pre Vauhanne un Balan) Ces peuples aiment beaucoup le miel, ils obtiennent en plaçant des ruches dans les arbres. Pour l'en retirer sans accident ils descendent la ruche au moyen d'une corde, à une certaine distance de terre et allument desseus un grand feq avec des herbes à moitié mouillées la funie chasse les abeliles et les aègres mettent ainsi maîtres des ruches. La cire, qui on provient, est vendue aux Europens. Caillé I. 240.

ibren Gerren burch bie unbezwingliche Frunffucht zur Laft. In einer diebeutigen Pfeibeng leite ein Dieger, Saffan, ber erst 22 Sahr alt, aber jeen vitten Tag bergefalt betrunten war, daß ibn wober Brügel, noch Kaltwaffertaufen aus seinem Saumel erwesten fonnten. Gine Kanne Allfoch war ibm ein angerechnes Frühfind.

281 Bir fanben bei allen Bolfern — bie einzigen Reuhollanber ausgenommen — eine große Borliebe fur ben Tabat, bie wir benn auch

bei ben Africanern mieberfinben.

"Die Kaffern bedienen fich flatt bes Jabass mehreter bulben Architer, bie fie aber orbentlich beuen und in trodnen Borratigen an ben Banben ber hitten aufverwahren (Lichtenstein I. 448). Die Beijuanen hatten fichen lange wor ber Befanntschaft mit ben Europeier-fichaft, naroeissisch Architer zum Machen, wie jum Schmusfen.

ie Beitunen, benen Lickenstein (II. 506) Abaf gab, robeen benfelben, gerrieben und mischen ihn daun mit Alfce, malten, beibes zwischen Zeinem zu einem seinem Mulber, und zogen bieß durch, ein hobles Siells Schliffeche in die Nase, das fei, wie das Rauden, Chocha faugen nannten, Den Abaf tauchen sie aus Michden, Chocha faugen nannten, Den Abaf tauchen sie aus Mich-

renfnochen.

Richt minber emfige Raucher find bie hottentotten, bie fur Tabat ibr Land an bie hollanbifde Compagnie verfauften, und bie Befchaffenbeit bes Tabate gar trefflich ju beurthellen verfteben. Gie mifchen ben Sabat ber Guropaer mit Dacha - Rraut, beffen fie fich bor ber Befanntichaft mit bem Tabat burch bie Guropaer ale Rauchfrautes bebienten (Rolbe 495). Die hottentotten rauchen von 3ugend auf, bie Mutter raucht, mabrent fie ibr Rint faugt, und reicht biefem fobann bie Bfeife, um fie vollenbe auszurauchen (Rolbe 463). Die Tabatapfeifen ber hottentotten fcheinen ben europaifden nachgebilbet gu febn, mabrent bie ber Betjuanen nur aus einem Robrenfnochen befteben. Gie find gang von Golg, ber Ropf etwas großer, ale an bollanbifden Thonpfeifen (vergl. Albertt Raffern G. 34). Gine Raffernpfeife meiner Sammlung (Dr. 1678) ift gang aus Bolg, unb Ropf und Rohr aus bem Bangen, legieres 6 Boll lang, erfterer 21 Boll boch und 13 Boll im Durchmeffer. Die Dunbung bes Robres ift, wie etwa unfere Labeftode, mit einem hornringe umfagt, und bier wird noch eine 4 Boll lange, gerabe Golgfpite eingeftedt. Mu-Berbem bat man am Cap auch fleine Pfeifentopfe aus grunlichem. machefarbenem und rothlichem Spedfteine, ber Ropf ift 2 Boll lang bei einem balben Boll Durchmeffer. Der baran figenbe Stiel ift etwas uber einen Boll lang (Dr. 1726-28 m. G. \*). Der Conupf.



<sup>\*)</sup> Two of the Matchappies, not having tobacco-pipes, adopted a curious contrivance for amoking; they dug a hole in the ground the shape of a basin, in which they formed with their fingers a round passage, down one side and up the other in the shape of an inverted

tabat ber Raffern ift febr feintornia und gelbbraun; man bewahrt benfelben in fleinen, braunrothen, 2 Boll im Durchmeffer haltenben, fugelformigen Rurbisschalen auf, beren Deffnung mit einem fleinen Stopfel verfcbloffen wird (m. C. D. 1733). Die Datichappis fand Campbell (tr. I. 102, 112, 139 ff.) überaus begierig auf Schnupftabaf.

Die Deger find gleichermaßen große Freunde bes Tabafe. Die Manbingos von Tangrerg rauchen gar nicht, und baben nur Schnupftabat, ber bellcaftanienbraun und von angenehmen Geruche ift (Caillie II, 92), Gie nehmen viel Tabat, aber nicht, wie in Europa, mit ben Fingern, fonbern theils mit einem fleinen Binfel, theils mit einem fleinen, ohrloffelartigen Gifen (Caillie I. 307). Auch bie Fulabe gieben ben Schnupftabaf meift bem Rauchtabaf por; gleich ben Beijuanen roften fie bie Blatter am Feuer und ftampfen fie bann in einem fleinen Dorfer ju Staube; fie bebienen fich bes Tabafe oftmale auch ale Bahnpulver. In Gierra - Leona wird gegenwartig (Winterbottom 'S. 106) fein Tabaf gebaut, allein er machft noch wild, wird aber von ben Ginwohnern nicht geachtet.

Die Reger von Tangrera bauen, wie auch bie von Time, eine fleine Urt Tabat, ben fie nicht eben fonberlich pflegen. Die Blatter werben im Schatten getrodnet, und bann in Bufchel gebracht, Die eine lichtbraune Farbe haben (Caillie II. 97). In Domu bagegen fand Caillie ben Tabafeban weit forgfamer betrieben. Die Pflangen haben febr lange, fpipige Blatter. Gie fden ben Tabat, und wenn bie Pflangden bie geborige Grofe erreicht haben, bereiten fie bie Erbe bor, haden fie zweimal um, theilen fie in fleine Bierede, unb fegen bie Pflangen 18 Boll weit aus einauber. Gie begießen fie taglich zweimal, und graben beshalb bei ihren Bflangungen Brunnen. Sie nehmen bie Blatter nicht eber ab, bis bie Pflange Rorner bat (Caillie II. 167 f.). In abnlicher Beife verfahren bie Reger von Baffulo, Die meiftentheils ibre Ernte gu Schnupftabaf verarbeiten (Caillie I. 447). Der Tabat in Loanba wird in bunne Bunbel von 10 3. Lange und nicht gang einem halben Boll Durchmeffer gepadt, mit Daisblattern eingebullt und mit Baftfaben fpiralformig ummunben. Will man rauchen, fo fdneibet man von biefem cigarrenartis gen Bunbel Tabat und Strob ab, und fullt baffelbe in bie Pfeifen +),

antife und le surpris con entre, deloco entrese e el dua distrese

bow, this they arched over with clay and filled up the whole with earth, leaving open the two ends of the passage; then placing their tobacco with a lighted cinder at one end and putting their mouths close to the other they sucked out the smoke. Campbell tr. in S. Afr. I. 281.

<sup>\*)</sup> Colden Tabat aus Loanba verbante ich ber Gute bee herrn D. Tame in Altona (D. 1779. m. G.), eben fo bie bort ublichen Tabafevfeifen, welche auf Tafel VI. 1. 2. abgebilbet finb. Das fleinfte Ropfchen meiner Camms lung (R. 1775) bat einen halben Boll Durchmeffer und anberthalb Boll gange, und ift überaus fauber gegrheitet und fein vergiert.

beren man zweierlei finbet. Gine Art bestebt aus fleinen Ropfen von rothlichem und gelblichem Thone, von etwa 1 Boll Durchmeffer und 14-24 Boll Gobe, in welche rechtwinflich bas 15-18 Boll lange, gierlich geschniste, auch mit Blei ausgelegte Robr eingestedt wirb. Un bem einen Eremplare meiner Cammlung (R. 1680) ift bie obere Spige 31 Boll lang mit Blei umlegt. Die Ropfe find jum Theil recht gierlich gearbeitet und fleißig mit Strichen und Bunften vergiert. Ueberaus feltfam ift eine anbere Art Bfeifen, welche ebenfalls in Loanba gebrauchlich ift. Der Bfeifentopf aus fcmarzem Thon gleicht bem Munbftude einer Bofaune, ift 31 Boll lang und oben 11 Boll weit. Er wird in eine birnenformige, rothe Rurbiffrucht, melde 21 Roll lang ift, an ber Geite eingestedt. Da, mo ber Stiel (an bemfelben Orte wie bei ber Birne) gewesen ift, befinbet fich eine goll= weite Deffnung, und aus biefer faugt nun ber Reger mit voller Bruft ben Rauch burd bas Innere bes Rurbiffes que bem Ropfe in fich. Diefes unbeholfene Gerathe ift mit mehreren Reiben blanter Deffinge gweden gierlich befchlagen (D. 1677 m. C. Taf. VI. 3).

Die Afchantis haben Tabatspfeifen von ber Gestalt ber ersten Art. In folder Beise war auch bie golbene Tabatspfeise, welche ber Konia berfelben im Jahre 1820 an ben Konig von England gum

Gefdente fenbete (Hutton 249).

Die allgemeine Berbreitung bes Raudens von Tabat und anbern Adulern unter ben Affrianern läßt vermutigen, daß bei ihnen bleier Genuß icon vor der Antunft der Guroder in Gebrauch geweifen ist, umb daß bie Bennertung Richtenfeins (Reifen im fabl. Africa 1.505) bei näherer Beleuchtung sich als richtig ergeben barfte.

## Die Rleibung

ber Africaner befriedigt im Allgemeinen alle Anforberungen ber Sittfamfelt, obicon bas Clima nicht eine so allgemeine Berhüllung que läßt, wie wir bei ben Norbamericanern, ben Mongolen und ben Nolarnomaben sanden.

Die Kinder bleiben ohne alle Aleibung, bis fie das Alter ber Reife erlangt haben. Doch find die Neinen Madchen selten ohne eine Art Schurz, der bei den Africanern überhaupt als die Grundlage

aller Rleibung ju betrachten ift.

Die Soitentoten bebeden ihre Geschlechtsthelle mit einem um bie biften gehenden Riemen, an welchem vorn eine aus Echtalfell gesertate halbrunde hille befestigt ift (Spartmann S. 176. Rolbe S. 478), welche die Größe einer Mannshand bat, und berem Darfeite nach Aufen geschrift. Die Frauen aber bereden sich bei weitem forglamer. Sie tragen um die disten melft zwei, sehr oft ber der die Ghatzen. Sie bestehn um die hüsten welchgeiten mich auch eine Kenten und schließen, mit einem Bliemen befelhigt, beinahe wie die

10

Schurzen ber aromatischen Weiber an. Die aufprer ift allezeit bie größte, und batt eine Bierele' bis halbe Elle ins Gewierte, ift auch gewöhnlich mit Glackorallen und anberen Jauren geschmicht. Sie bient bloß jum Bute, und reicht bis auf die halbe ernde herab. Die mittlere ift um die daffte fteiner, und die britte nicht größen eine hand Sparrmann S. 177. Kolbe S. 481. Bergl. o. 28, U. S. 40).

Die Betstanen tragen um die Mitte des Leibes einen breiten, enganligenden Girel, von welchem ein beradgeschiere Jüssel zwicken Beine bendharen der besteher Beine berchtzund der Beine berchtzen der leiben befestlich wird. Die Frauen tragen langere Schützen, sowohl an der Worders Schierteite des Körpers, und immer mehrere über einander, von welchen die dußersten des größten sind. Bon den immeren hängen ungablige, dinne Keschitzeisen beschied, die im Gehen immer um die fluterschieft schafen, die im Gehen immer um die fluterschieft schafen, die wordere (klichenstell in LSS).

Die Tracht ber Weger ist vom äbnlich, benn auch hier tragen Manner wie Frauen vom Allere ber Reife an 'O Girtel, bei jeboch nicht aus Leber, viel bei ben Schönfricanen, sondern mellt aus Bammwollendfor afpertigl ihn. Doch tragen bie Congonger (Defrauchreft 1,71) und die Arctatunger (Caillaud III. 27) Schützen aus Achen und anderen Schen. Bei dem Wagos ist ein Daumwollenstreif von 5 Joll Breite und 7 fils 8 Jug Länge, der um den Leisund guiden dem Schenfeln sinderen geschaften werben (Cailla der Frauen, die hie für übergaupt bart gehalten werben (Cailla 1. 244). Am Jaire sam Jankeh (narrative 158) die Frauen um mit cinne handbreiten und 18 30fl langen Zeuchfreisen von und hinten dergestalt kelfeldet, daß die Hüften an den Schien under kett waren.

Diefelle Aracht haten bie helmischen Fulah, amflich einen um on Leib gewundenen Baumwollensftreifen, ber vorn bis auf die Knier beraftallt (Cray u. Dochard S. 48), wochset auch die einzige Aleidung ber jungen Leute an der Sierra-Leona-Kufte bildet (Winterbottom S. 139).

<sup>\*) 3</sup>n Gengo green mur ble Eddauen ber Gurepher gang nacht, medl fie han reinlicher führ. Cet etat niest point gehant pour eur, car in pudeur est un sentiment qu'ils ignorent. Les Européens ne tardent pas partager exte froide indifference, et devinennen bienaté insensibles à des attraits, qui dans d'autres tems commandent leurs hommages. Degrandpré voyage I. 73.

Die Reger, welche mit ben Mahomebanern in Berührung gefommen, haben eine Art Gento angenommen, und tragen zum Theil auch Beinkleiber (Winterbottom S. 135. Caillié I. 277).

Der Mantel sinde sich vorzugsbulfe bei den Sabesfricanern, und ist dier von Bellen. Der Mantel ber Jochentolten sich ein Schafest, bessen zu des Seite einwarts gekefet ist. Er sie vor auf ber Bruft justummengeftuße. De is beiterem Weiter bängt er nachtafigs über den Schultern, er reicht damn hinten ist auf die Maden, und läss den Worterbeil bes Kohrers gam sie ert. Zuwellen hängen in der Weiter dange und einem Erote über der Schulter. Der Ressund unt einem Erote über der Schulter. Der Ressund und einem Erote über der Schulter. Der Ressund und einem Erote über deternionen in nicht anderes, nur daß er hinten am Salfe einen langen Kragen das, der zu schummengswiellet einen Linen Beiten Beutel silbet, bessen das der schulter. Der einen Keinen Seutel silbet, des eine Nichter (Spartmann S. 177).

Die Mantel ber Rafferufrauen find großer, fle befdreiben einen bolltommenen Birfel, und reichen bis auf bie Baben berab, fo baff fie ben Rorper vollfommen umbullen tonnen. Lange bem Raden bangt eine Rlappe bis jum Enbe bes Dantels uber benfelben berab. Gie ift ber gange nach in 2 Boll breite Streifen gerichnitten, bie fobann wieber gufammengenabt werben. Auf berfelben find gu beiben Seiten binter ben Schultern vollftanbige Felle von wilben Raben mit bem Ropfenbe befeftigt, welche an langen Riemen, woran fleine Rinalein von Rupfer ober Gifen gereibt finb, bie auf ben Boben berabbangen, und gur Abtrodnung bes Schweiges bienen. Augerbem bangt neben bem Ragenfelle binter ber rechten Schulter an einem abnlichen Riemen bie Schale einer fleinen Lanbichilbfrote, worin feingeriebener Rotbel und ein Studchen weiches Leber gur Ginreibung biefer Farbe aufbewahrt wirb, welche Lettere jugleich jur Berftopfung ber Schilbfrotenfchale bient. Die Rlappe, bei welcher bie Saarfeite auswarts gefebrt ift, wird mit gewohnlichen, metallenen Andpfen pon periciebenen Gorten reihenweife vergiert. Gin folder Frauenmantel wirb boppelt um ben Rorper gefchlagen, und bas aufferfte Enbe beffelben alebann burch Ginftedung fo befeitigt, baf baffelbe mit ben Sanben nicht weiter braucht gufammengehalten gu werben (Alberti G. 43 f.).

Die Beijugnet iragen Mantel aus gegerben Thierfellen. Mermer tragen bie gangen Antilopenfelle, Beichrete bas öblere Pelgwert
vom Safal, Springhafen, widben Kagen, forgistlig zusammengenäht,
und burch sieht and Immen gertagen; ber Argegn jehoch, ber flets
auch ber flets and Immen gertagen; ber Argegn jehoch, ber flets
auch ben zusammengenähten Kopffellen ber Thiere bestöht, fällt über
be Schultern zuricht, und bie Keife ber schiere, bestöht, fällt über
ben gegadten Saum. Armel sinden flich so wenig vole bei den
hotentotten und Kaffern; ber Mantel wird loder mit zwei Bilemen
siere ber Bruft zugesschiert, so bas fer im Sehen immer nach bei

Seite bes Leibes bin gebrebt merben fann, bie am meiften Schut gegen Sonne, Wind und Wetter braucht. In rubiger Stellung merben bie Geiten bes Mantels oft uber bie Schultern gurudgeichlagen , bamit bie Arme freie Bewegung baben (Lichtenftein II. 534 f.).

Unter ben Regern tommt ber Mantel nicht, vor. Dur finben wir bei ben Afchantis etwas Aebnliches in bem Umbange aus reichem Stoffe, ben Button (G. 195) mit ber romifchen Toga vergleicht (f.

auch Bjert Buinea G. 152).

Die Ropfbebedung ber Gubafricaner ift, wie alle ibre ubrigent Rleibungoftude, aus Leber. Bei ben Gottentotten tragen bie Manner ben Ropf meift blog. Sparrmann (G. 179) fanb nur bier und ba eine eingeschmierte, leberne Dinte, woran bie Saare meggebeigt find. Die, welche in ber Dabe ber Coloniften wohnen, tragen europaifche bute. Die hottentottenfrauen geben oft mit blogem Ropfe, außerbem aber tragen fie eine furge, fegelformige Dute, bie aus bem Segment eines Thiermagens ohne Dabt gefertigt, und mit Rug und Wett gefdmargt und gefdmeibig gemacht ift. Buweilen ift fle gottig, guweilen fammetartig und glatt. Bisweilen tragen fle oben auf ber Dluge eine Rrone aus Buffelfubbaut, beren braune Saare nach Mugen fteben. Diefer 4 Querfinger breite Rrang bebedt Stirn und Raden, und lagt bie Spite ber Dube fichtbar. Die Ranber bes Rranges find mit einer Reihe fleiner Dufcheln (Cypren moneta) bicht befest, und bagmifchen eine ober zwei wellenformige Dufchefteis hen angebracht (Sparrmann S. 179). Die Roogafrauen muffen ftete mit bebedtem Saupte geben; bei ben Betjuanen tragen nur Alte Dunen, beren Sagrfeite nach Innen gefehrt ift. (Lichtenftein II. 537).

Die Dugen ber Raffernfrauen werben aus ber Saut einer Untilopenart, meift von Buichbodfell, berfertigt, und bie Saarfeite babei ausmarts genommen. Das Bange besteht aus mehreren, feilformig jugeschnittenen und alebann jufammengenahten Theilen, woburch baffelbe eine fpitzulaufenbe Beftalt erhalt. Dben am fpitigen Enbe find funf bie fieben etwa zwei Roll lange Strange an Riemchen gereibter, fupferner ober eiferner Ringlein bicht neben einanber angebracht, welche ben Bouillone an Epauletten gleichen, unb, inbem biefer Theil ber Dune vorn berubergeichlagen wirb, bis beinabe auf bie Augenbrauen berabhangen. Un ber Deffnung ber Dube finben fich etwa vier gleich weit von einanber abftebenbe, etwa 2 ginger breite und 3 Bug lange Riemen, welche gur Befestigung um ben Ropf gewunden werben. Reiche Rafferinnen befegen ibre Dlugen mit Meihen von Glascorallen (Alberti G. 45).

Die Ropfbebedungen ber Meger find meift aus Baumwollenzeuch. So tragen bie Reger won Salum baumwollene, mit Bett getrantte Dugen, bie zuweilen mit bem blau ober roth gefarbten Bufchel eines Rubichwanges bergiert finb (Gray G. 48). Die Reger von Buinea nehmen gern europaifche Matrofenmuben, ober fertigen fich eine Ropfkebedung aus Stirtheful ober Binfen (Bodman S. 151). Die Bewohner von Wassund begen baumbollene Jufelnutgen (Califie L 448). Die Bambansehrauen haben Heine, runde Großhüle, die etwas übers Ober reichen (Califie II. 103). Die Bagod, Manner wie Frauen, hibben sich zum Schufe gegen die Regengligs Heine Watten von 1 Aus Breite und 2½ Guß Länge mit einem gaben auf ben Kopf (Califie I. 243).

Die Rufe merben meift befleibet. Die Sottentotten tragen im Milaemeinen nur felten Schube aus behaartem Buffelleber. Das Rell bagn wirb geflopft und angefeuchtet, bann einige Stunden in Dift gelegt, und endlich mit Bett gerieben. Darauf wird ein oblouges Stud Leber, bas etwas großer ift, ale ber Ruf, mit ben vorberen Oden gufammengenabt, fo bag bie Tufgeben bebedt finb, es feb benn, baff man uber bie Beben bie Saut ber Aniefeble von bem Sinterbeine eines Thieres berumlegt. Damit nun bas Leber einen Daumen breit au beiben Geiten bes Tuges in bie Bobe ftebe und an benfelben anfoliefe, wird auswendig rund umber bis ans hinterftud bicht bei einanber eine Reibe Locher geschnitten, und baburch ein Riemen geaogen, um ben Rant in galten aufammengufdniren. Damit bas Sinterflud recht ftart werbe, biegt man bas Leber boppelt einwarts, ftellt es etwa 2 Boll in bie Bobe, und prefit es nach ber Ferfe an. Die Enben bes gebachten Riemens werben bernach burch ben oberen Rand auf beiben Seiten bes Binterftude gefdnurt, bon ba nach vorn, fobann gu beiben Geiten bon Innen vermittele ber oben ermabnten Schnurlocher burch ben Rant gezogen, und oben uber bem Buge que fammengebunben, ober, wenn man ben Schuf recht feft gufchnuren will, freugweise über einander gelegt, unterwarte unter ben bom Ginterftude nach born gebenben Riemen burch und wieber nach oben über bie Spanne gezogen, ja mohl noch einmal ums Sungelent gemidelt und jugebunden. Diefe Schube figen fo nett am Suge, wie ein Strumpf, und behalten ihre Form, find leicht, fubl und bauerbaft im africanifchen Canbe. Es find bieg biefelben Gelbichube, welche bie Sottentotten ju Rolbes Beit (G. 489) im Gelbe fuchten und vergehrten, und feineswege allgemein trugen (Gparrmann G. 183). Die Rafferir haben biefelben Schuhe (Miberti G. 42), wenn fie Banbes rungen und Jagbzuge unternehmen. Gie find alfo mobl eine alte africanifde Erfindung, bon ber auch bie bort angefiebelten Europaer Gebrauch gemacht haben.

Die heidnischen Reger gehen meift barfuß; die dem Islam ergebenen Fullah fragen Cambalen (Binterbotton C. 136). Die wohlhobens en Leute unter den Jagobingeren schieben ben fügle bil schlechten Better durch Breter, die ba, wo die Zehen und die Gerfen auffigen, mit einer Duerfelfte verschen sind. Die große 3ehe volle durch einen Arberteinen gesiehet, den bei Soligolie an der Verfe burch einen

über bas Sugblatt gebenben Riemen befestigt, ber mit bem Bebenriemen verbunden ift (Landers Journ. III. 3).

Die buffen die wesenlichen Aribungsstüde ber Africaner fept, wog wir freise eigenflich och ber allgemein üblige Einreib ung bes gangen Korperes mit Gett rechnen mussen, die bei bem Sübenfrianern, ehen so wie die den Regern, vorformut, und die sproch von ber sammetartigen Beichhelt ber Haut, als von der sammetartigen Beichhelt ber haut, als von der flart dussen Ausbung die Beicher die Verlage for die Verlage der die Verlage der die Verlage fer die Verlage die Verlage fer die Verlage fer die Verlage die Verlage fer die Verlage die Verlage fer die Verlage die Ver

#### Der Comuck

ift auch bei ben Africanern ein nicht minber wichtiger Gegenstand ber Ausmertfanfelt, als bei ben bisher von uns betrachteten Nationen, ja er überwiest in vieler Sinfich bie Reibung.

Rorperliche Reinlichfeit finben wir im Allgemeinen' mehr bei ben Regern, ale bet ben Gubafrifanern, wenn wir namlich mit europaifchen Begriffen gu unferer Betrachtung fcreiten. Die Bottentotten 3. B. mafchen fic nicht mit Baffer, allein fie erfeben bieß burch Die ftete wieberholten Ginreibungen mit Schaffett, wohurch bie Saut gefdmeibig erhalten wirb. Da jeboch bas alte Tett und ber baran baftenbe Comun und Unrath niemals abgewafden, zu ben Ginreis bungen aber nicht etwa neues, reines Bett verwenbet wirb, fo ift ibre Baut, por Allem bas Bollenbaar, ziemlich bid mit einer Rrufte bon Comus bebedt. Sparrmann bemerft, bag fie auch etwas Ruff auf bie Saut reiben und wenn ber Comus, fich etwas ju bid angefest, benfelben mit Rubmift abreiben. Da alfo Ctaub und anberer Schmug an ber mit Rug vermifchten Schmiere und fogar an ihrem Schweife bestanbig festfleben muß, wenn gleich vieles bei ber Arbeit ober fonft wieber abgeht, fo wirb boch baburch ihre naturliche Farbe gang untenntlich, und vermanbelt fich aus einem alangenben Duffbraun in ein ichmuzig buntles Braungelb. Ginige Coloniftenfrauen liegen ibre Bottentottenmaabe rein icheuern, anbere Coloniften meinten bagegen, ein eingeschmierter Sottentott feb nicht fo nacht, und es febe eine ungefchmierte Sottentottenhaut, wie ungeputte Schube, nachlaffig und unicon. Uebrigens beftreuen fie fich mit einem ftart riechenben Rrauterpulver (Rolbe G. 474. Charrmann G. 174).

Die Bewohner von Baffulo zeichnen fich burch ihre Uureinlichfeit unter ben Regern ans. Gie waschen fich nie, salben fich aber ben gangen Körper und bie haare mit Mangenbutter, welche auch bie wemigen Alebungsflude, die sie fie haben, burchoringt. Diese werten nie gewehrfelt und bi ange getragen, bis sie sie summen akfalen (Caillie l. 448). Eben so halten es auch die Bagos, die sich mit Gorosol Leid und Kopf salben, womit auch ihre Meiber übergogen sind (Caillie l. 246).

Jagegn sind die Benobner der Sierra-Leona-Köffe besto erin.

Agagen sind die Benobner der Sierra-Leona-Köffe besto erigen ficht gestomen überauß saufer; sie wossen siefen sich täglich nedernals, und reiben dann die Haum ist Jalmbl ein, damit sig geschnelbig und galt bielich, das über dem Gener mit Rigentals gemischt und daburch weiß wirt. Boltschende bedienen sich und gemischt und daburch weiß wirt. Boltschende bedienen sich und die Fern Josepher Baumbutter, die wentigen wird der Mit diesen Geschlich wird, will diesen Geschlich gemische Burt verfentlich einen und ernem wirt gemeinschlich ein Durt verfreitet Gillierebstome. E. 141).

Acht biefen Bafdungen und Einreibungen ift ber Gebrauch ber Bemalung bes Körpers bei dem Südorfrienen nicht minder haufig, als bei den Kastern. So bemalen sich Neutrus mit rothem Oder, und streichen Sett barüber (Campbell 1. 1877); bei festlichen Gelegandelten nehmen sie das Pfessenson bereff. 1. 2889,

Die Congonegerinnen von Loauba malen fich alle Morgen frisch bie Huffe und Schenkel roth mit einer Erbe, bie fie in ber Nage ber Stabt finden \*). Wit bemfelben Stoffe malen fie fich Streifen auf Sitte, Mangen, Nafe, Kinn und gwischen bie Augen (Douville 1.55).

Die Regerinnen ber Gierra-Kona-Kufte malen fich mit Blan, Beiß um Bon, Erfferes fill Berlinerblan, abs fie von ben Guropaern laufen, die anderen find Ihonarten. Diese Gubstangen vorben mit Baffer zwissen gerieben und mit ben fingen juden ferieben und mit ben fingen fieden gerieben ober mit einen pipilistenigen fleimen Stüden aufgetragen.

<sup>\*)</sup> Durch bie Gute bes herrn D Tame bin ich im Befige ber weißen und ber rothen Schminfe ber Regerinnen von Boanba. Erfter icheint einebelinvelfartige, febr ichwere Erbe, lettere ift buntelrother Ocher, beibe von gientich grober Beschaftenbeit (R. 1785 u. 1786 ut. C.).

"Man malt fich Dreiede, Bierede und andere Biguren auf die haut, je nach bem Geschmade einer Seben. Dazu brauchen fie einen Spiegel, der jeboch zuweilen nur in einem mit Baffer gefüllten Geschie besteht (Butterbottom C. 141).

Reben bem Bemalen beftebt auch ber Bebrauch ber Tatomis rung, welchen auch bie Raffern fennen, bie fich Urme, Bruft unb . Ruden in biefer Beife vergieren (Lichtenftein I. 452. Alberti G. 48). Die Manner ber Sierra - Leona - Rufte baben an Stirn und Schlafen allerlei Dale, bie mit Rabeln gemacht werben, und in welche Schiefpulver ober ber Saft einer gewiffen Baumfrucht eingerieben ift, melder jene Male unverganglich macht. Die Frauen find noch reichlicher in biefer Beife vergiert. Gie tragen auf bem Ruden, auf ber Bruft, am Unterleibe und auf ben Armen Figuren, Die fich wie erhabene Arbeit ausnehmen. Um folche Figuren berguftellen, werben auvorberft mit einem bunnen Stabchen, welches man in Bolgafche taucht, bie Mufter auf bie Saut gezeichnet, worauf man biefelbe nach ber Borgeichnung aufschligt. Die Bunbe beilt balb wieber gu, wenn man fle mit einem Aufguffe auswafcht (Binterbottom G. 144). Die Congoneger fcneiben fich breite Darben auf ihre Baut, gleich ben Auftraliern (f. o. Ib. I. G. 304), und bringen fo eine Art Stiderei auf ber Bruft an, worauf namentlich bie Frauen viel Bleif berwenben. Diefe bringen auch quer uber ben Bauch brei breite Rarben an, bie mulftartig bie Sautflache überragen, und fie ruben nicht eber mit Schneiben, bis bie Rarbe ihre geborige Große erreicht bat (Degrandoré, voyage à la côte occidentale de l'Afrique II. 39. Daju Tuckey narrative G. 80 u. 182) \*).

Die Congoneger, wie bie ber Sierra-Leona- und ber Golbfufte, nehmen mit ihren Bahnen allerlei Beranberungen vor; erstere feilen

<sup>\*)</sup> Eérajatr. Kincaya. Here the cicatrices or ornamental marks on the bodies of both men and women were much more raised than in the lower parts of the River. The women in particular had their chests and belly below the navel embossed in a manner, that must have a search them infinite pain, the way of effecting it being to each have been assumed to be a search of the search o

bie beiben Stirngahne aus, fo bag eine Bahnlude gebilbet wirb, moburch fie ibre Tabatopfeifen fteden tonnen (Tuden G. 80) \*). Anbere feilen bie Bahne fo, bag gwifden jebem ein Bwifdenraum entftebt, mabrend bie Schneibe eines jeben in ber Mitte vertieft ift, und alfo zwei Spigen bilbet (Tuden S, 210). Um Rio Bongos, an ber Golbfufte und um Time machten Dlanner wie Frauen bie Schneibejahne ebenfalls icharf und fpis. Gie halten unten an ben Bahn ein Stud Gifen, bas bunn und flach ift, nehmen ein icharfes Meffer, balten bie Schneibe auf ben Babn, und fcblagen mit einem bolge barauf, bag ein Ctud abfpringt. Dieg wieberholen fie fo oft, bis ber Bahn gang fcharf ift, benn barin beftebt bie großte Schonbeit. und fie beflagen fich nicht uber bie bamit verbunbenen Schmergen. Sie halten bie Operation begbalb fur nothwendig, bamit bie Babne mehr Raum befanen, und befto beffer einruden tonnen. Die Fulab pupen fich bie Babne ju oft, und verberben fie baburch (Binterbottom G. 142). Die Deger von Getu (Golbfufte) geichnen fich burch fcone, weiße Babne aus, und fie baben beshalb fleine, gefcharfte Bolgftabden, welche fie born an ber Gpige gertauen und nachber bie Babne ftete bamit reiben. Das Golg giebt mahrend bes Rauens einen angenehmen Gefchmad von fich (2B. 3ob. Diller African. Lanbichaft Betu G. 31 \*\*) u. Degrandpre II, 38. Bierte Guinea G. 194, Desmarchais I. 317). of I and the unstablished above the property

<sup>\*)</sup> All our visitors, whether Christians or idelators had figures rissed on their skins, in citartices, and had also the two upper front teeth filed sway on the near sides, so as to form a large opening, into which they statek their pipes, and which is so perfectly adapted to the purpose, that I thought it expressly formed for it; until on endir! I learned, that, as well as the raised figures on the skin, it was merely ornamental and principally done with the idea of rendering themselves agreeable to the women, who it seems estimate a man beauty by the wideness of this eavity, which it some measured near an inch, proposed the state of the state

mously broad and very white. Tuckey narrative 80.

\*\*) Es ift wolf bas Hoiz bes von Rübpell in Abgifinien (Relfe I. 147)
beneriten Anssatz Strauces, pavetta longifolia, bas bort in ühnlicher Weise
als Jahnmittel benuti wird.

<sup>\*\*\*)</sup> When fo in Dafchow (Campbell tr. I. 187).

mit Del und Farbe, und machen es rund um bas Saupt in Geftalt einer Rofe feft. Gie flechten auch Corallen, Golb und Retifche binein (Bosmann G. 150). Die Reger von Alfra icheeren burchgebenbs ihren Ropf, bie Alten, welche anfangen, graue Saare gu befommen, gang fabl, bie Jungeren bingegen laffen etwaß babon fteben. Gie geichnen porber mit Rreibe auf bem Ropfe bie Riguren, bie fie mol-Ien fteben laffen, und wiffen bie bagwifdenftebenben Saare febr gefchidt berauszuholen; manche haben Grundzeichnungen von Seftungen, Blumen, Blumenftuden u. f. w. auf bem Ropfe. Ginige befeftigen auch an bem flebenben Saare eine fleine Schelle von Golb. Die rafirten Stellen muffen wenigstens aller acht Tage erneuert werben, Bornehme laffen fich taglich rafiren. Den Bart tragen nur wenige Reger, junge Rrieger laffen ibn am Rinne etwa 3 Boll lang mach-Saare an allen ubrigen Theilen bes Rorpers vertilgen Danner wie Frauen (3ferte Buinea S. 154). Un einigen Stellen bee Ropfes laffen fie bas Baar fingerlang machfen, fo bag es an einer bie vier Stellen wie eine Rolle bervorftebt, bie bieweilen vieredigen Phramiben gleicht. Unbere laffen es habnenfammartig machjen, wie fie benn gabllofe Beranberungen haben. Die Phramiben werben mit Bolgtoblen gepubert. Wenn eine vornehme Regerin gur Feier ihres alle Bochen einfallenben Geburtstages ein Gubn gefchlachtet bat, fo ftedt fie bas Berg beffelben auf ein Bolgftabchen, und befeftigt bieg am Borberbaubte gleich einer Blume (Romer Guinea G, 71). Die Bagos icheeren fich bas Borberhaupt glatt, und laffen nur am Binterfopfe bas Baar fteben, welches fie mit Balmol falben, woburch es bas Unfeben von Schafwolle erhalt (Caillie I. 248). Die Dianner ber Gierra - Leona -Rufte laffen fich burch ihre Frauen bas haar in Bopfe flechten, Die oft fo fest und bicht in einander geschlungen werben, bag fie wohl viergebn Tage bis brei Wochen biefelbe Form behalten (Binterbottom S. 140). Die Frauen von Balena bringen ibr Saar in zwei ober vier von ben Geiten bes Ropfes abftebenbe Bufchel (Caillie I. 363). Die Fulabfrauen tragen ebenfalle Gaarflechten, Die fie mit Corallen und Banbern noch befonbere ausfdmuden (Gray S. 181).

Wie bei ben Americanern und Estimos, finden wir auch bei ben Regern bie Sitte, gewiffe Theile bes Ropfes zu burchbobren, und

in biefen Lodern allerlei Schinudaegenftanbe angubringen.

Die Bambarafrauen bes Dorfes Bamba tragen Glaborallen, Rutjer und Sodbeing, in der Pate (Calliell II, 135). Die Bagos baben lugtene Schallen in der Valenschebenom (verf. 1, 240). In Bertal wertschöpten sich Wähmer und Frauen bie Agien, um bägerne Anscheben der Sieden der Staten bie Agien, um bägerne Ansche Sieden sieden der Anschallen der Sieden der Anschallen der Sieden der Anschallen der Sieden der Anschallen der Sieden der Sieden der Sieden der Anschallen der Sieden der Sieden

Das Durchbohren ber Lippen icheint vorzugsweise bei ben Bambaranegerfrauen Statt zu finden. Die Franen von Tale tragen

in ber Unterlippe ein Side Klaschenfufris ober feines holz. Sie pflegen von Beit zu Beit ein größeres hineinzusteden, wie die Botochon (f. o. X. b. 1. 252) woburch fich die Deffinung immer mehr erweitert, bis sie ein Solz von ber Große eines Dreiftigsgloussiches spineimeringen (Callié II. 80). Ambere Bambarafrauen hatten Binnfnobre in der Innerlippe (Callié II. 106).

Mlen Ufricanern gemeinfam find bie Dhrgebange. Die Bottentotten burchbohren ihre Dhren mit einem Bogelbeine, und fteden einen geglubten und polirten Deffingbrath binburd, an welchen fie bann glangenbe Berlenmufcheln ober wenigstens Studden bavon bangen (Rolbe G. 485). Bei ben Raffern vergieren beibe Befchlechter bie raumlich burchlocherten Ohren mit Rupferringen, Rnopfen, Conuren von Glascorallen ber fleinften Urt, an welchen einige großere baugen. Bei ber armeren Claffe erfest ein burchgezogener und gufammengefnupfter Leberriemen biefen Schmud (Miberti G. 48. Lich. tenftein I. 454). Die Marubis tragen mehrere Metallringe in einem Dhre (Campbell I, 270). Die Reger von Bertat gieren ihre Dhren mit Elfenbeinfnopfen (Cailliaud III. 28), bie Bagos mit fupfernen Anopfen (Caillie I, 246). Die Manbingofrauen tragen fcwere Golbringe in ben Obren, beren Schwere bie Obrlappen guweilen gerreißen, Um biefes gu berhinbern, merben fie burd einen Streifen von rothem Leber unterftigt, welcher über bie Rrone bes Ropfes von einem Dhre jum anberen reicht (Mungo = Part G. 357), eine Dagregel, bie auch ben Fulabfrauen nicht unbefannt ift (Gray G. 182). 2m Rio-Bongos herricht bie Gewohnheit, in ben außeren Umfreis bes Ohres Loder ju bobren, bie fo groß finb, baß fie feche bis acht Minge bineinbangen tonnen. Wenn fie fich aber nicht eben pugen, fo fleden fie eben fo viele bolgerne Bflodden in biefe Dbrlocher (Binterbottom G. 142). on instrumente adel resource development official relationships

Gin weites Gelb bes Schmudes bieten auch ben Ufricanern Cals und Bruft bar, ber bei allen mit mancherlei Schnuren und Unbangfeln vergiert ift. Die Sottentotten tragen Balobanber von Gierichalen und glafernen und fupfernen Corallen (Rolbe 484). toftbarften befteben aus einem Leberriemen, auf welchem fechs bis acht glangend weiße, bobnengroße Schnedenbaufer befeftigt fint (Nauta albicilia), bie fie pon ben Raffern einbanbeln (Sparrmann G. 181). Die Raffern tragen um ben Sale Schnure bon mancherlei Art unb fleine metallene Retten. Es werben auch fleine, rothe Steinchen, Ceemufcheln ober Glascorallen, auch Studden bon moblriedenbein Solge auf Schnure gezogen und um ben Sale gebangt, fo bag fie bis an bie Bruft berabhangen. Glascorallen lieben fie befonbers; boch herricht barin auch bei ihnen bie Dobe, und nicht ju allen Beiten find biefelben Farben und Gorten bei ihnen beliebt. Bahrenb Lichtenfteins Unwefenheit ichapten fie eine fleine Art von Corallen befonbere boch, bie fie vom Stamme ber Imbo befamen, und folden

Berth hatten, bag fie fur zwei fleine Strange eine Rub und ein Ralb bezahlten. Gie glaubten, bag biefe Corallen gleich Burmern aus ber Erbe friechen, und von ben 3mbos mit Saffagaien abgemabet murben (Lichtenftein I. 454). Die Betjuanen, Danner wie Frauen, tragen Balebanber von Detallplatichen, Binfenflechten ober auch an einander gereihte Thiertnochen als Amulete, ja es ift guch Bebrauch, bas Res eines frifd gefdlachteten Doffen fich um ben Bale ju fchurgen und fo lange ju tragen, bie es von felbft abfallt. Um Balfe tragen fle auch ihre Deffer, Schilbfrotenfchalen und Tafchden jum Mufbewahren von allerhand Rleinigfeiten (Lichtenftein II, 535). Bei ben Datichappis in Lattatu fab Campbell (L. 90) eine Reihe vergolbeter Andpfe mit ber Bezeichnung Louis XVIII, als Salefcmud. fo wie bei einem anberen Danne bafelbft eine filberne Gravattenschnalle ju gleichem Gebrauche verwendet. Gine junge Frau in Dafchow hatte 15 Berlenfcnure um ten Sale, beren jebe fo bid wie ein Finger war (Campbell I. 188).

Die Bertatnegerinnen machen jed Holdschieder aus Gemürtzuellen (Cailliand III. 27). Men ber Sierra-ekona-küfte und in Guinea trägt man allgemein Gladscraffen, Aetticken, Ankfanglei von eblen Retallen (Godoman & 151. Binterbottone & 138). Die Manbingob zeichnen fich burch goldene holdsjierten aus (Mungo-Bart 6. 357). Die Frauen vom Baleya haben halbschieder von Heinen, schonen Gladscraffen, worunter einige vergolvel find; diefer Schmich ist bei fich gestellt die bei die Gradschieder von Heinen,

lié I. 363).

Bei ben Afcantis finbet man Salsgefchmeibe von Golb und ben bem Golbe gleich gefcatten Agriesfteinen, welche blau, grun, gelb ober buntelroth finb. Die bunten besteben aus allen garben und Schattirungen. Die Fantis haben bie einfachen gelben am Liebs ften, bie Amanabeans ben blauen und gelben, fur ben fie oft borbelt fo viel Golb bezahlen, ale er wiegt. Much bie minber iconen haben einen boben Berth, wenn ein Ronig ober eine angesebene Berfon fie getragen bat. Die bunten Agries besteben aus vielfarbigen Schichs ten, bie fo feit mit einander verbunden find, und fo unmertlich in einander übergeben, bag fle wie gemalt icheinen. Ginige gleichen ber Mofaitarbeit, anbere zeigen auf ber Dberflache Blumen und fleine, regelmaffige Dufter, bie oft bis tief in ben Stein bineingeben. Die Afcantis meinen, bag bie Maries nachgemacht murben, bag bie unachten aber bei- weitem fcmerer feben. Gie glauben, bag bie Agries im Sanbe vericharrt nicht allein machfen, fonbern fich auch vermebe ren, und baf fie in Dantara, Afim, Barfam, Abanta und bem Kantilanbe gefunden merben, bag ein ichlangeuformig aus bem Boben auffleigenber Dunft ihnen anzeige, wo fie graben mußten, und bag ber Finber eines ununterbrochenen Gludes gewiß feb (Bowbich 6, 364, Dagu Hutton 192).

Die hottentotien und Raffern wideln endlich auch um ben Unterleib Schnure von Gorallen und anderen Anhangfeln (Sparrmann S. 181. Lichtenftein 1. 454. Dobne Kafferland C. 38), was auch bei ben Retern vortommt.

Der Gekrauch ber Armxinge umd Tufringe geht durch gang Africa. Die holtentotten machen die meisten biefer Binge aus bidem und abgerundetem Leber. Die Manner tragen oft sint bis sechs an ben Armen unmittelbar über dem hanhgelenkt. Sie find von ung gleicher Diefe, wie ein Gehnstellt, der oft derimal so die Chartemann E. 181). Die Betjianen sertigen sie auß Nashorn- oder Blußberbebaut Lichtenstell ist. Sollen

Die Auffern tragen oft am rechten Oberarme einen Riemen, auf welchem funf bis feche Tigergabne fiben, bie mit ben Spiten aufrecht und nach Außen gekehrt find (Alberti G. 46. Lichtenftein

I. 454).

Súbefricaner wie Reger hafen ben Gebrauch ber Elfenbeinarm ing. Die Sottentieten, wie die Agfren um Bettjunnen, tragen beren am linken Obtraume sing ib is Agfren um Bettjunnen, tragen beren am linken Obtraume sing ib stehe, ja jehn, von benen die treitgene einem bis andertalls 30st balen (Rolbe S. 512. Elicten fein 1. 454. Allberti S. 449). Bei den Kassen, wo alles Elfenbein dem Könige gehört, sind sie ein Jedeem sürflicher Gunft. Die Verlinamen tragen diese Binge nur am Unterarme. Die Anstelle Erfinitung biefer Binge ist soft met am totwool se volle Barullet Erfassinite aus der unteren, boblen Schied des Elfastnetaghabe sind, so wirden die Bern Butch bei Bern bei Bern Butch bei Bern Butch bei Bern Butch bei Bern bei Bern bei Bern bei Bern gern gegen in sure wieden verstimden, die bezoh de Kinglich erweicht wirt, und mit dem Wessen beatseitet verben fann (Lichtenstein 1. 536). Elsseinsteining sinde auch de von Sulenandern (Bostan der 1.50).

Midel minder baufg find metallene Armiting. Die Bertalensteit nahm beren von Gissen (Cailliaud III. 29), wie auch die Kaffern. Die Kupfertinge berselben sind von die Aufrerbrauf, gestocken und gebunden, und sommt elastisch ". Ein masser Affern in meiner Sammlung (R. 1603) hat im Sangen 3 Boll Durchmesser, die Sweite beträgt 3. Boll, die Die John 1. Boll. die helbet aus einem viererligen, 9 Boll langen Ausstraßen fabet, der zu einem Ringe zusammengebogen ist, die Orstung am Schliffe dat 3 Boll, wobende der Allen gelagem bleibt ".) Rwei

<sup>\*)</sup> S. Taf. VI. 4.

anbere Rupferringe nieiner Sammlung (D. 1602 u. 1732), bie noch nicht gang 3 Roll Durchmeffer und 1 Roll Dide baben, befteben aus gang feinem Rupferbrathe, welcher um bie gange, runbe Dberflache gemunben ift. Der erftere (1602) bat eilf aus breitem Drathe beftebenbe Bunbe ober porftebenbe Budel, ber anbere aber beren fogar viergig, bie jeboch bei weitem ftarfer bervortreten, und bem Gangen bas Anfeben einer Berlenfchnur geben \*). Ueber bie Art ber Berfertigung biefer ben Betiugnen angehorenben Ringe verbanfen mir abermale Lichtenftein (II. 536) eine nabere Radricht: "ber Rupferbrath ift platt, und wird burch langes Sammern, gewiß nicht ohne unenbliche Dube, gu ber auffallenben Dunne verarbeitet. 3ch glaubte Anfange, biefes Fabricat fen ihnen vielleicht burch Taufch von europaifchen Bolfern aus ber Ruftengegend zugefommen; fie zeigten mir aber halbfertige Stude, an benen noch gearbeitet murbe, und aus melden ich erfah, bag fie es nicht von mehr ale etwa einem guß gange verfertigen tonnen, baber auch bie Ringe felbft nicht gang bamit umfponnen, fonbern in magigen Abftanben mit biderem Rupferbrathe umlegt finb."

Rujerne und eiferne Arm und Beinrings fintet man auch eie mo Gongonegern oft von augerordentlicher Schwere, die dann mit dem Sonnmer auf dem Arme sein jest justammengeschlagen voerden. Der grandver (vog. en Arf. I. 72) bemerth, dob fie Solg und der Ortmals Schweien und Sautverfaktrungen gur Bolge hatte (veral. Donville I. 274. Bosman S. 150). Un der Sierra-devona-Kufte richt im milberne Armeines, Manilas genannt; es sind bereie, nicht gang geschopinen Armeiner. Die Kinder tragen Glaskoraltenschnier, und wie Armeisenfent, ober auch auch eine Archeit bei Bullanern leftelt das fhilliche Kleinob eines Kinche in einem Levorabrugaber, den man ihm an ein Santscheine Sinches in einem Levorabrugaber, den man ihm an ein Santschein einem Levorabrugaber, der Freiheit ift, das ein Sclavenstinn einem kontaktioner beim der Freiheit ift, das ein Sclavenstinn einem kontaktionerbottom S. 188).

Ruyferne und eiferne Tingererings haben die Kaffrem (Lichenstein I. 455) und die Bertatneger (Cailliaud III. 29). Die Fingereinge der Arraer sind meist von Gold. Manchmal haben dies Kings auf dem Daumen eine Krone, die I Joll lang ist, und wie eine Gernadbermiche in die Hohe sich eine Ernadberte E. 156).

Die Kufringe find in Stoff und dorm den Armeingen schie lich, und verzugdweise den Frauen eigen. Die hotentottinnen tragen beren so wiese an ver Beinen, daß diese von Andrel iss and Ante gang damit beberft sind; sie sind von ungleicher Wide (Sparrmann S. 181). Auffern und Bettjanen tragen bern gleichiglig, eben so ie Congo-

men , und vielleicht von ben Raffervolfern auf ihren Banberungen von Altere ber aufbewahrt worben find."

<sup>\*)</sup> G. Taf. VI. 4.

neger. Die pornehmen Regerinnen am Gaboon tragen in abnlicher Art um bie Beine von bem Anochel bis an bas Anie tupferne Ringe (Hutton G. 106). Die Frauen ber Gierra : Leona : Rufte tragen fleine Schellen um bie Rnochel, und wenn fie tangen, boble eiferne Ringe, in beren Innerem fleine eiferne Rugeln flappern. Demnachft winten fie auch Glascorallenichnure um bie Anochel (Winterbottom ©. 137).

Die Raffernmanner tragen meiftens an einem Anie einen fcbonen, feberbuichartigen Schweif von Quagbabagren ober Lowenmabnen, auch mobl ben Buidel eines Lomenidmanges, ber fait bis aufs Ruffgelent herabbangt. Oft tragen fie an ben großen Suggeben Ringe von Rupfer - und Gifenbrath (Lichtenftein I. 455). Die Reger bon Afra binben oft unter bas Rnie eine Corallenichnur, beren Raben in Anoten gefnupft berabbangen (3fert G. 156).

Die Congonegerinnen umgeben bie Anochel, wie auch Arme und Stirn, mit rothem Banbe, worauf weiße Rauris befeftigt finb (Dou-

ville I. 128).

Enblich ift auch noch ber feltfamen Gitte ber Befchneibung ju ermabnen, welche fomobl bei ben Raffern (Dobne G. 25), bei ben Manbingos (Caillie II, 46), in Guinea (Bosman C. 534) unb in Congo (Degrandpre I. 40), ale auch faft bei allen africanifchen Mationen Statt finbet (3fert G. 179).

Bir faben icon oben (G. 246), wie bie Raffern und Reger . fich mit Boblgeruchen verfaben. Die Regerinnen bon Afra finb porguglich Freundinnen berfelben, und man unterhalt bort beghalb in ben meiften Saufern Biebethtagen, von benen man wochentlich bas moblriechenbe Schmalg vermittele eines fleinen Loffels aus bem Beutel ausnimmt. In Ermangelung biefes Fettes, bas eben wegen bes ftarfen Berbrauches ziemlich theuer ift, bangen fie oft einen gangen Beutel eines Thieres an ben Sale. Auch bringen bie Bergneger eine unferem Balbmeifter (asperula odorata) abnliche Art Biatter berbei, bie man in Rofen flicht, und gur Bierbe wie gum Boblgeruche bor bie Bruft banat (3ferte Guinea G. 160. Gray G. 180).

Enblich finben wir auch bier noch einige Gerathe, bie theile gur Bequemlichfeit, theile jur Berftellung bee Buges bienen; ben Flies genwebel ober gacher, ber bei ben Datichappifrauen aus Strau-Benfebern (Campbell I. 136), bei ben Bambaraenegern aber aus einem Ochsenschwange besteht, womit fle bie Bliegen verjagen (Caillie II. 81), und ben Ramm. 3ch finbe nirgenbe ben Ramm ale Gerathe ber Gubafricaner ermabnt, verbante jeboch ber Gute bes herrn D. Same zwei Ramme ber Reger von Loanba, bie aus Golg gefchnist finb, und bie Form unferer Bferbetamme haben \*). Der fleinere hat 31 Boll Breite und 42 Boll Dobe und 14 Binten (D. 1790

<sup>\*)</sup> E. Mbb. Taf. VI. 5.

m. S.). Der großere (R. 1789 m. C.) hat 41 Boll Breite und 41 3. Gobe und 19 Binten. Gigenthumlich find bie Ornamente,

womit bie breiten Blachen bebedt finb.

Bleich ben ubrigen, bon une bis jest betrachteten Bolfern, baben auch bie Gubafricaner und Reger eine entichiebene Borliebe fur europaifche Rleiber und Schmudfachen; bie europaifche Rleibung giebt in ihren Augen Unfeben und Ueberlegenheit. Die Raffernfrauen les gen febr großen Berth auf europaifche Guletucher und bemben, und auch bie Danner find febr begierig auf europaifche Stoffe, beren Rugen und Borgug por ihren Rleibern fie vollfommen einfeben, vielleicht fogar überichagen (Alberti G. 49). Bei ben Regern finb borguglich bie Danner febr begierig nach unferen Stoffen; bie Rrauen fieht man feltener fo gefchmudt, mabricheinlich weil bie Danner biefe Roftbarfeiten fur fich allein in Unfpruch nehmen. Alte europaifche Rleiber, vornamlich Militaruniformen, find überaus gefucht. Die Begierbe nach ben Rleibetn ber Beigen ift wohl auch Urfache, bag bie Reger, welche mit ben Mauren in Berubrung gefommen, und bon biefen jum 38lam befehrt worben find, bie Tracht berfelben angenoms men haben, biefe aber, wo moglich, mit europaifchen Studen verbeffern und bereichern. Dabei ertragen fie bie ihnen aus folder Rleibung erwachfenben Unbequemlichfelten mit ber größten Belaffenbeit und Gebulb \*).

## Wohnung und Ruheftatte.

Die subgiricanischen Boller leben vorzugebweis von ihrem heren, nochrend bie Reger ihren Lebendunterbalt mehr auf ben Kelbeau und Sanbel gegründet haben. Daber sinden wir, daß die Solle aum bentelle von mehr gir einen langen Aufriften, volleren die bet bet bet Betjieunen (Son mehr für einen langen Aufenthalt an einem und bemielben Orte berechnet sind, bie ber Reger aber zum Theil (con un feften bie einer langen aufer zum Theil (chon gut festen derne erbachen lich)

Die Gutten ber Gottentotten besteben aus einem Stangengerufte, welches mit Matten und Belgen bebedt ift. Die Stangen, welche

<sup>\*)</sup> The dresses of these gentry was a singular medley of European and native costum; the Mafoch had on a red superfine cloth waistcoat; his secretary an English generals uniform coat on his otherwise naked body; a third a red cloak edged with gold lace like a parish beadle's, etc. The native portion of the dress consisted of a piece of checked or other cotton cloth folded round the waist and a little apron of the skin of some animal, which is a mark of gentility and as such in not permitted to be worn by menial attendants. A striped workmanship on the head completed the usefull part of their dress. Tuckev narrative, 62 f.

bas Gerippe bilben, find von ber an ben Ufern machfenben, japfentragenben Cliffortie genommen, etwa fingerbid, und merben mit beiben Enben in bie Erbe fo geftedt, bag fie einen Salbeirfel bilben. Die Gutten find nun entweber freierund, weshalb bie Bogenftangen fich oben freugen, ober eiformig, und bann 14 gug lang und 10 bis 11 Bug breit. Wo fich bie Stangen freugen, werben fie mit Binfen ober Schilfftriden gufammen gebunben. Fur bie langen Geis ten genugen gemeiniglich funf, ubere Rreus aber zwei bie brei Bogen (Rolbe S. 500). Diefe Geftelle werben mit Matten bebedt, melde bie Krauen aus gewelftem Schilfe und Binfen geflochten baben, und beren eine uber bie anbere ein menig binguergat; feblt es an Dlatten, fo wird mit Fellen nachgeholfen, mas auch Statt finbet, wenn fle fonft Ueberflug an Fellen haben. Die Bebedung wirb mit Steis nen von zwei bie brei Bfund befdwert. Die Bobe ber agngen Butte betragt felten uber funf Bug, und fie bat nur einen einzigen Gingang, ber in einer brei Ruf boben und zwei Ruf breiten Deffnung beftebt, burch welche Erwachfene auf allen Bieren friechen, und nur Rinber aufrecht geben tonnen. Diefe Thure ift mit einem Welle perbangt, und wirb gegen ben Bind gang verfest (Rolbe G. 500. Sparrmann S. 186). In folch einer Gutte wohnen oft gebn bis amolf und mehr Berfonen, wie ftarf nun eben eine Kamilie ift. - Auf bem nachten Boben ber Gutte fiebt man rund umber neben ber Band einige, einen balben Wuß tiefe Loder, welche bie Schlafftatten ber eingelnen Berfonen bilben, worin fie, wie ein 3gel gufammengefrochen und mit bem Schafpelge bebedt, ruben. Dann und Frau liegen fich gewohnlich gegenuber, bie Rinber aber um fie ber in fleinern Rochern ... Rommt ein frember Gaft, fo wirb fur ibn ein befonbered Loch gegraben. Sier bleiben fle auch am Tage, mo fle bann nur auffteben, um bas Reuer gu nabren, bie Bfeife augubrennen, bber bas auf ben Roblen roftenbe Rleifch ju wenben (Sparrmann S. 186); Die Reuerftatte ift mitten in ber Gutte in einem runben Loche; bier marmen fle fich, auf ben Baden figenb, und toden, und ber Rauch giebt barin umber, obne ben Infaffen ober beren Sunben befonbers befcmerlich ju fallen, bie binter ihnen figen (Rolbe G. 500 ff.). Die Saffaggien, Bfeile, Bogen, Stode und anbere Sabfeligfeiten bangen im Innern umber.

Diefe Gutten find nun eine ueben ber anbern in einem Rreife bergeftalt gebaut, bag fie einen mehr ober weniger großen Blat einfcbliefen, nach meldem alle Gingange gerichtet finb. Die Bauart ift bei allen biefelbe. Auf biefem Plage werben Rachte Rinber unb Schafe verfammelt, erftere paarmeife jufammengefeffelt. Wenn ein Rral ober eine Bemeine nur que zwei bis brei Gutten besteht, bie nicht einen gefchloffenen Blag bilben, fo merben Mefte und Straucher in . ben Boben gestedt, und fomit ein Baun gebilbet, fo bag bie Thiere micht entfpringen tonnen (Rolbe G. 503 ff.). Bill nun ein bot-IH. 17

tentott feinen Bohnpfing verandern, fo padt er bas Geftell nebft Matten und Belgen auf eine Ruh, und zieht weiter (Sparrmann G. 188).

Bei ben Balterschaften, bie neben ber Budgudt auch noch Gesernde, Früchte, Todal und anbere Mangen bauen, umb behalb genichtigt find, langere Zeit, oder wenn bestimmte, zu gewissen Beiten weberteltzenbe hantelberechtnissis Entangen, immerbar an beniele ben Dete zu verweilen, wird auch bie Wohnstätte eine bauerhaftere Gestalt annehmen.

Bei ben Sottentotten fanben wir Gutten, bie wie bie ber Bolar- und Steppennomaben aus einem mit beweglichen Stoffen bebed. ten Gerippe befteben; bei ben Raffern berricht biefelbe Bauart, 3bre Butten find nicht großer, wie bie ber hottentotten; wie jene besteht ibr Grundgerufte aus bunnen Staben, allein bie 3mifcheuraume biefer Stabe find nicht burch barübergelegte Datten ober Welle bebedt, fonbern burch in einander geflochtene bunne 3meige ausgefüllt, bie unten mit einem Gemifche von Lebm ober Rubmift beftrichen, oben aber mit Binfen gebedt merben. Die Butten werben, wie ber Bobnplas überbaubt, wenn er nur bie nothige Beibe nebft Baffer liefent, felten verlaffen; fie fteben einzeln, und nicht in bichtem Rreife, wie bei ben Bottentotten, beifammen. Sorben, bie entfernter bon ben Guropaern wohnen, bauen ihre Gutten noch ftarfer, und meift boppelt, bas beißt, zwei an einander, bie burch eine niebrige. Bwifdentammer vereinigt werben. Der Gingang ift etwa 4 Bug bod, und wirb burch eine Thure von Blechtwert verschloffen. Der Boben ber Gutte ift eben und bart, er wirb rein gehalten und oft erneuert, inbem man aus gerftampften Ameifenhaufen eine Art Eftrich bereitet. Die Sottentotten ichlafen, gleich ben Bufchmannern, gufammengerollt wie Igel in einer fleinen Grube; bie Raffern ftreden fich auf Binfens matten, welche 3 bis 4 Fuß Breite und 6 Sug gange baben. Mis Dede bient ber Mantel, ber am Tage ihr Rleib bilbet (Lichtenftein L 440).

Da bie Sitten nicht im bichen Areife beijammenftefen, sonbern melte geritertut liegen, daen bie Anfeiren zum Schupe für das Bieh umgiunte Miche angelegt, in welche est möhrende der Auchten der Auften der Auften

Gin weiterer, aus vermehrter Bolfsgahl bervorgegangener, Bortichtitt find bie Dorfer ber Betjuanen, beren eines, bie Refibeng
bes. Konigs Mulibatvang, 600 Gaufer und 5000 Ginwohner bat.

Die Bauart ber Saufer ift als eine weitere Entwicklung ber Saufern ju betrachten, fie find aus ben einfachen Aufängen ber Sichgerifte um Siechtwerfe geber gewachen. Diefe Saufere find ebenfalls treierund in ihrer Anlage; aus ben Staben aber Pfeller geworben, welche unten mit leichen Lebenwainten verbunden find mit einem fichgulauferben Dade verfeben fund. Moiden ber

Unterwand und bem Dache ift ein offener Raum, welcher fur Licht und Luft freien Durchzug geftattet. Die Thuren munben auf bie Straffen. Das Baumaterial ju ben Gutten liefern bie Mimofengebufche, in beren Mitte allemal bas Dorf angelegt ift. Bu einem Saufe bebarf ber Betfuane gwolf bis viergebn bobe Dimofenftamme, von benen acht bie gebn 9 Buß Gobe haben, Die übrigen aber noch um 3 bie 4 Fuß bober febn muffen. Die furgeren werben in eis nem Rreife von 16 bis 20 guf in gleichen Abftanben aufrecht in bie Erbe gegraben, und find bas außere Geruft, auf welchem ber Rand bes Daches rubt. Die langen Stangen bagegen bilben einen engern concentrifden Rreis, ber nicht gang in ben Mittelpunct bes Saufes fallt, weil er fich auf ben einen biefer Bfeiler, ber unter als Ien ber langfte ift, ftigt. Diefe Stabe tragen ben Gipfel bes Daches, bas aus Chilf ober Strob febr fauber geflochten ift. Die Wand bes Saufes ift manneboch, und aus Dimofengweigen gwifchen ben Bfeilern bes außeren Umfreifes geflochten; alle Dornen find nach Innen gefehrt, bamit fie ben Borubergebenben nicht verlegen, wohl aber auch bas fleinfte Raubthier bom Durchbringen abhalten. Der Baun befommt einen feften und glatten, aus Thonerbe und Ochfenmift gemifchten Uebergug. Gine abnliche, aber etwas bobere Banb perhimbet bie Pfeiler bes inneren Rreifes, ber ausschließlich ber Tamilie gum Aufenthalte bient, inbeffen ber außere fur bie Dienerschaft bestimmt ift. Bum Gingange bleibt eine Deffnung gwifden ben Bfoften. Das innere Gebalf, Die Querfparren, auf benen bas Dach rubt, bienen jum Mufbangen von Rleibern und Sbierfellen, oft ift auch eine Schilfmatte uber fie ausgebreitet, auf welcher allerhand Borrathe von Lebensmitteln luftig und troden ibre Mufbewahrung. finben. Bu gleichem 3mede bat man einen aus Bweigen geflochtenen und mit Thonetbe überzogenen, tegelformigen Bebalter, ber feft am hintergrunde ber inneren Banb angebaut ift, und 5 bis 6 guß Sobe bat. Die Gutten ber Armen find fleiner, nur 8 bis 10 guß im Durchmeffer. Dit besteben fie nur aus einem, auf bem Boben aufftebenben Dache, welches fur Luft und Licht mit einer niebrigen Thure verfeben ift. Diefe Dachhutten find gemeiniglich noch mit eis nem niebrigen Baune umgeben, in welchem fich bie fleineren Saul's thiere, g. B. bie Biegenlammer, aufhalten. Die baufer werben von ben Frauen gebaut, und feche berfelben brauchen 8 Tage Beit gur Bollenbung ber Arbeit. Bu bemerten ift, bag bie Berbinbung ber Querballen mit ben Bfeilern nur burch Leberriemen und Baftftride bergeftellt ift (Lichtenftein II. 483. 489. 513).

Reben biefen runden Wohnhaufern find die vieredigen ober eis formigen Biebo urben angebracht, die aus hohen, runden Ballifaben bestehen, welche bicht eine neben der anderen in ben Boben getries

ben find (Lichtenftein II. 483).

Die Stadt bed Dulibamang, welche Lichtenftein befuchte, beftanb

17 \*

aus lauter folden Gutten und Biebhurben, Die iheils orbentliche Stras fen bilben, theils ziemlich regelios neben einander fteben. In ber Mitte war bei einem boben Giraffenbaum ein großer, viereftig abgesauhter Blat.

In ahnlicher Beife find benn auch bie Gutten und Ortschaften ber Marnhis beichaffen (Campbell tr. in South Africa I. 269, mit 216-

bilbung bes Junern von Geinofis Saufe).

Die Butten ber Reger find im Allgemeinen von gleicher Beichaffenbeit. Die Bobnbaufer in Gierra Peona find ebenfalle int Grundriffe meift rund. Bier ichenfelbide, auberthalb Ruft tief in ben Boben gestedte, Pfable bilben bie Grundlage bes Saufes; gwis fchen biefen fleben fleinere Pfable in einer Gutfernung von 2 Bug, beren 3mifchenraume entweber mit 3weigen burchflochten ober mit Burben jugeschlagen find. Die Baube, 6 bis 8 Fuß boch, fint von Innen und Augen mit Thon überzogen, welchen man, bamit fie nicht etwa Riffe befommen, langfam austrodnen lagt, und immerfort ane feuchtet, bevor man bas Dach auffest. Gin Saus enthalt felten mehr ale ein Bimmer, geweilen bat es jeboch noch eine befonbere Abtheis Inng, bie aus Gurben besteht, welche ebenfalls mit Thon übergogen' und fo boch find, ale bie außere Geite ber Banbe. Buweilen find bie Rimmer auf ben Sparren mit einer Art von Bertafelung perfeben. bie aus fleinen Bambusftaben gemacht wirb, bie jeboch febr fdmach finb, und nur bagu bienen, um Baaren und Borrathe aufzubemahren; meift aber bleiben bie Wohnungen offen, fo bag fie im Innern wie ein Trichter ausseben. Bie bei ben Betjuanen ift auch bier. gwifden ber Band und bem Dade ein Bwifdenraum, um Richt und Luft burchftreifen gu laffen. Das Dach beftebt aus Bambuszweigen; und ift mit Strob ober langem Grafe gebedt. Es ragt einige Bug' uber bie Band bor, und bilbet eine Balle, bie gegen ben Regen fcubt. Gier bringen bie Ginwohner in ber trodnen Jahredgeit einen aronen Theil ibrer Beit gu, fich in Sangematten wiegenb, ober auf eine Bant von Erbe ftredent, Die einen balben guß boch, 2 bie 3 Bug breit und mit Datten bebedt ift, und fich um bas gange Baus berumgieht. Das Saus bat gewohnlich zwei Thuren, Die fich gegenüberfteben, bamit bie Luft binburchgieben fann. Der Gingang wirb burch eine bavor gebangte Datte gefchloffen (Binterbottom G. 113 bis 116).

Gine andere Banart hafen bie Manbingos, die vielleicht eine bolge ber Bleitweiterei ift. Sede ber Frauen bes Mannes hat eine besondere. Sitte für fich, und alle zu einer Bamilie gebotigen hite ten berben mit einem aus gespaltenem Bannburdere gestodtenen Jaune ungeken. Die ange Eingahnung beigt Girt ober Gurt. Die Schiert bereben regellos, gang nach der Raune bes Gigenthimers, unberechatt, die Abre ist fielten ande Subweft gereket, und is Serthfulung einzulassen. Gine Angabl solder Gefage, mit fedmalen Begen ba-

gwifden, bilbet eine Stabt (Mungo . Bart G. 27).

Weftere, wenn auch minber faubere. Bobnungen findet man givis ichen Illaffo und Djennelg. Gie find aus Lehmziegeln gebaut, Die an ber Conne getrodnet finb. Die Biegel find einen guß lang, acht Boll breit, wei und einen Boll bid und aus freier Sand geformt. Wenn bie Erbe eine gewiffe Reftigfeit erlangt bat, wirb fie in langen Tagen auf bem Boben ausgebreitet; ift bie Daffe balb troden, fo fcneibet man bie Biegel in ihre Form, und wenbet und trodnet ne. Die baraus gebauten Gutten fint 8 bis 9 guß boch, 12 bis 14 Fuß lang, und 8 Ruf breit. Die Dide ber Dauer betragt 18 Boll, fle wird nicht abgepubt. Die Baufer haber platte Dacher, beren Beruft burch mebrere, im Innern aufgepffangte Bfeiler unterftust wirb. Das Dach felbft ift que unbegrbeiteten 3meigen gemacht, welche mit Erbe überichuttet werben. Die Sutten baben nur eine Thure, welche auch bem Rauche bes alle Abenbe angegunbeten Reuers jum einzinen Musgange bient. Die Thure ift 5 Rug- boch unb 1 Gug breit, und aus Strob fehr nachlaffig geflochten. Jebermann bat meh-- rere folde Baufer; neben bem aber auch fleine, runbe Borratbeichobpen aus Erbe mit Strobbach (Caillie II. 171 ff.).

Banb folleft dann moch an inneres Jimmer ein, deffen Manb bis om das Dach reicht, mithin noch einmal so hoch vie bei außere ift. Sie ift mit Erde keworfen, und bietet daher einen wafnuren Aufmerbalt dar. An einer gewiffen Stelle des Ganges ift der Sushoden nicht die derecht, und hier nehmen der Benochner bei großer Alie ihre Basicungen mit frischen Massier vor, das nach aumen aben einem fann. Dies Mochungen sim mit Meiritten verfehen. Dar neben siehen richten einer sonn Leie Wohnungen sim mit Meiritten verfehen. Dar neben siehen einer State bie das die dem die Alie der der Gasilia wir bill. 34 und Alies Ah. II. 31. LV. 38, 16). Bill richen bie das die dem Zeit entsprungene Sans der Beitjunnen in seiner wolfe Alinden Answeiselen.

Ginen weiteren Fortidritt bemerfen wir bei ben Afdantis. beren Bauart Bowbich umftanblich fdifbert (3, 408), Afchantis ein Saus bauen, fo wird burch gwei Reiben Stangen und Blechtarbeit, Die fo weit auseinander fteben, ale bie Wand bid merben foll, eine Art Form gur Aufnahme bes Dlortels ober Lebms gemacht; ber Bwifdenraum wirb nit einer Art bon Thonfant, mit Waffer vermifcht, ausgefüllt, womit auch bie außere Oberflache bes Beftelles befleibet wirb, fo bag es bas Unfeben einer biden Erbmauer erhalt. Die Baufer find vieredig, und haben alle Biebelenben, aus benen brei Balten bervorragen, von benen zwei bas Dach auf ber Mauer felbit tragen, und ber britte ben Forft bilbet. Diefe tragen bas Beruft von Bambusrobr, worüber ein Dach von Balmblattern liegt, welches mit Baumaweigen verflochten, und an bie grogen Balten, Die von Giebel ju Giebel geben, befeftigt find. Das Geruft von Bambuerobr ift ichmars angeftrichen und polirt. Die Bfeiler. welche bas Dach tragen belfen, und bie Borballe bilben, welche nur bie Bauptleute baben burfen, find bide Bfable, benen man burch eis nen Ueberaug von Mortel eine vieredige Gestalt giebt. Der Rufis boben befteht aus Thon ober Stein, mit einer biden Lage von rother Erbe, Die fich baufig in ber Rachbarichaft finbet. Er wirb taglich gemafden, und mit ber rothen, in Baffer aufgelofeten Erbe beftrichen. Babrent bie Banbe noch weich fint, macht man Riquren von erhabener Arbeit aus fleinen Robrftreifen, Die mit Gras verbunflub. Die Streifen werben in bie noch weiche Mauer geftedt, und Die Smifdenraume mit Good ausgefullt. Die Bfeiler find zuweilen. mit Flechtwert von Robr umgeben, welches, mit bunnem Gops ausgefullt, ein rautenformiges Drnament bilbet. Unbere Caulen merben. nachbem fie vieredig gemacht worben, mit vielen perpendicularen Robrftreifen auf ber noch naffen Dberflache bebedt. Diefe murben wieber mit einem bunnen Ueberguge von Ghos verfeben, fo bag flet canellirten Caufen glichen. Die Saufer werben mit weißem Thone febr oft angestrichen. Die Thuren find von Golg aus einem einzis gen Stude gefchnitten. Die Fenfter find bolgernes, oft rothbemaltes Gitterwert, bas zuweilen in Golb gefaßt ift. Jebes Saus bat feinen eigenen Abritte, gewöhnlich unter einem Keinen Bogengang im entjerniefen Binket bes Gebündes; bie Genichen find ein am biefer tief; täglich wird zur Vertilgung bes üfeln Geruches siehendes Wafjer binichingsossen, ünderert Unraft und Kehricht werden läglich sien er ben überaus einflich geblienen Schiefen verbrannt. Zeiche Saus besteht aus mehreren, ringsumbauten Mähen, beren einige 36 Tuß in Geselrert batten.

fen, Schlangen und Grocobillen ficher finb.

Die Geratie ber Sutten bestehen in Muschaften, bie manchere Gent bei einfahlen find bie folgerene Chenne von beiste, benter Gern in beren Sohlung bas Sanpt bes Schlafenben nicht allten eine lusige Rüchtlich Richt ist, jondern auch vor Infecten gefichert ift. Eie kommen bei ben westlichen, wie bei ben dijtichen Nesern vor, und sinden fich auch im allen Agypten, wie in ber Sohern vor, und sinden hat man der Aufgeben, wie in ber Gober Ausgerem bat man nod Baffe aus Solgliden, und bei ben Mandingso fand Gaillie (II. 78) ein auß rothem, sehr mit bei den geschultients Ganaper, bessen wir Sife, Arm- und Richtensen aus einem Einfe geschulten waren. Iterigens liegen bie Sübstrianer mift auf Matten, möhrend bie Roger ber Westfahle gerichtische Gedossselle vor Dehfenhaut zu ihren Sigen und Lagerstätten an-

## Berathe und Befage.

Da bie Africaner feit uralter Beit ben Nugen und Gebrauch ber Metalle, namentlich auch bes Cifens tennen, fo finden wir hier bie Steingerathe und Baffen icon vollftanbig von ben metallenen verbrangt.

Die Art ber Kaffern und ber Neger von Congo ift sich gang affern Gerch, Gie bescheft aus einem Eilele von durtem Holge, durch befein oberech, diete, teilsoniges Ende eine Sienstlinge gestellt B. Diese Minge ist 4 bis 6 301 lang, an der Schneibe zwei, und am Ende einen bis amerschaft Boll bereit, bei einem Bietelgiol Diese. Die Schneibe ist länglich rund, und von zwei Seiten furz zugeschliffen. Das Eisen sig sie fich im Liefe, und es dient zur bei zur Leberarbeit, und ist des hauptischliften Wertzege Zuhne Kassentie, und die bei die Bertzege Zohne Kassentie die Schneide Bertzege ist die Bertzege von die Bertzege ist die Bertzege ist die Bertzege ist die Bertzege von die Bertzege ist die Bertzege von die Bertzege

Gin nothvendiges Gerath ift namentlich für die Leberarbeiten bie große Nabel, die bei ben Kaffern meift von ber Statte eines biden Strobbalmes, jedoch nur selten über einen Jug lang ift. Die Spife ift turz zugefelt, und das Ende bunt ausgezacht. Sie brauchen biese Bertzeug zum Borstechen beim Naben und zum Peraussiehen beim Daten aus den Buffer (Dobne C. 37).

Bum Acterbaue bebient man fich einer fehr einfachen, bolgernen Sade, bie an ber Spige etwas breiter als ber Stiel ift, und bie in

paifder gabrit, theils auch zweischneibig, immer mit verhaltnismäßig furgem Sanbarife, feltener mit einer Scheibe verfeben.

Ein foldes Deffer unter Saf. VI. Fig. 6. befindet fich im Ro-

nigl. Muleum zu Dredern, und finmmt aus Innerafrica. Die Mefferflinge fil 54 300l lang und 1 abolt reit, der Griff fielt ein Zeben der, und ist aus Elffensch, die Scheide ist einfalls Eliembein, und geigt auf der Worderlie einen Strauß. Sie ist 6 3. lang und 14.3. breit, Außerbem Genugen der Angere, wie die Neger, die Griffen die

rer Baffagaten als Deffer, wie als Sichel jum Daben bes Rorns \*). Die Ge faße ber Africaner find überaus mannichfaltig, aus Ibon,

Schafen, dolg und Metall. Die Schilberienschafen werben gur Aifen, dolg und Metall. Die Schilberienschafen werben gur Aiferie gung ficiner Schadtein gebraucht, in welchen man die rothe Schmitte auferwahrt. Die Schafen ber fleinen Alfreitig benughen ibs Kaffern zu Schwunftalastebolen, was auch bei den Congongeren der Hall ift, welche sie noch mit ein oder auch bei dern Gongongern der Hall ist, welche sie noch mit ein oder auch deben geschwitten fluturen Taubalbeitern, Be wir ichon oder kennen fernten. Mächsbem benahrt nam Setralbe und ber wir ich werden, auch geben der bei der

Die Gefche aus holg finden fic namentlich bei den Sudarticanern. Ich beithe die Solichuffle eines Kassen, welche 12 goll im Durchmesser und 2 goll bobe hat. Sie ist einkelteum, und hat wie immittelbar aus dem Rande einen Boll hervortretende Sandhaben von 31 300 Breite. Die Die bertach der Ander Boll. Der

Boben hat 71 Boll Durchmeffer (Dr. 1535 m. G.).

in Mildtoof ber Betjuanen (m. S. Ar. 1536) hat 8 Jolf She, bei 6 300 Durchmeffer, und eine am Boden wie am Nande wenig abgeftumpfte Chimberform. An der Seite befindet fich ein er ferartiger, untern am Gefähe anflyender, oben einen halben 300l berausstehender, jollbreiter, schaffaniger Genkl, der, wo er am meisten

<sup>+)</sup> Campbell theilt (1. 276. Fig. 6) ein Raftrmeffer von Mafcow mit, welches aus Staff gearbeitet ift, und die Geftalt eines Spatens mit furzem Stiele hat.

berausfteht, parallel mit bem Gefage burchbohrt ift. Den Ranb umgeben, mit ber Bafis anftehenben, mit ben Spigen nach unten getehrte,

eingebrannte Dreiede.

Ein Mildstopf ber Kaffern (m. S. Mr. 1737) von 171 300 febe zielt ann beinverte Gormen (f. Zaf. V. flig. 7). Der Durchmeffer am Tuße voie an ber Deffnung beträgt 4 301l. Bis 41 301 feiner He gebe erweitert er sich 31 61, 301 Durchmeffer, umb bier find nechen einanber zwei Derbiertel 301 Durchmeffer baltend beliefin aus bemilten Solge angeschnigt, bergleichen much zwei unter ber Deffnung fiben. Bon ertigenannten Beiffen an verjingte er sich aufwarte fitigent, tils er ben Durchmeffer ber Grundfläche vieber erkant bet. Der 301 der ber Der 301 der ber Beführt fich gegenüberstöhen zwei Salkfungen aus ber Släche bes Gefisses, wie bei Beiffen geglättet umb sich bei Grein späcktet wie bei Beifen geglättet umb fauber, so weit bie gas freier Gabt webe beit gefisse bei Gefisse sich ist die Beifen geschied im die Vollengen und freier Gant wöge fich ist, die Reifen namentlich find nicht volltommen im Erenmaße.

Macht ben Solgefähen, beren man auch mit bri Gusen bat, finden wir Gefähe, die aus Pflangenstoffen und Leber zusammenge-fest find, gleich ben Abdern ber Bobjesmanen und hotemotiene. Man benust einen flarfen Pflangenschaft, und bilbet aus Leber einen feftanfollfeinenen Boben. die einen um Alendung ackantet Deckel.

ber mit einem Riemen am Gefage feftgebalten wirb.

Befonbere Beididlichfeit entwideln bie Sottentotten und Raffern in Anfertigung geflochtener Befane, bie ftete ben Frauen anbeim fallt. Die eine Urt wirb aus Binfen gemacht. Wenn biefe gefchnitten und getrodnet finb, fo werben bie begten berausgefucht, nag gemacht unb gefralten. Mus biefen merben wieber bie benten ausgefucht, ber inwendige Rern abgefchabt und jum Raben ber Rorbe gebraucht. Die anbern gefpaltenen, bie bon ber Dide eines Reberfiels finb, nehmen fle zum Ginlegen. Go wirb bann immer an einem Stride fort eingelegt, und eine Reibe bicht an bie anbere genabt ober vielmehr gefcnurt. Diefe Befane find uberaus bicht und feft'und bennoch elaftifc. Das größte berfelben beißt Stola, faßt zwei Scheffel, bie fleinften gleichen einem Becher, und bienen ben Rinbern ale Becher (Dobne 6. 41). Gin Raffermilchtopf meiner Sammlung (Dr. 1685) bat bie Beftalt einer platten Salbfugel von 4 und 5 Boll Sobe. Das Blechtwerf ift fo bicht, bag fein BBaffer binburchgeht. Derartige genabte Gefage, Die ich gefeben, batten eine Salbfugelgestalt (f. Lichtenftein I. 464).

Bur Aufbewahrung bes Korns und jum Transport beffelben fertigen bie Kaffern grobgestochtene Korte von langeirunder Gestalt. Die ber Lange nach gebenben Jaben von biden, grobfglerigen, braunem Baumbafte find von halbem ju balbem 30ll burch bannere, quer-

gebenbe Baftfaben gefnupft (f. m. G. Rr. 1741).

Much bie Reger find gefchidte Rorbflechter, namentlich fertigen

bie von Coande alberaus niedliche Abrichen mit Dedel aus einer Art. Erroc, Ein Germplar nieiner Cammlung, bas fich ver bielt bes Geren D. Tame verbante, ift 3 Boll hoch, am Boben 3 Boll, am Rande 22 Boll im Durchmeifer, woju ein verfallnismaßiger Dedel gehotz errecht gut auffist, und volle bei unfern Schachtein über der Wefafrands übergreife (Rr. 1784). Das Robrichen ift von ben Blättern ber fäderbund getmacht.

Bei allen Africanern . finben wir Gefane ans gebranntem Thone, bie aber ohne Drebicheibe, nur aus freier Banb geformt werben. Bei ben Raffern fertigen bie Frauen bie Topfe. Der Thon bagu wird troden gegraben, gu Bulver gestoffen, und bann erft genagt und gefnetet, fo bag feine fremben Rorper, Bolg ober Steinchen im Thone verbleiben, und bie Daffe mithin gang gleichformig wirb. Der Topf wird aus freier Sand geformt, barauf an ber Luft gut getrodnet; fobaun inwendig und auswendig trodner Rubmift barum gelegt, und folder Geftalt von einem großen Reuer umgeben, bis er burchgebraunt ift. Wenn er falt geworben, wirb Rafferforn geries ben, bas Debl mit Baffer gefeuchtet, in ben Topf getban, Baffer angegoffen, und bas Rorn zu einem trodnen Breie gefocht, womit ber Topf innen und auswendig bestrichen wirb. Bas ubrig bleibt, wird hinein gethan, Baffer jugegoffen, aufe Teuer gefest, und fo lange gefocht, bis nach vielem leberfochen fait nichts mehr barin ift. Dieg bilbet bie Glafur (Dobne G. 42). Gben fo find bie Topfe ber hottentotten befchaffen, von benen Rolbe . (G. 492) rubmt, bag fie ben gemeinen europaifchen bei weitem vorzugieben feben, inbem fie weber Baffer, noch Del und Gett burchbringen laffen. Die Topfe ber Sottentotten baben meift eine flaschenartige Weftalt, mit weitem Bauche und enger Deffnung, woran oben zwei fleine Bentel, burch welche fich ein Riemen gieben lagt \*). Gin Raffertopf meiner Cammlung (Dr. 1739) bat bie Bestalt eines Beders mit weiter Deffnung (51 Boll) und fcmalem Fuße von 21 Boll Durchmeffer und 1 Boll. Sobe. Die Gefammthobe betragt 4 Boll. Die Farbe beffelben ift rothlichgelb, am Boben und an einzelnen Stellen burchgebrannt, wie mir es an ben meiften germanifden Bafen gleichfalls finben.

Wei ben Marusis fand Campbell (tr. in S. Africa I. 276) Michabseft, welche gang die Gestalt doppelbauchigte Calcidisest baten, aus dunfelsenmenn Abone, mit schwarzen Derieckvergerungen, die mit einem weißen, punctirem Mande verschen sind. Die Matschapsis der Neue-Lattalt werfalfaren bei Angertigung ihrer Abses sognene Weise. Seie machen zuerst die Mündung, woraus sie dann einen 360 Abon schen, benn sie getrochtet ist. 31 beiere ekeptalle an der Gonne ver-

<sup>\*)</sup> Gie murben also ben Saf. XIII. fig. 1. meines Sanbindres ber germanischen Alterhumesunde abgeführten Gefagen nabe sieben. Die außere Beschaffenheit ber Kafferlobei ift gang bie unserer Urnen. Bergl. bamit Enle turgefchiche Ih. II. C. 64 f.

bartet, jo with abermals im 30th bod jusgfets und angetredinet, womit ein meine Abon auf trodinen ifemb feirfolgene, ids bas Geftig feine Veftalt bat. Es wird sobann mit Aubrünger gefüllt und umgeben ind Geuer gebracht, und erlangt badurch bie nothiges Seftigsteit (Camps beil I. 110). Bei ben Berutgli fand berifdte Befrieder Hongeries von allen Formen, in verschiedenen Farben gemacht, und sie gut glatet (nachtfild) frime Saige voer Beiglaffur, sondern eine Spalur, die ber oben erwöhnten Kafferischen gleichsbaumt), daß sie jede Flüssigsteit batten fommen (Kampseil I. 228).

200 20 Bullamer ber Gierra-Leona-Küße fertigen iber Erfchfeite aus bleimem Ihon, bir sie in im Eonue abertoduen, und damm Ihon, bir sie in im Eonue abertoduen, und dam i siem Fesser von Grad und Richfrich bernenn. Benn das Geschirr noch gang beiß ist, sieren sie ein wenig Kopallach darauf, der zu ann zeinem Sende germalmt ist, und reiden es tichtig mit einem Erick Jauch, das sie am Ende erine Eina berig bei geschicht geschlicht geschicht gesc

Die Regerinnen von Baffulo fertigen ihre Befage aus einer grauen Thonerbe, bie fie an ben Ufern ber Bache finden; fie fneten biefelbe, und entfernen alle frembartige Rorper baraus. Cobann wird bas Gefag geformt, und mit bem Santen abgeglattet, worauf es jum Trodnen in ben Schatten gestellt wirb. Ift es halbtroden, fo wird es abermale mit einem eigens zu biefem Bwede gemachten Stude Bolge geglattet, moburd es einen gemiffen Glang erbalt; es fommt nun nochmale in ben Schatten, barauf aber in magige Gonnenmarme. Acht ober gebn Tage fpater werben fie gebrannt, man ftellt einen Topf uber ben anbern, legt Lagen von Strob bagwifchen. und gunbet an. Dieje Gefage find glatt auf ber Dberflache, und baben eine grauliche Farbe. Die Geftalt berfelben ift rund, Die Deffnung bat einen fleinen Rand, Benfel feblen. Die Befafe gleichen auch benen bon Tulab Dbiglon und Rantan (Cgillie I. 444). Die Gefage ber Bambaras, welche gegen Cale und Colatniffe nach Timeb ausgeführt werben, find ebenfalls grau, oval, und 18-20 Roll tief, aber nicht fo gut gearbeitet, als bie vorigen (Caillie II. 50). 3m Beften von Combuctu fant Mungo - Part (C. 249) faubergeformte Befage, Die ju ben Bambaras ausgeführt werben.

Die Pfeisentsbijt der Africaner teruten wir istom oben fennen, werben und schoef fogleich zu den Löften berfelten. Die meilten Schafteaner, wie Weger, sübren höltgerne Löffel, die fich fir genöben, ich in der Somm sehr gleichen, und nur in den Golgarten und Kaffern sind bei mitterscheben. Die Löffel der Gottentotten und Kaffern sind beir einfal aus einem feinfolisien goldie gefeinigt, und der der einfal den die einem feinfolisien goldie gefeinigt, und der der

ben in Europa ublichen Speifeloffeln nabe fomment. Gin Rafferloffel meiner Cammlung (Dr. 1738) ift 10 Boll lang, wobon 61 Boll auf ben Stiel tommen. Das Bolg bat einen ichmargen Rern. baber bie untere Balfte fcmary ift. Er ift ohne Bergierung, gleich amei aus Loanba (m. G. 1787 u. 1788) ftammenben, bei meitem nieblicheren Loffeln, an benen ber Rand burd Brennen ichmart geniacht ift. Schon vergierte Loffel ber Betfugnen theilt Lichtenftein (36. II. Saf. 3. Dr. 5.) mit. Ginen Loffel que rotblichem Solze. beffen Stiel eine Giraffe vorstellt, befist bas Dresbener Ronigl. bis ftorifche Mufeum.\*). Gebr einfach find bie Loffel aus Gorn und Leber.

#### Die Sanbarbeiten

ber Africaner find nicht minber mannichfaltig, ale bie ber Steppennomaben, und fie entwideln babei jene Befdidlichteit, welche allen Boltern auf biefen Stufen ber Cultur eigen ift. 3hre Berathe unb übrigen Sandwerte find zwednuagig, banerhaft und mit moglichfter Bollenbung gearbeitet, es ift bie geborige Beit und Dife barauf verwendet, und baber baben fle auch bie Cauberfeit, bie wir an ben Berten ber Thiere, wie ber Bienen, ber Bogel, ja an allen Ratur= producten ftete finden, und an ben Producten bober cultivirter Dationen vermiffen. Bir fernten bie Ufricaner als geschickte Sausbauer und Topfer tennen, und wollen nun auch ibre übrigen Leiftungen in Anfertigung ber Rleibung und ber Beratbe felbft naber betrachten.

Um bie Maben gu ihren Flechtwerfen und Geweben berguftellen. benuten bie Africaner mancherlei Bflangen; ju ben großeren bie Binfen, Gras und Bambusrobr, bas man fpaltet. Die Sottentotten fertigen ibre Matten, Die fie gur Bebedung ibrer Gutten brauchen, que einer Art Robr ober Schilf, beffen Balme fie parallel neben einanber legen, und auf Gebnen ober Darmidnure ober auch europaifche Raben reiben (Sparrmann C. 187). Die Matten ber Bullamer merben aus gefpaltenem Bambusrobr ober Gras gemacht und mit eingewebten Muftern und Farben vergiert, man bat aber auch beren gang ungefarbte (Winterbottom G. 128).

Die Ginwohner von Riba fertigen Mattten aus einer Gragart (Coperus), bie baumenbreit und uber eine Gle tang ift. Gie legen bie Blatter einige Tage in bie Conne, woburch fie abwelfen und eine firohgelbe Farbe annehmen. Die Blatter werben bann in Faben ger-riffen und gewebt (Spert S. 146); von berfelben Art find bie Daften von Cabinba, welche in Loanba vinte cienque beigen, weil ffe 25 Reis gelten, und im Sanbel und Berfehr als Gelb angewenbet werben. Diejenigen, welche ich ber Bute bes herrn D. Tauis verbante (Dr. 1781 m. C.) fint 22 Boll lang, 21 Boll breit, und haben einen 4 Boll breiten Rand. Das Geflechte ift überaus nett und fauber.

<sup>\*)</sup> Zaf. VI. Mr. 8.

tim Gemede berguftelen, benuhen bie Neger bie Baum wolft, bit in Senegambien, wie in Gwinea und Songe wild wählich, ohne jedoch besonders forgigme Pflege barunf zu verwenden (Binterbottom 132). Die Reger spinnen die Baumvolle an einer mit Lehn bestwerten Spindel, die fin einer großen Nuchsch der einer höhegernen Schäffle berumberben, indefien sie dem Guben pwischen des Ariginginger und dem Jeunem der andern damb finderbediagen lafein. Das Geschmunt ift gart und gleich, und wird gefärdt (Winterbottom E. 132). Die Waardingsonelber bereiten die Baumvolle zum Spinnen, indem sie felbige in geringer Ungen auf einen glatten Etin oder ein Stüd Holl gegen, und die Zamentörner mit einer dien, eiteren Bale beraubvollen Edungs von E. 3229).

Bowbich G. 413. Caillié I. 446).

1- Sobilds finden wir auch bier in Africa an der Guincafifte ein Mangnegud, das die bereitig in America fruma fernten (f. o. 35. II. 42), und das die in gedberer Bollfommensteil in der Siche bei bei bei der Binde fich und Schaff der berben tennen lernen. Man finder indmild Banne (jagt Aboner S. 174), deren Bart doer Binde sich die Schaff oder Lammsfell gerben läft. Die Schwarzen ziesen dem Bart vom Baume; trocken um flogisch vertigen, das eine Schaffers ert fis vield, und soglich sa glee, daß er eben so gute Dienste lessten, das ein gudereiten Schaffell. Auch in Congo it bliefe Allangen, ginch zu Saufe; der Baum, det dassiehe liefert, heißt Morrow (Merold viegeis and regne al. Congo S. 94).

Die Neger verftichen nicht mitner, als die Molarromaden und Wongolen, die verschiedenen Affangen jur für fer eig in beutgeit. Die Neger der Serna-Küfte fürfen Affangeninfer daburch roth, daß sie die fürfen mit den Schane non Kandol in Weifer absiehen. Schwarz erkalten sie durch Affachen eines Lisstis genannten Bauwens, der Seinvarg, den Micharlaus den flicke, Berren traß, Gest liefert die Ainbe eines andern Baumes, Brig weiter der Lisstische Affachen Gestellt der Verfachen der Affachen der Affachen der Anfachen der Affachen der Affa

Unter allen Garben ber Reger ift bie beste bas Blau, bas fie aus einer Pflanze ziehen, welche, wenn nicht ber Indigo sellift, boch eine bemfelben verwandte und ibnliche Manie ift, die fich an ber



Sierra - Leona - Rufte, im Innern bei ben Manbingos, und in Congo wieberfindet, und wilb in ben Balbern machft.

Caillie (II. 57) fagt, bag in ber gangen Umgebung von Timeh ber Inbigo wilb und ohne Bflege aufwachft, und bag bie Frauen ibre Baumwollenfaben bamit auffarben, welche bie Danner vermeben. Gie reifen bie Blatter von ber Pflange, ftogen fie tlein, bilben fie gn fleinen Broten, und laffen fie an ber Conne trodinen, Dann gerqueticht man biefe Brote, und wirft fle in einen großen irbenen Topf, gießt faltes Baffer auf, und bebedt benfelben. Die Farbe weicht nun, und man lagt fle fo 24 Stunden gabren; bann fest man als Lauge Baffer bagu, worin Strohafde aufgeloft ift. Die Stoffe, bie man farben will, ftedt man bierauf in ben Topf, unb laft fie eine gange Racht und noch einige Stunden baruber brinnen. Man glegt bann immer wieber Baffer gu, ba man mit benfelben Blattern eine gange Boche farben fann, boch ift bie erfte Farbung freilich bie beste. Die Bewohner, ber Golbfufte nehmen ju ihren blauen Narbe zwei Bffangen, eine Bignonia und eine Tabernaemontuna, welche mit ber Miche ber Balmnuß gelaugt wirb. Das Berfahren ift ubrigens gang wie bei ben Degerinnen .von Timeh (Binterbottom G. 133, Mungo = Bart G. 329 und Bowbich G. 414 f. Dagu Douville I. 81).

Die Sottentotten und Raffern, beren Rleiber nieift aus Leber befteben, wenben vorzugliche Gorgfalt auf bie Berberei. Die Gaute, welche bie hottentotten gur Bebeifung ber Gutten brauchen, werben nicht besonbers bereitet, außer baß fie geflopft und gerieben werben, Die Saare bleiben barauf finen. Diejenigen Saute aber, welche fie gu ibren Riemen amwenben, unterliegen einer febr forgialtigen Begrbeitung. Man breitet bie bagu bestimmte Saut auf ber Erbe aus, und beftreut bie Saarfeite mit Miche, welche man ftart mit Baffer anfeuchtet. Dann wird fie gufammengewicfelt, und muß 24 Stunden in ber beifen Sonne liegen und fdwiten. Lant fie bie Sagre fabren, wenn fie aufgewidelt wirb, fo rauft man fie aus, außerbem nuß bie Baut noch langer ichmigen. Wahrend man bie haut enthaart, wirb fie amifchen ben Ganben ftart und ftat gerieben, um fie weich und gabe ju machen, und Gett bineingerieben. Daraus fchneiben fie Riemen oft von 2 Rlafter Lange, und 2 Finger Breite, bie überaus gab unb bauerhaft finb (Rolbe G. 507 ff.).

 ber Saut nag gemacht und mit Rubmift bestrichen; bie Masfeite wirb mit marmen Baffer gut angefeuchtet, und burch bie goder, bie beim erften Aufschlagen entiteben, mit Riemen auf bie vier Bfable ausgespaunt. Dann wird bie Masseite mit Beilen, nach Art bes Golichs tene bei unfern Gerbern, fo. lange gefchabt, bie bie Boren ber haare jum Borichein tommen. 3wei Danner muffen angeftrengt . arbeiten, um in einem Tage bie Saut fertig ju machen, Die aber auch überaus gleichmagig bearbeitet ift. 2Bas abgefchabt und bei uns ju Leimmaffer gebraucht wirb, bas fochen bie Raffern, und effen es ale Delicateffe (Dobne Rafferland G. 38). Um biefe Bearbeitung gu vollbringen, wirb aus bem Beile ber Stiel genommen. Gobalb fle Ctatt gefunden, lagt man bie Saut trodnen, inbem man fie auf bem Boben, bie Saarfeite nach unten, ausspannt, und mit einer Lage von Mloeblattern freisjormig frast, woburd fie rand wirb. Dach abermaliger Abtroduung wird fie mit gerlaffenem Dofenfett und Dies renmart, ober auch mit Butter beftrichen, und gwifden ben Sanben gefchmeibig gerieben. Endlich wird bie außere Geite mit Rothel unb Baffer bestrichen, und mit bem Tette vereinigt (Miberti G. 40).

In ahnlicher Beife behandeln auch ble Fulahs bas Leber, bas fie auch icon gelb und roth farben, und ju Schuben, Rochern, Bau-

men gu bearbeiten verfteben (Binterbottom . 6. 126).

"Bie bei ben Mongolen, finden wir auch bei allen Africanern bie Kenntniss und Benuhung ber Metalle. Die hottentotten verstanden schon vor ber Anfanit der Europher bad Gisen aufgusthen und zu ichmelgen, eben so bie Kassen. Narungs umd die Reger, die ausgebenten auch bem Gobte eifricht nachtreben.

Die Schmiede ber Kaffern find noch geschieder als bie hottentotten, und habem ebenfalls ihre eigentschmille Art ber Bearbeitung es Giffen. Gie beranne, fich jundbrerft, Robfen, bam undem fie aus Lehm einen Meinen Schgel, ber 2 Buß breit, 13 Buß boch, rund; holf, und mit zue Schgern verseben fil. Das fie ihre Giffe. Bus adt von Jiegenfellen, an berem Ende zwei ausheblie Genes befestlich

find, bilben ben Blafebala. Das Gifen wirb nun querft in ber Gfe burch ein fleines Roblenfeuer beiß gemacht, bann mit einem runben Steine vierfantig gebammert, wenn fie eine Saffaggie machen wollen. mit Lebm bestrichen, bamit es nicht verbrenne, am Reuer gefcomeint, nochmale vierfantig glatt gehammert, ausgeredt, jugerichtet, wieber gebammert, bamit bie rechte Form beraustommt, und bann vollig ausgegrheitet. Go fertigen fie auch Beile und Rabeln. Mus Deffing. bas fie von ben Guropaern erbalten, machen fie Urms und Rufringe und Gurtel (Dobne Rafferland G. 36, Alberti G. 117).

Die Marubis fuchen ben Gifenftein auf (Campbell I. 216), unb fcmelgen benfelben in Defen, Die fie aus Lehm bauen, melche oben ein runbes Loch, unten aber zwei fich gegenüber flebenbe Definungen baben, bamit bas Weuer beito mehr bom Windsuge angefacht merbe (Campbell I. 228). 36r Umbog ift ein Reuerstein, ber Sammer aber gleicht bem ber europaifchen Schmiebe, und ift von Gifen mit bolgernem Stiele (Campbell I. 230), von 2 bis 3 Pfund Gewicht, an Statt ber Spisbammer bient ein Stein (berfelbe I. 245). Gie fertigen aus Gifen Mexte, Deffer, Saffagaien, Rafirmeffer, Ablen, Drillbobrer, Schmiebegangen, Sammer, Ringe, Berlen; aus Rupfer aber Urm-Rufe und Obrringe und Berlen (Campbell I. 276). 3br Gifen ift bem Stable gleich, ein Deffer gilt ein Schaf, eine Urt einen Debfen (berielbe I. 277).

So ift es auch bei ben Guineanegern, bie ebenfalle bas Gifen febr aut ju bearbeiten verfteben, und bagu nur geringe Werfzeuge baben. Auch ibnen bient ein Stein als Ambos, außerbem baben fie gwei ober brei Gammer, eine Bange und einen fleinen Blafebalg, ber brei und mebr Robren bat (Bosman G. 150).

Bei Bola und Bele fab Caillie bie Gifenichmelgen ber Bambaras, welche bas Gifen auch gegen Galg vertaufden (II. 139 149). Die Reger von Baffulo fertigen aus Gifen Dolche, Armringe, Saden und Merte (Caillie I. 449), bie Danbingos Gloden fur bie Caravanen von Benne (Caillie II. 68). 3m Gebirge von ganteque fab berfelbe Reifenbe (I. 270) große Gifenschmelgofen, Die 5 bie 6 guff boch waren, und 18 bis 20 Fuß Durchmeffer hatten. Gie hatten vier Buglocher an ber Bafis. 3m Gebirge ift ber Gifenftein febr baufia.

Die Aidantis find geschichte Schmiebe, bie Schwerter und bergl. fertigen, boch behauptet Bombid (G. 417), bag fie nicht verfteben, ben Gifenftein auszuschmelgen. And bie Tulaber fertigen alle nothis gen Werfzeuge aus Gifen (Winterbottom G. 127).

3m Innern von Africa finbet fich bas Gifen in fo großer Bulle, baß es ale Canbeleartitel auch an anbere Bolfer ausgeführt merben fann. Ginen Gifenichmelgofen von Ramalia beidreibt Mungo - Bart : Der Schmelgofen mar ein cirfelformiger Thurm bon Lebm, 10 fuß boch, und 3 Sug im Durchmeffer. Er war an zwei Orten mit

einem Beflechte eingefaßt, um ben Lebm ju verbinbern, burch bie Sige bee Beuere gu berften und auseinanber ju fallen. Rund unt ben untern Theil, mit bem Boben gleich, aber nicht fo tief als ber Boben bes Diens, ber ein wenig bober mar, batte man fleben Deffnungen angebracht, in beren jebe man brei Robren von Lebm gefledt, und bie Deffnungen wieber fo verflebt batte, bag feine Buft in ben Dfen ale nur burch biefe Robren einbringen fonnte, burch beren Deffnung ober Schliegung bas Feuer geleitet murbe. Die Robren ftellte man baburch ber, bag man ein Bemifch von gebm und Gras um ein glattes Rollbolg flebte, meldes, fobalb ber Lebm bart murbe, berausgezogen, und bie Robre in ber Sonne getrodnet murbe. Der Gifenftein, ben ich fab, mar febr ichmer, bon einer matten, rothen Narbe, mit grauen Bleden. Er murbe in Studen, von ber Große eines Guhnereies, gerichlagen. Buerft marb ein Bunbel febr trodnes Gola in ben Dfen gelegt und mit vielen Golatoblen bebedt, bie man fertig gebrannt aus bem Balbe brachte. Sieruber murbe eine Schicht Gifenftein gelegt, barauf eine anbere bon Bolg und fo fort, bis ber Dien voll mar. Das Feuer wurde burch eine ber Robren entrunbet, und mabrent einiger Beit mit Blafebalgen aus Riegenfell angefacht. Die Gluth entwidelte fich langfam, und es vergingen einige Stunden, ebe bie Rlamme aus bem Dien emporftieg. Dann aber brannte es beftig mabrent ber gangen eriten Racht. Die babei ftebenben Leute wurfen von Beit gu Beit Rohlen in ben Dfen. Um folgenben Tage war bas Feuer nicht fo wilb, und in ber zweiten Racht murben einige Robren beraubgezogen und mehr Buft in ben Dien gelaffen. Die Klamme ichlug immer noch einige Bug uber ben Gipfel bes Dfens heraus. Um britten Tage wurben alle Robren berausgenommen, beren Enben jum Theil verglafet maren. Rachbem alles geborig verfühlt mar , murbe ein Theil bes Dfens niebergeriffen, und nun lag bas Gifen als eine große, unregelmäßige Daffe ba, an welcher noch Studen bolgtoble feftfagen. Es war flingenb, und fab auf bem Bruche tornicht wie gerbrochener Ctabl. Das Gifen wirb, wenn es bearbeitet werben foll, in einer Effe, bie burd met Blafebalge in Gluth erhalten wirb, erhipt. Much menben bie Schmiebe beim Schmelgen ein Laugenfalg an, bas aus ber Afche verbrannter Daieftengel gezogen wirb (Mungo-Bart G. 331 ff.)."

Außer bem Gifen teltt uns fest basjenige Detall jum erften Dale entgegen, bas mohl ben meiften Ginflug auf bie Entwidelung, wie auf ben Berfebr ber Menichen gehabt bat, bas Golb\*), bas unter allen Detallen am Frubeften bearbeitet murbe, ba es fich gebiegen auf ber Grobberflache finbet, und burch feinen Blang und feine Farbe bie Blide ber Menichen auf fich lenft. In Africa tommt es

· CHA IT 145.

<sup>#)</sup> Ciebe ID. S. E. R. W. von Ungern Sternberg Gefchichte bes Gols bee. Dreeben 1835, 8, HI. 18

in Miumpen und ols Sand vor. Der König von Affara hatte vorfeiter Ahre in Stief gelegen Gobt liegen, das [6] gerig wie eine Schiffet (muid), und im gangen Lande als ein gemaltiger Beitifch ansgefeten wirt [Desmarchais vonge en Guine et en Cosymon, 1725; 1, 379. S. die Wachweisungen anderer großer Goldmassen im Mriege, in der allegenisien Giffetel der Reifen IV 235).

Das Golb Africas wird feit ben alteften Beiten gefucht; unb im Carabanenhanbel nach Uffen geführt. In fruberer Beit fannten bie Deger ben eigentlichen Werth beffelben gar wenig. In bem alten Reiche Benin machte man Bertzeuge bavon, bie man jest aus Gifen fertiat. und Gifen war ben Regern weit ichapbarer ale Golb. Gie machten Saden und Rapmeffer aus Golb, um bas Gebuiche abque hauen und bie Gaat in bie Erbe gu bringen (Romer G. 97). Die: Mfricaner tennen feit uralter Beit bie Bearbeitung bes Golbes, bas: fie fowohl aus ber Erbe graben \*), als auch aus bem Canbe berandwafchen. Das Lettere gefchiebt theils in ben Tlufbetten, namentlicht bei großen Bafferfallen, theils in ber Gee. Das Golbwafden berei fteben bie Reger trefflich. In Bambut \*\*) gebort bas Golb ben: Gemeinben. Babrent ber achtmonatlichen trodnen Jahredgeit finbet bie Golbmafde Ctatt, Dan grabt auf ben Bergen felbft ober an bem Wufe berielben Locher bis 20 guß Tiefe, wie einen Brunnen, in: bie Erbe, bie fie nicht erft auszimmern. Gefchiebt ein Unglid, fo ift ber Teufel bie Urfache bavon. Die Erbe wird oft fcon eine Elle unter ber Oberflache golbhaltig, b. b. es finben fic barin fleine Golbe. forner wie Grube ober Birfe, gu Beiten aber auch großere. Die Gruben baben 6 Bug Durchmeffer; wird fie tiefer ale 6 Bug, fo' ftellt man gwei Leitern bon Bambus binein, Die fehr feft find, beren eine jum Abfteigen; Die andere jum Auffahren bient, und beren jebe. 5 Rug lang ift. Daran fteigen Die Frauen aus und ein, melde bie: mit golbbaltiger Erbe gefüllten Rorbe nach bem Baffer tragen. Je: tiefer bie Graber in bie Erbe fommen, befto mebr Leitern werben eingefest. In einer Grube arbeiten niemgis mehr als zwei Graber, bes ren einer bie Erbe losbaut, mabrend fie ber anbere in ben Rorb fullt. Eben fo fint auch nur imei Frauen mit bem Fortichaffen ber Erbe beschaftigt. Die Graber bleiben nur zwei bis brei Stunben in ber Grube, und werben fobann von anderen abgeloft, eben fo bie Grauen, Die auch, wie bie Danner, vollfommen nadent arbeiten,

Die Fraums, ichlien ben Johnt eines Korfes in fleinere Absbeilungen, ichlagen bis Erfliche flein, sondern Gifenfein und Schnitegel dassungt, und bam fie deren in Calekajien, die halb mit Baffer angefällt find. Gie ichroingen dieselben lange Beit, entfernen bie

<sup>\*)</sup> Co in Bonan, Caillié II. 145.

S. 107 ff. ... Solbery voyage en Afrique I. 434 ff. ... Nert S. 200. Beeman S. 107 ff.

größeren Studen, und wieberholen bie Bafchung fo lange, als fich noch Gold in ber Erbe findet. Je tiefer bie Grube wird, befto baufiger findet man Schmirgel und Gold, bei 20 Fuß trifft man Goldtorner.

11m Afra wirb auf abnliche Beife verfahren. Unftatt ber Leitern legen fie bie Gruben fchrag an, und laffen Stufen fteben, bie anberthalb Glien boch finb. Die Erbe, bie fie aus ben erften 6 ober 10 Glen ber Grube nehmen, wirb, wenn fle ju geringhaltig ift. weggeworfen, und an einem anberen Orte eingeschlagen. Die Erbe wirb an einem Baffer gepruft. In reichbaltigen Gruben arbeiten bie Reger gu gleicher Beit in bie Tiefe und feitmarte, baber es nicht felten gefchiebt, bag funfgig, ja bunbert Menichen barin lebenbig verfcuttet werben. Go wie bie Regenzeit eintritt, fullen fich bie Gruben mit Baffer, und fie muffen nachber neue anlegen, bie entfernt bon ben alten finb. Inbeffen bat boch manche Grube funftig bis fechgig Ctufen, worin bann verhaltnigmagig viele Arbeiter finb. Ginige ftogen bie Erbe los, anbere fullen bie Eroge an, auf jeber Stufe fteht einer, ber bie Eroge berausreicht, und bie lebigen wieber in Empfang nimmt. Die Erbe wird nach bem Bluffe ober Bache geichafft: querft wirb bie Erbe burchfnetet und bie fleinen Golbftuden berausgenommen, bas Uebrige wirb gewafden. Finben fie in ber Grube ein Stud Golb, bas uber zwei Ungen fdwer ift, fo wirb ein junges ober altes Bubn in bie Grube gefchafft und an bem Drte getobtet, wo bas Golb gelegen hat. Bur großere Stude opferte man Schafe, Minber, ja einen Denfchen. Ginft fand man in einer Grube eine gange Golbflippe, und melbete bieg bem Ronige Frempung; biefer jog feine Bornehmen gu Rathe, und man tam gu bem Entichluffe: "weil biefe Rlippe Mutter ober Bater ber fletneren Stude Golbes febn muffe, fo folle fich Riemand unterfteben, fle angurubren, fonbern fle ffeben laffen und an einem anderen Orte anfangen" (Romer Buinea S. 148 ff. Dazu Bosman G. 106 ff. u. Caillie I. 417, 419). In abnlicher Beife verfuhren auch bie Manbingos in Inner = Ufrica. melde Mungo = Bart (G. 353) befuchte.

Die Reger tennen bie Beschaftneheit bed Golbjandes feft' genauf, im Bertebr mit bem Curopderm baben fie auch gelernt, des Gold pit verschlichen. Schon Bestuart ju Ansang des borigen Abreuberts, des has Gold aus Denfitze, was in Gestalt von Reitischen Lauch mit Art. Die der bei bei bei der bei den die Abreuberts, jum Theil jur Stifte mit Eilber genischt sie, jum Heil auch mit Grei ber verunreinigt vort. Sie medern auch Gelbaud, bet mit gefelltem Erz verfälischt filt. Bie gleben ferner Etide, an weicher rund umber von der Diete eines Meglerne feines Golb figt, das Annere besteht aber uit Grz ober Glien; bann wird noch aus Corasten falfeckes Gold kemacht (Wodman S. 110).

In Bearbeitung bes Golbes find bie Reger febr gefchicht, unb fie fertigen mit ben allereinfachften Berfzeugen bie niedlichften Arbeiten, namentlich ble Afchantis und Fulabe. Lettere fertigen feine Rettden, auch Sutidnuren, welche fle aus Golb und Gilberbrath außerorbentlich fein gufammenflechten (Bosman G. 160). Befonbers gefchichte Golbgiefer find bie Bewohner von Dagwumba. Gie fertigen g. B. fur Ringe bas Dobell aus Bachs, und übergieben baffelbe mit einer Mifchung bon Thon und Roblen, bie man nachber in ber Conne trodnet. Man lagt eine Deffning, an welcher man einen fleinen Trichter anbringt. Dann fdnielgt man guvorberft bas Bache beraus, und nießt nun bas gefdmolgene Golb in bie Form. Um bem Bolbe eine elgenthumliche Farbe ju geben, wirb es mit einer Lage bon fein gemablenem, rothen Det, Induma genannt, umbillt unb in fiebenbes Baffer geftedt, worin ebenfalle Oder und Galg aufgeloft ift. Nachbem man es barin eine Biertelftunbe gefotten bat, wird es berausgenommen und forgfaltig gereinigt (Bowbid G. 415).

Die Golbarbeiten bet Manbingos find weniger fein, die Ohreringe, Galsbanber find fehr maffin (Mungo-Part S. 357). Die Afchantis festigen auch Baffen, Tabatopfeifen u. bgl. aus Golb.

# Das Familienleben

ber Africaner ift im Ganzen genommen nicht anbers als bas, was wir bisher bei ben Americanern und im Norben gesunden haben. Die Frau steht auf nleberer Stufe, ist die Sclavin des Mannes, und wird, wie ein Berathe ober ein Lafttbier, wenn fle unbrauchbar, burch ein anberes erfest.

Bei ben hottentotten finben wir fogar, wie bei ben Gubameris canern (f. o. Ib. II. G. 83), bag bie Gltern neugeborene Dabochen tobten. Gie begraben theils bas Rind lebenbig, inbem fie es in bie von einem Stachelichweine, Tiger ober anberem Thiere ausgegrabene Soble legen, und Erbe und Steine barauf werfen, ober es an einen Baum binben, mo es fich tobtidreien und verbungern fann, bis ein Raubtbier es bergebrt, ober fie begnugen fich auch, bas Rinb in irgenb ein Bebuich bingumerfen (Rolbe G. 444). Dabei tit bemerfenemerth, bag bie bottentotten fich icheuen, folde bem Tobe geweibte Darden an Guropaer ju überlaffen, wenn fie wiffen, bag fie biefe in Spiritus aufbewahren wollen (berf. G. 446). Bei ben Raffern, wie bei ben Regern, ift bie Frau bie Dienerin, bie ber"Mann fich tauft, und beren er, wenn er fonft bie Mittel bat, mebrere gu befigen ftrebt. Bei ben Raffern beftebt ber Raufrreis gemeiniglich in Mintern, meift nicht uber gebn Ctud (Alberti G. 98); bie Gitern bestimmen ben Breis, bas Dabden wirb nicht um feine Ginwilligung befragt, obicon ber Brautigam fich um beffen Gunft bewirbt, ber Sanbel gefcoloffen, fo finben fich bie Eltern und Bermanbten ber Braut mit ibr felbft auf bem Bobnplate bes Brautigame ein, wo bas Dberhaupt ber borbe mit feinem Gefolge, bie Bermanbten bes Brautigame und bie gefammte Rachbarichaft gufammentommt. Best muß fich bie Braut ber genaueften Beaugenicheinigung untermerfen, melde burch bie weiblichen Unverwandten bes Brautigams an einem abgesonberten Drte borgenommen wirb, und bie Untersuchung aller Theile ihres Rorpers betrifft. Dun wird reichlich Bieb geschlachtet und vergebet, man tangt und fingt, und lebt vier Tage in Freuben. Am vierten Tage wird bie Braut, nachbem biefelbe burch ibre Befrielinnen friich gefarbt worben, von zwei Dabden ganglich entfleitet und nur um bie Guften gefdurst, unter ben Sochzeitgaften umbergeführt und endlich por bas Dberhaupt ber borbe, welches fich mit feinem Gefolge befibalb in einem Biebzwinger niebergelaffen, gebracht. Diefes bezeigt ibr feine Bufriebenbeit uber ibre Berbeiratbung, unb erflart: "bağ fie nun binfort bie Sanehaltung ihres Mannes mit Gifer und Tuchtigfeit ju beforgen, befonbere ben ganbbau fleifig gu betreis ben, und fich überhaupt ale brave Sausfran gu betragen babe, ba's mit feine Rlage über fie eingebracht merben fonne." Dachbem bie Braut in ihre Befellichaft gurudgebracht worben, ericeint ber Brautigam, bem bas Dberhaupt bebeutet: "bag, ba er nun feine baterliche Gutte verlaffe, und feine eigene Saushaltung anfauge, er berfelben ale Dann borfteben, und fich ale folder betragen muffe; bag er nicht allein gn forgen babe, buß es nicht an Bleifch und Dild jum Unterhalte für feine Fran und Rinber feble, fonbern auch barauf bebacht febn muffe, bas Dberbaupt felbit; fo wie auch auch anbere Bafte, welche fich bei ibm einfinden mochten, geborig bewirtben, und enblich bie bem Dberbaupte iculbigen Abgaben eutrichten gu fonnen." Endlich wird ber Braut burch bie anwesenben Danner ein Rorbchen mit Dild überreicht, mit bem Bemerten, bag biefelbe von ben Ruben bes Brautigame feb, bavon fie vom Angenblide ihrer Berlobung an bis jest nicht batte trinfen burfen. Babrend nun bie Braut trinft, macht bie Befellichaft frobliche Sprunge und Geborben und ruft; "fie trinft bie Dild!" mas fur eine unauflosliche Berbinbung ber Braut mit ber Kamilie bes Brautigams gehalten wirb. Rach ber Sochzeit bleiben einige Unverwandtinnen noch einige Beit bei ber jungen grau, um berfelben Die Gutte ju erbauen, und ihre Saushaltung einrichten ju belfen. Ge fommt vor, bag Eltern bie Berbeirathung ibrer Tochter mit einem jungen Danne vorzugeweise wunschen, ibm biefelbe- antragen laffen, und beghalb bei feinen Meltern anfragen. Er behalt fich bann gemeiniglich vor, ihre nabere Befaunticaft au machen, mas in ber nachftfolgenben Racht gefdiebt, Erlebt ein Bater nicht bie Berheirathung feiner Tochter, fo tritt beren altefter Bruber an beffen Stelle, ber von bem eingebenben Biebe einen Theil an feine jungeren Bruber abgiebt. Gine Bittme febrt in ibre Beimath gurud, und ihre abermalige Berbeirathung bringt ihren Bermanbten neue Bortheile und Gefdente, bod find babei meniger Feierlichfeiten angeftellt. Bis babin, bag eine Fran bas erfte Rind gur Belt ge. bracht bat, geniegen beren Gltern feine Dilch von ben Ruben, melde fie fur biefelbe erhalten baben; nachbem biefes aber gefcheben, geben fie ben Gliern ihres Cowiegerfobnes auch einige Ctude Bieb, und biefer theilt fleine Beichente unter bie Beichwifter feiner Frau aus, Berichmagerte Familien bezeigen fich überhaupt bei allen Belegenheiten gegenseitig freundschaftlich gegen einanber. Stirbt eine Frau im Alter ber Fruchtbarfeit, ohne wirflich Rinber gu binterlaffen, fo muß bem Bittmer bas Bieb guruderftattet merben. Dbeim und Richte beirathen fich nie; Cowiegervater und Comiegertochter vermeiben, obne Beugen gufammengutommen, eben fo Schwiegerfobn und Schwiegermutter. Der Mann enthalt fich ber Grau, fo lange fie ibr Rinb faugt, entichabigt fich jeboch anberweit. Arme Dammer baben nur eine Frau, reiche, namentlich Dberhaupter, jeboch mehrere, boch faum uber fieben bis acht, gewohnlich nur zwei bis brei, bie friedlich beifammen mobnen, und bie Arbeit gemeinschaftlich verrichten. Stirbt eine Frau, fo nimmt fich bie überlebenbe ibrer Rinber wie ibrer eis genen an. Der Bater macht feinen Untericieb gwifden ben Rinbern ber verschiebenen Frauen. Tritt Uneinigfeit ein, fo weicht bie jungere ber alteren Frau, fie muß bie gemeinichaftliche Gutte verlaffen, und fich eine besonbere erhauen. Gbetrennung finbet nur felten Statt. Chebruch wird nur burd bie Frau begangen, ba ber Dann fur alle Frauen gefchaffen ift. Der beleibigte Dann bat jeboch bas Recht, ben Berfuhrer auf ber Stelle ju tobten, was jeboch nicht leicht ge-fielded, da se der befeldigte Eisemann für vortheilsbafter finden, fich deim Dierfraugunde der Horbe zu beflägen; die Strafe ist dann eine Angabl Wich, desse die gehörte der hälfte dem Dierfraugte, die andere den Befeldigten gefällt. Die Frau wird nicht bestraft, da sie steich der Werfschreiber der Strafter der Villerris E. 101 fi. Döhre "Et Affeldigten. Er field ist

Bei ben Regern ift die Beinftstreit ber Beiber eben so allgemein, aber brichener, do bie Gefchefte mehrfacher und michfelient
find. Man betrachtet allgenein die Weifer als Wessen geringerer
Art, als gebennie Schowinnen ber Minner, mit benne fie nicht an
einem Aische effen barfen, fie missen vorten, tis jene ihre Wahlzeit
beendst baden, und erfalten bann nur die leberfeldisch. Ein beiten die gang Famille, boden, wassen, so seinen Beigan der ihre den bei beiten bei gang Famille, boden, wassen, so sehen die ficht be Gestellen von den Kischer im gestellen und der bei Gestellen von der Bederft im der fieder familen, das Gestellen, das Gestellen,

Die Bielweiberei ift allgemein, feber nimmt fo viel Frauen, als er ernabren tann, und man berechnet nach beren Ungabl feinen Reich. thum. Der Dann beidaftigt fle nach Belieben (Binterbottom C. 193). Der Ronig ber Afcanti bat 3333 Beiber (Gutton G. 297), eine Ungabl, bie ftete mit größter Gorgfalt vollgablig erhalten wirb, obichon ber Ronig niemale mehr als feche auf einmal in feinem Balafte bat. Gie find ftreng bewacht, und eingefperrt, und fie feben Riemand, als ihre Bermanbten, Die fie am Gingange ihres Saufes fprechen burfen. Die Ungabl wird nie überfdritten. Der Ronig berichentt oft Weiber an ausgezeichnete Berionen. Biele ber Weiber bat ber Ronig nie gefeben. Wenn ber Ronig ein fangenbes Rinb beirathet, fo wird bieg fogleich in bas Saus gesperrt und ftreng bem Anblide jebes Dannes aus feiner Familie entgogen. Wenn biefe Frauen ausgeben, mas felten geschiebt, fo find fle von einer Menge Heiner Jungen umgeben, Die mit Beitichen von Glefantenbant jeben, ber nicht augenblidlich aus bem Wege geht, ober mit gefchloffenen Mingen bavonrennt, berb abprugeln. Buweilen werben auch bie Iles bertreter noch mit ichweren Gelbbugen belegt. Diefe Weiber follen überaus tofflich leben (Bowbich G. 387 f. Bergl. 3fert G. 195).

Die Bagos, Landamas und Nalus haben ebenfalls viele Frauen, Beide beren wohl an zweihundert (Caillie I. 234), - fie haben mehlt außer ihren wirflichen Geherauen noch eine Angahl Belighisterinnen \*).

<sup>\*)</sup> Gaillie fagt: Cette habitude (Rolngamie) vient sans doute de ce, en les mères ne souffrent l'approche de leur mari, que lorsque leurs enfans peuvent marcher seuls (I. 235).

Uebrigens berricht unter ben Frauen eines Mannes bie größte Gintracht (veral, Bosman S. 241).

Die Beirathen ber Reger machen wenig Umftanbe; ber Bater erbalt von bem Brautigam einen Breis fur feine Tochter, g. B. ein Stud Beuch, Rum u. bergl. (Binterbottom G. 193). Um Afra giebt ber Brautigam gewohnlich fo viel, ale ber Berth einer Cclas vin betragt. 3ft man uber biefen Breis einig, fo wirb ber Tag ber Sochzeit feftgefest. Tage gubor fenbet ber Brautigam feine Wefchente an bie Schwiegereltern, bie gemeiniglich in feche bis acht Leibgurteln aus Beuch, einem Baar Unter Brantwein, einigen Dutend Pfeifen, Sabat, vericbiebenen Corallen, und einer Unge Bog (16 Thaler) befteben. 3ft Alles richtig befunben worben, fo laffen bie Eltern ben Brautigam miffen, er fonne feine Braut morgen bolen laffen, mab. rent welcher Beit man Unftalt getroffen, bag genug Bier porbanben ift. Um Mittage bes nachften Tages fchidt ber Brautigam nach bem Saufe feiner Braut, und laft bitten, ob fie ibn nicht befuchen wolle? Sie fommt nun, festlich angefleibet, mit einem Befolge begtens gefcmudter Beiber, nach bem Saufe bes Brautigame, mo man fic nieberlagt. Brantmein, Bier und Balmwein wird vorgefest, einer jeben eine lange Bfeife überreicht, und gegen Abend beginnt nun ber Tang, ber bis jum nachften Morgen bauert. Speife wird gemeiniglich nicht gereicht. Oftmale verloben Eltern ibre Rinber febr jung, ig es trifft fich, bag zwei Bater bie Rinber ihrer fcmangern Frauen fur ben Rall verloben, bafi fie vericbiebenen Beidlechte merben. Cold ein Beriprechen muß erfullt werben (3fert G. 195 ff.).

Bei ben Afchantis findet bei ber Bereierathung feine reflisssie Germonie East (huton E. 86). Die Gimmilligung der Braut ift nicht erforderlich. Major Gray mar Zeuge, wie ein Mahchen von Agange, besten Mutter ein Neger burde ein Geschen gewonnen batte, ohne weitere Umstände von ihrem fatnissen Manne und einigen seiner Geschaften aus ihrer Beschäftigung brausgerissen und trop alles Widerlandes mit Handen um ösigen, Krahens umd Beigens, nach gesten Bohrung geschierbe nurde. Gine Menge Mensten, worunter ihre eigenen Bermandken, sohen bei Genalithat mit an, und ers gibten fich denantzie für geschen ber Entstürkten, abs ihre neue Auge fle kab gurieben fleiten würde Cenye Underard vorzege an Afrique oce.

"Bei ben Sundamas fand Califie (1. 235), eine Art Foterlichtet. Rachbem ber Brautigam burch eine alle Trau ober einen Greis die Eftern sieher Jufufligen gewonnen, und das feste Geschenf an Rum, Tadof, Stoffen und Golarmissen, melder stedt von verschiebener Farfe som missen, abgestierte bas, verseierasset sie der Rachbertete. Er nimmt eine veisse und eine rothe Golatmus, theilt sie, und volrst von sehen Halle und eine falltliche Borbebentung zu gewinnen. 38 beise erfolgt, so rust er eine Todster, bie von ber

gangen lisherigen Berhanblung noch nichts voelfe, und ihren Brautie am oft gar noch nicht fennt. Sie muß vom jehre ber gervorfrenen Golatmiffe ein Stild effen, und der Bater fündigt ihr nun in Gegenwart mehrerer Beugen an, das sie die Gostin bessen verben wird, der die Grichente gefannt bat. Denslehen Tag mird sie durch die niem mehrer die Untertpandlung geschirt haben, ins hand des Bräutigams gefracht, begleitet den ihren jungen Freundlumen, welche Loblieber singen. Eine alte Frau bereitet die hütte vor, wo die Neupremichten wohnen follen. Auchem sie die hütte vor-, wo die Neugwei der die Kraufen der die Kager, wolch ist on dans zu denn gefen kanglie der Kaufchfeit der jungen Frau, von dans zu denn gesen und durch Gestang wir der die Kraufen der der die Gole geneinsiglich zuse bis die ist ager, woch ist der Ettern der jungen Leutjedoch nicht anwesend sind, die ein lassen auch er ein lassen.

Die Bagos haben bie Gewohnheit, ihre Rinber febr fruh gu verheirathen, wenn fie ficben bis acht Jahre alt finb; fie bewohnen bann ein und baffelbe band, und machfen gufammen auf, wohl wiffent, bag fie fich gegenfeitig angeboren. Der Rnabe giebt jeben Morgen feiner Braut eine Blafche mit Balmenwein, welche ihm feine Eltern fo lange liefern, bis er felbft welchen anschaffen fann. Die Rinber leben naturlich in beffter Gintracht gufammen; man feiert ihre Sochzeit, fobalb man mertt, bag bas Dabden nicht mebr Jungfrau ift, mas gewohnlich im eilften ober amolften Jahre ber Rall ift. Dun wird ein großes Geft gefeiert, man tobtet einen Ochfen, und labet viele Gafte ein. Un bie Stelle ber Braut giebt man ein Dabchen, bas bort fo lange bleibt, bis es beirathet (Caillie I. 244). Bei ben Manbingos befteht ber Breis einer Braut gewohnlich in zwei ober brei Sclaven, melde bie Brantmutter erbalt (Caillie I. 342, Bergl, Romer S. 210. Caillié I. 390. Desmarchais 1. 325. Mungo = Bart S. 311. Degrandpré I. 101).

Bei ben Congonegern wird bie Braut efemfall vom Bater erhantell. Bor ber Sochgiel mir fie acht Zage lang in ein besschrebt. Die ber Sochgiel wird fie acht Zage lang in ein besschrebt.
Sütte gestedt. Ein Bauberer gebt zu lit, beschwerte sie, umb febrt
alse Zage zunde, mu fir der Schwe gehausemen, und alle Thiele
ihred Leibes zu reiben und zu salben, machrend err die Gebtter für ihr
beil anrust. Dann wird sie von ben Gitern abgefolt, bestien But
putt, und auf ein Gerüft wer der Bertretten schleckt, bie ihr bevorberten und ben obsschiebt Afangen die Freuden schleckt, die fie bevorfrechen. Das Seife bauert mit allen Aussischerfungen ber Zage. Dara
auf erfählt sie ber Mann. Die Gitern und alle Annoseine beugen
sich vor ihr Opouville 1. 57. 96. 106). Mit galer werben die
Bräute von oben bis unten mit rothen Deher beschmiert (Tuckey
E. 163).

Die Frauen find die Sefadinnen ber Manner, fie haben mer Borgug, daß ber Monn fie nicht verfaufen barf, umb daß die erfte Frau vor den anderen einen gewissen Rang behandet. An der Frau vor den anderen einen gewissen Rang behandet. An der Grauen borgen Im Gadun fand hatten de Eite, daß die Herffern, so wie ein handeleschiff ankommt, dem Capitain oder dem Grupercaps liber Frauen bringen, um fie ihm zum Pinabe für die abseischlössenen Websingungen und Berträge über die Lieferung von reihem Sofie um Geschied überlässe, lange er fier bliebt. Er dat daseische volle Treisfagt, dies Damen nach seinem Belieben gu benuben Gebuton (106).

In Guinea treiben bie Reger noch eine anbere Speculation. Sie nehmen moglichft viele Beiber, welche bie Erlaubnif baben, anbere Danner gu verführen, boch mit bem Bebingen, bag fie ihre Opfer bem Danne anzeigen. Der Dann bat nun bas Recht, ben Chebrecher um 40 bis 90 Frauten ftrafen gu laffen, ober, wenn er nicht gablen fann, ibn ale Cclaven an verfaufen, eine Bestimmung, bie bei allen Degern im Gebrauche ift. Je mobihabenber nun ber Berführte ift, befto mehr muß er gablen (Douville I. 163. 286. Booman C. 242. 248), In Afra muß ein Reger, ber bie Frau eines Mbliden verführt, ober fich von ihr verführen lagt, brei Gelaben gablen; ber Umgang mit ber Frau eines Ronige bringt ben Tob. Die Ronige und Abliden halten baber oftmale viele Beiber, um fich gu bereichern. Die Frauen werben febr ftreng gehalten, fein Dann ift fcon ftrafbar, wenn er fich auf Die Datte einer fremben Frau fest. Defto mehr Freiheit haben bie Dabden, bie man fogar ermuntert, biefe Freiheit recht ju geniegen (3fert G. 185 f.).

Ichem Dorfe ber Guineaftife bal man brei bis vier biffentelle Dirnen, welde burch bffentliche Ceremonien in fer handworf eingeneist bertem. Gie gesen ben Geichm ihrem herrn, und were ben von biefem mit Nachrung und andertweitem Unterhalte verforgt. Go lange fie gefund bleifen, werben sie hog geachte, und bie Gurco water binnen ein Dorf nicht bester besteht, alle wenn fie bet Burchfelten in bei Der mit bei Burchfelten iber Dirnen wegenhenen; bann fommen alle Regee berbel, und bitten um ibre Freibeit. Werben biefe fellen Dirnen trant, fo baf fie Bertfich fie fir derr, umb alle Menglen verfassen fie, o baf fie

elend umfommen (Bosman G. 254 f.).

Eine selfsame Sitte ift, daß bei ben melsten Begerdblern eine Austmelle fir jantische, ungehorjame und ihre Weiervordnaten ift. Bu Auftmeliter für jantische, ungehorjame und ihre Weiers gebrahen ift. Bu Aufgemeinen werben die Weifer nicht besonders gut behandelt; die Weifer- baben dagenen groß Auch door den Manneng biete firefen mit Schlägen. Sallife sah der den Nanningab, vole die geschlagenen Weiber es nicht wagten, die hab auf Arbwebr zu erseben, und die Manner gestaten ihnen nicht, daß sie fich einer Schre erlauben. "Benn ich mit meinen Kriefern schrezen wollte,

fagte ein Reger ju Caillie (II, 44), fo tonnte ich nichts mehr mit ibnen anfangen, fle murben fich uber mich luftig machen, wenn ich ihnen Befehle ertheilte." Mugerbem alfo, bag bie Beiber hart gebalten werben, besteht bei ben Danbingos und anbermarts ein offentlicher Muffeber uber bie Beiber. In Rapapa erfcheint von Beit ju Beit ein Dann, ber bom Ropfe bis gu ben Gugen mit fleinen Baumzweigen bebedt ift, Dachmittags bei bem Orte, und lagt bie jungen Frauen' und Dabden wiffen, baf er fie nach Connenuntergang befuchen werbe. Bur bestimmten Reit fam er in bie Ctabt, und begab fich unter Erommelichlag in bie Berfammlung, wo er mit Befang und Bladinftrumenten empfangen wirb. Er beginnt nun bamit, bag er mit lauter Stimme ben Frauen Borficht im Umgange mit ben Beigen anempfiehlt; er verfichert, bag er recht mohl wiffe, mas bereits borgefallen, bag bieg feinesmege ihnen jum Lobe gereiche, bag er fie jeboch biegmal iconen und ihnen bie Strafe erlaffen wolle, bie fie mobl verbient batten. Die nachfte Belegenheit merbe er ins beffen ergreifen, wenn fie abermale fich etwas ju Schulben fommen laffen murben. Mles, mas er fagte, murbe in einer Urt Gefang bon ben Dabchen wieberholt, bie mit ben Ganben bagu folugen, unb von ber Mufit begleitet murben. Gine jebe von benen, bie etwas von ber guchtmeifterlichen Bewalt gu furchten batten, gab ibm ein Befchent, Gray bemertte, bag jebes Dabben fein Stillfcmeigen begabite, mas offenbar eine Folge bes erichredten Gemiffens mar. Der Buchtmeifter blieb bis Mitternacht bei ihnen (Gray G. 54).

Derfelbe Reifenbe bemerfte gugerhalb ber Stabt Dabina einen Bfabl, worauf ein que vericbiebenen Banbern von Baumrinbe gufemmengefestes Rleib bing, welches einen Denichen von Ropf bis gu Rugen einhullen tann. Es bient ale Borang fur bie verheiratheten Frauen : ber Mann ; ber es tragt, wirb Dumbo - Jumbo genannt, Er gebt burch bie Stabt, um bie Auffubrung ber Frauen gu beauffichtigen. Man verficherte, bag, wenn ein Dann Arfache batte, fic uber eine feiner Frauen gu beflagen, er felbft-bas Rleib anlege ober . einen feiner Freunde bamit beauftrage. Der Belleibete fest fich bann in einen gur Stabt geborigen Balb, und funbigt feine Unfunft burch Befdrei ober Gebeul an. Cobalb bie Conne untergegangen ift, begiebt er fich auf ben inneren Darft, wo er von ber gangen Bevolferung empfangen wirb, ba Bebermann biefer Ceremonie beimobnen mun. Bei ber Untunft bes Dlumbo-Jumbo beginnt Dunf und Tang, bie mehrere Ctunben mabren, morauf berfelbe bie Schulbige, ober bie er bafur balt, fich berbeiholt, und obne Milleib in Wegenwart aller Unberen burchprugelt, bie fich an biefer Strafe febr ergoben (Gray G. 81. Diefelbe Befchichte ergablt bereits Dlungo - Bart S.

Bei ben Timmaniern ift bie Aufficht uber ben Baubel ber Brauen einem alten Beibe, ber Bunbufrau, anvertraut, welche

bie Prauen vor fic ruft, und ein Gefahnis iftere Bergeben von ihnen verlangt, was zu allerlei Diffbrauchen führt. Bahrend die Bundufrau an einem Drie verweilt, finden allerlei Luftarteiten Statt, wolche durch die bleitrten Strafen nicht unterbrochen werben (Blinterbottom S. 126 ff.).

Sebetuch wirk nicht an ber Frau, sondern an dem Berfübere gesteht, is nach dem Ange, bedjenigen, dem die Trau gebört; Espfeidung ist aber nicht bestien Beige. Im Allgemeinen soll er bei den Negern voniger worfsommen (Bungo-Bart S. 312), als die die Anstern (Odden S. 33). Beit ein Frau daggeh vom Manne übel behandet, und gesche sie die für die Frau daggeh vom Manne übel behandet, und gesche sie die für die für die Anstelle geschen Familie au, fo kanst, in Seiner konn vernigieren, sieren Wann im Balauer voer in der die füllstein der familiung verstagen, und sich von ihm scheiden Lassen.

Die Geburten geben bei ben Africanern eben fo fonell; wie bei allen ber Natur nabestebenben Wefen vor fich: hier find einige Besonderheiten gu bemerten, die fich in biefer Beziehung bei ben Africanern finden.

Wenn bei ben Raffern eine Frau entbunben ift, fo barf ber Mann, fo lange fie im Wochenbette ift, nicht gu thr ins Saus geben, bis bas Rind entwohnt ift \*). 3ft bie Wochnerin fo weit, baß fie wieber ausgeben barf, fo muß ihr Dann fur bas Rind ein Defer barbringen, b. b. er ming ein Ralb ichlachten, meldes bie Mutter bes Rinbes vergebrt. Sierauf muß fie fich im Bluffe mafchen, worauf ber Mann wieber ins Saus ju ihr geben barf. Bei ber Beburt von Zwillingen muß ber Mann außerbem noch ein Stud vom Blatte eines Mildbaumes (ober ber wilben Mloe) bolen, und baffelbe an bie Cubfeite ber Butte pflangen, worin bie Bwillinge geboren murben. Es ichlagt alebalb aus, und erlangt in neun Monaten eine Sobe von 4 Ruf. Sat bie Bflange biefe Sobe erreicht, fo mirb fie ausgegraben, und mit ihrer Dild merben alebann bie 3millinge gemafchen, und fobann in Baffer gehabet (Dobne Rafferland G. 21). Die Dafboms burfen nicht verreifen, mabrent bie Frau im Rinbbette lieat (Campbell I. 585).

Sobale eine Begerin in Guines fich schwanger fiblit, berührett fei fern Bug, Gie läßt von da an fibre daare machine, schwillig fich nicht nicht, und legt allen Gold- und Gorallenschmud ab. Gie besonnt dasseine von den Bzieflerinnen eine Art Manifecten aus Baft, die in den erstem Monaten um die Sabie, dann um die Anice getragen werben, in den leigten Monaten aber aus die Molfen Wilfiem und die Anice Manifecten die Jahre, dass veichem Basie, bestim der aus beichem Basie, bestim der Anice Bander aus veichem Basie, bestim Geden dabe find die Anice aus veichem Basie, bestim Ender ableitellnang herabhangen, und woller Antocen find, deren bet der Getrat ober am Kinde etwas

<sup>\*)</sup> Bergl, über bie Sotteniotten Rolbe G. 448.

Bornetjune Frauen von Gulnen werben farz vor ihrer Entlibung gang nachte bir abfeiche Gestelliche, bereicht burch ihren Der geführt (Romer S. 72). Bodman bemertt basselbe, fügt aber bet, baß sie auf diefem Wege von einer Ungahf junger Lette mit Schnutz beroorten, bann der am Gesetzunde gedobet werben (Bodman S. 250), Sutton berichtet, baß sie auf dem genem Wege weiter (Gutton S. 90), Sutton berichtet, baß sie auf dem genem Wege weiter (hatten S. 90), Sutton berichtet, baß en alf bei Erremonie midt Setat; die Brauttagt, so wie sie ibn Brauttagt, so wie sie ibn Brauttagt, so wie fie ihrer Burbe lebig, das Kind, an ben Flus, wasfalle, und befort zu ihrer Arbeit zur ider (daillie i. S. 243).

Die Rinber machien, wie bei ben anberen, bieber betrachteten Rationen, frei und zwanglos beran. Gobalb bei ben Raffern ein Rind geboren ift, maftht man baffelbe mit lauem Baffer, und giebt ibm burd Gingiefing mit Gulfe einer Dlufdel von bemfelben Baffer gu trinten. Dann farbt man ben gangen Rorper beffelben mit einer Mifchung von feingeriebenen Dufcheln und Baffer, welche Bafcung fo lange wieberholt wirb, bis ber Rabel bes Rinbes gebeilt ift. Erft gwolf Stunben nach ber Geburt befommt bas Rind bie Bruft. Bebrt bas Rind ab, fo wird es mit Rubmilch getrantt, bie man ibm mit einer Dufchel einflogt. Gine Rafferin wirb niemals ein ibr nicht geborenbes Rind tranten, felbft wenn beffen Dutter abwefend ift. Bevor ber Dann bas Opfervieh ichlachtet, geniefit bie Bochnerin nur einen Girfebrei. Rachbem bas Opfer mit ben bagu gelabenen Gaften verzehrt ift, farbt bie Wochnerin erft ibr Rinb und bann fich felbft mit Rothel. Das Rind ljegt neben ber Mutter auf einem Graslager, und wirb mit bem Mantel ber Mutter bebedt. Sie lagt bas Rind nie allein, und ftellt, wenn fie fich aus ber butte entfernen muß, ftete ein alteres Rind gu beffen Bemachung. Gobalb. bas Rind auf bem Boben figen und berumfriechen fann, erhalt es neben ber Duttermild noch geronnene Rubmild; ganglid entwobnt wird es erft nach zwei Sahren. Die Rinber find im Allgemeinen gefund; gegen bas Babnen, Rrampfe und Leibidmers giebt man benfelben allerlei Bflangenfafte und Abfochungen von Burgeln; es flirbt felten ein Rind. Der Bater tummert fich wenig um baffelbe, und

äberläßt seine Mfege gang ber Mutter, bie es trägt, indem fie est auf ibrem Rachar reiten lägt. Machgen ie Allmer beran, zo mäßen nie Wächen westen, in Machgen ibe Alber beiten, zo maßen aber Alber dibten, beite mußen Unfrag unterfeten, umb verben mit Strenge bazu angehalten. Erft mit dem zwieden aber erfalleten Anaben wie Wächgen orbentlige Anfeitung zu dem Geschäften der Schenz, anneutlich geschiebt bei m Dinfeit eed Derkrauptels der Sorte, vogu sie in sich einander abschenden Albsfräungen, nur je nachem bei Belieft der forbert, gedrauch twerben. Die Anseite höhen die Mich bes Derkzauptes, und verben burch die Ariegskeamsen im Werfen mit der Sosjaga unterriebet. Anfeinge werfen sie nur dem Erfen mit der Sosjaga unterriebet. Anfeinge werfen sie nur dem Eitel. Sie lernen ferner sechten mit der Serierung der bestehen der Berkrauptes Unterriebt im Kochen, Aleidermachen, Gartenarbeiten u. f. w. Wildereit Schliebt.

Bet ben Bambaranegern ift es ihnith. Die Mutter ift die erfte unt treutie Pflegerin ber gärtlig geleben Anther, die fie nie allein tätt, und ihrerall mit fic berumtrögt (Gaillie II. 45 f.). Een ob baden die Bagoffrauen ihre Ainber in einem und die dieften gebenben Guttel fiels bei fich, auch vernn fie auf bem Gelber arteiten (Gaillie I. 24).

Cobald febod bie Rinber fich felbft foribelfen fonnen, fummert man fich wenig um fie; fie werben fo lange gefaunt; bie fie ber Mutter eine Rurbieffaiche mit Baffer bolen tonnen (Binterbottom S. 192). Die Rinber in Guinea zwifden vier bie feche Jahren laufen ohne Aufficht am Stranbe umber, wo fie fich im Schwimmen uben. Die Mutter giebt ihnen ein Stud trodnes Brot, wobet fie überaus luftig und veranugt find. Gobald in Guinea ein Rind geboren worben, wird ein Betifchpriefter ober Confoe gebolt, iber bem Rleinen Corallenichnure um Gale, Arme umb Beine windet, nachbem er feine Befcmorungen gemacht bat. Diefe Comire machen bis gum achten Jahre bas einzige Rleibungeftud bet Rinber aus. Allmalig unterrichtet ber Bater feinen Cobn im Gifchfange ober bem Bewerbe; welches er fonft betreibt (Bosman G. 152 ff.). Werben fie großer, fo halten fich bie Dabchen gur Mutter, bie Rnaben aber gum Bater, beffen Arbeiten fie feben, bem fie auch ind Gemeinbehaus folgen, um bie offentlichen Berbanblungen mit anguboren (Winterbottom G. 118). Um Baire bemerfte Buden (G. 137) in ber offentlichen Berjammlung eine Menge Rnaben bon jebem Alter bon vier ober funf Jahren an, melde ben Berhandlungen mit ber grofften Mufmertfamteit folgten; und ihren Beifall burch Sanbeflatichen ausbrudten. Die Rinber erhalten nur febr felten Buchtigungen, und obicon ber Bater bas Recht bat, feine Rinber gu berfaufen, fo fommt bief boch nut aus Berorbentlich felten bor (3fert Guinea G. 197). Uebrigene wird ben Rinbern Chrfurcht fur bas Alter eingeprägt (Caillie II. 47).

Die Spiele ber Regerknaben find ziemlich mannichfaltig; so bas Muschelspiel. Gie machen folgende Kigur in den Sand:

unn tauern vier Rugben, beren jeber neun Duicheln bat, auf ben Boten in bas ihm jugeborige Biertel. Die zwei fich gegenüberügenben ftogen ihre Dinfdeln vor fich bin, und gmar fo, bag fie, mo moglich, an einander prallen, woranf fie birfelben gu ermifchen fuchen. Bugt es ber Bufall, bag bie Dinfcheln in ben Rreis fallen, fo finte gen bie Rnaben fammt und fonbers uber einander ber, und jeber fucht fie bem anberen weggufichen; fallen fie aber in eine bem Spieler, jugeborige Abtheilung, fo fint fie fein Gigenthum. Go bauert bas Spiel unansgefent fort, bie ibrer mei fo viele Dufcheln gewonnen baben, bağ ber Musgang nicht langer gweifelhaft febn fann. Gin anberes, Dufchelfpiel fpielen zwei Anaben auf folgenbe Beife: Gie legen einen Suß weit von einander gwolf Dafdeln auf bie Erbe, und biefen gegenüber eine zweite Reibe, Die gwolf duß von ber erfteren entfernt ift. Dun wirft ber eine Anabe eine Dufchel nach ber Linie feines. Gegnere; verfehlt er biefelbe, fo wird bie Dufchel gurudbehalten, und ber andere wirft. Trifft ber anbere eine Dufchel, fo betoumit er fie, und zugleich feine eigene gurud. Jest bat er bie Erlaubnif, gwet Mufcheln gu werfen, und fo oft er bie Dufcheln feines Gegnere, trifft, befommt er jebesmal nicht nur biefe, fonbern auch feine eigenen, und bat bas Recht, eben fo viele Burfe gu thun. Go bauert bas Spiel fort, bis bie eine Bartbei nur noch einen einzigen Dann bat, welcher ber Ronig genannt wirb. Wenn ber Begner biefen breimal nach einander getroffen bat, ift bas Spiel fur ibn gewonnen. Enba lich haben bie Regerenaben auch einen Rreifel, ber ans einem Rurbis gemacht ift, aber nicht wie bei uns auf bem Erbboben, fonbern in ber Luft fich oft ftunbenlang und überhaupt fo lange berumbreht, als fle mit ber Beitsche barauf bauen (Binterbottom G. 159).

Die Ramen worben bei ben Sottentotten bem Kinde, so wie das Licht ber Welt erstieft far, won ber Wetter begelegt. Es sind gemeinslich Zehernamen, wie Vacque, Verb, Goodbe, Schaffe, Galle, Chalbe, Cfel, Ifamms, Sirsch, Gamman, Love u. f. w. (Kolbe & 448).

Die Kaffern haben eine Sitte, bie wie icon feb ben Americanen trafen (S. 0. Ab. II. S. 86), fie andern bie Ramen; vonnt Semand gedet werben foll, erbalt er einen Ramen, befin Bedeutung Miemand als ber Erfaher: bestellten fennt. Besoners erhalten bie Weispen, bie zu ihren kommen, neue Ramen, bie fich ausgerorbenteilich ichne unter allen Angefrähmene werberieten Eldopreifein I. 419).

Bei ben Regern ber Sierra-Lona "Kufte- werben bie Kinder nach ber Mutter genannt, 3. B. Fenda - Mobur, b. h. Wobur, Sohn ber Fenda, ober Kall-Ramina, Namina, Tochter ber Kall. Bins, terbottom (S. 201) finbet ben Grund babon barin, baf ein Mann mebrere Weiber bat, beren Rinber leichter ju unterfcheiben finb, wenn man jebes nach feiner Mutter nennt, als wenn man ibnen fammt und fonbere ben Ramen bes Batere beilegt; ale eine anbere Urfache nimmt er findliche Liebe an, bie fich vorzugeweife ben Duttern gumenbet.

Die Reger ber Guineafufte legen ihren Rinbern gern ben Ramen eines Guropaere bei, ben fie wohl leiben mogen, und gwar benjenigen Damen, ben jeber bort neuantommenbe Guropaer in ben erften acht Tagen nach feiner Unfunft erhalt, und ber meift febr treffenb einer feiner Bemuthe - ober Rorpereigenschaften entlebnt ift. anbern biefe Ramen auch oftmale um. Go nannten bie Schmarzen einen banifden Unterbeamten, ber ale frangofifder Dolmetider biente. erft Frangmann, fpater aber, ale er Bemeife großer Berghaftigfeit gegeben, ben Feuerrothen, Tentjen -Roto. Biele Rinber beifen Frangmann, erhalten aber fpater, wenn fie erft fich ausgezeichnet baben, anbere Damen. Dabden nennt man oft Dabame, Guropaer nennt man oft: verfaulte Citrone, iconer Bogel, Bferb, faliches, getreues Thier u. f. m. (Romer Guinea G. 175).

Die erfte Ramengebung ber Reger bon Buinea ift mit einem Refte berbunben, und finbet vierebn Tage nach ber Geburt Ctatt. Ge perfammelt fich eine Menge Meniden beiberlei Beidlechte im Sofe bes Saufes, und fest fich, wie gewohnlich, im Rreife umber. Das Rind wird nadend mitten in ben Rreis gelegt, und eine Briefterin ober, wiewohl feltener, ein Priefter fpringt uber baffelbe binmeg, bormaris und rudwarte, und ruft bagu ben bem Rinbe beftimmten Ramen aus. Die Reger haben gemeiniglich zwei Ramen, einen von bem Tage, an welchem fle geboren finb, ben anberen bon ber Ramilie. Die Frau fuhrt nicht ben Ramen ihres Dannes, fonbern nur ihren eigenen Ramen (3fert Guinea G, 180). Die Rinber merben auch oft nach ihren Großeltern genannt; ober nach einem anberen Bermanbten ober Freunde. Ge ift Gitte, in Gefellichaften beim Balmenweine bie Ehrennamen, bie Jemand bon einer bebeutenben That erhalten bat, ju ermabnen, und ibm baburch eine Mufmertfamfeit zu ermeifen. Bemobnlich rebet man bie Leute bei ihrem gemeinen Ramen an; anbere nennt man nach ber Bahl ber Rinber, melde ibre Mutter geboren bat, 2 B. bas achte, gebnte Rint, boch nur bann, wenn bie Dutter wenigstens feche ober fieben gehabt bat (Hoeman G. 251).

Mebnlich ift es bei ben Manbingos, bie ebenfalls biemeilen nach mertwurbigen Greigniffen benannt werben. Dungo . Barte Birth in Ramalia bief Rarfa, bas Erfeben, weil er fur; nach bem Tobe einer feiner Bruber geboren murbe. Die Rinber erhalten ben Ramen fieben ober acht Tage nach ihrer Geburt. Buerft wirb ber Ropf bes Rinbes gefcoren, und ben versammelten Gaften Dega, ein Bericht Bir lernten oben (Th. II. G. 89) bie feltfamen Reierlichkeiten und Brufungen fennen, woburch ber jum Junglinge hemngereifte Americaner in bie Gefellichaft ber Manner aufgenommen wirt. Much bei ben Africanern finden wir bergleichen, benen überall bie Befoneibung vorangeht. Diefe befteht bei ben Gottentotten in ber Musichneibung bes liuten Teftitels, welche ein alter, fur biefes Befchaft befonbere geubter Deann an ben Anaben gwijchen bem achten und achtgebnten Lebensjahre mit einem gang gemeinen, wenn auch icarfgeichliffenen Deffer, bornimmt. Der Anabe wirb mit ausneforeigten Armen und Beinen auf bie Erbe aeftredt, feftgebunben und gehalten . an bie Stelle bes ausgeschnittenen Teititels eine mit Rraus tern gemifchte Fettfugel gelegt, und bie Bunbe mit Rinbfebnen bernabt, bie man burch bie mit einem Bogelfnochen burchbobrte Saut fabelt. Dann wirb ber Rnabe losgebunben, mit Bett tuchtig einges fcmiert, und von bem Musichneiber uber und uber mit Urin benest. hierauf barf ber Rnabe in eine fur ibn in ber Dabe erbaute Butte friechen, mabrent feine Berwaubten einen Schmaus halten, und ber Overgteur fur feine Dube ein Schaf erbalt. Die Bunbe beilt falb gu. Arme Bottentotten laffen ihre Anaben erft mit bem achtzebuten Rabre beidneiben, bamit fie, im Kalle ber Angbe porber flirbt, menigftene bie Roften, welche bie Feierlichfeit verurfacht, erfparen. Damit ift jeboch ber Jungling noch nicht vollfommen in ben Rreis ber Manner aufgenommen, bagu bebarf es einer anberweiten Ceremonie:. ber Meltefte im Rral verfammelt bie Danner, biefe fegen fich im Rreife auf bie Baden, ftammen bie Ellenbogen auf bie Rnice und bie Ropfe auf bie Banbe. Der Meltefte befragt nun bie Berfammlung um ibre Ginwilligung, und tritt, wenn biefe erfolgt ift, ju bem außerhalb bes Rreifes barrenben Junglinge, und funbigt ibm an, bag er bon nun an bes Beborfame gegen bie Mutter enthoben, und ihm gestattet feb, in bie Befellicaft ber Danner gu fommen. Darauf benett er ben 21bfpiranten uber und über mit feinem Urine, womit fich ber Jungling

or many Co

stelfig einreibt, nachbem er mit ben Nageln in ben auf feiner Saut baftenten Schmung tiefe Furden gezogen. Darauf wünsche ibm ber Alleifte Glide und fagt; "Glid bags; werte woder alt; guest fein viel Kinber; es wachse end balb ber Bart." Nun wird ein Schafgeichtet und bereitet; bie Allem essen fest fat, und barauf barf ber Innefen fest ber Glide ber Sanfling bei ibme fein Ibel bereiten (Ribe 425 bis 427).

Bei ben Raffern besteht bie Beidneibung theile in ganglicher Cutfernung, theile in Aufichlibung ber Borbaut. Die Geremonie finbet nicht alliabrlich Statt, fonbern gewohnlich bann, wenn einer ber Cobne bes Dherhauptes bas erforberliche Alter erreicht bat. Alle bie Angben, bie mit ibm von gleichem Alter ober etwas baruber finb, werben por ben Gurften gebracht. Diefer lagt fie in eine eigens bagu an einem einsamen Orte erbaute butte bringen, wo ne eine Beit lang mit einanber leben, und bie Aufficht über eine Beerbe von Ruben fubren, beren Dilch ibnen qualeich ale Dabrung bient. Entlich ericheint bas Dberhaupt mit einem Gefolge, von welchem aber burchaus alle Beiber ausgeschloffen finb, und mit einer Berfon, bie er jur Berrichtung biefer Geremonie auberfeben bat. Die Rnaben werben einer nach bem anbern auf ben Ruden gelegt, an Sanben und Gugen festgehalten, und, inbeffen fich jum lieberfluffe noch ein ftarfer Mann uber ihre Bruft legt, verrichtet bie bagu bestimmte Berfon bie Operation mit einer icharfen Saffagab, beren Stiel aber nur einen Ruf lang ift, nub bie gleich nachber in einem Rlugbette unter Baffer in ben Boben gestedt wirb, und fo lande bafelbit bleiben muß, bis bie Junglinge alle geheilt finb. Dann werben bie Bunben mit gewiffen beilfraftigen Rrautern gebabet und verbunben, und qualeich muffen fich alle Reubeschnittenen ben Leib mit weißer Thonerbe farben, und bieg bis gur vollfommenen Beilung alle Tage wieberholen. Ihre butte, in welcher fie obne Matten ichlafen, wirb mit Afche bestreut. Alle Motgen tommt bie Berfon, welche bie Befcneibung verrichtete, um frifche Rrauter jum Berbanbe gu bringen; mit ibr ericbeint ein Beamter bes Furften, um gu untersuchen, ob fle fich alle frifch gefarbt haben, und ob fie bie Bunben rein halten. Dan geftattet burchaus nicht, bag fich eine Rrufte auf ber Bunbe erzeuge, und halt ftreng barauf, bag bie Anaben bie Bunben immer frei bavon erhalten. Daburch wird bie Beilung febr in-bie gange gezogen, und bauert oft zwei Monate lang. Bei wem eine folche Rrufte entbedt, ober eine Bernachlaffigung bes Beigfarbens bemerft wirb, ben guchtigt ber gur Untersuchung abgeschicfte Beamte, und gwar befteht biefe Strafe barin, bag er ben Dachlaffigen mit einem fleinen Ctode auf bie bicht gufammengehaltenen Fingerfpipen folagt. Rach volliger Beilung bringen bie Innglinge bie Rleiber, bie fie bieber trugen, nebft ben Dilchforben und allem ubrigen Sausgerathe, beffen fie fich mabrent ihrer Abfouberung bebienten, in bie Butte, und fteden biefe in Brand. Allebann geben fie in ben Glug, um fich

ju mafden, und werben nunmebr, alfo gereinigt, bon bem ermabnten Beamten por bas Dberhaupt ber Borbe geführt. Dier werben fie von ibe ren Gitern empfangen und mit neuen Danteln nebit allem Bubebor befcenft, auch fogleich mit gefochtem birfe und Dild bewirthet: es ift aber Bebrauch, bag fie bei biefem Dable bie großte Dagigfeit beobachten. Rach geenbigter Dablgeit treten bie Bater wieber beran. und überreichen ihnen Burffpiege und anbere Baffen, und einer ber Beamten bes gurften erflatt ibnen, bag fie nun unter bie Rabl ber Erwachienen aufgenommen feben, und fich fortan ale Danner au betragen haben. Das Dberhaupt felbft laft fich von ihnen Webor. fam und Beiftand geloben, bann muffen fle bor ihm einige BBaffenubungen anftellen, und bas Beft wird enblich mit einem allgemeinen Tange beichloffen. Bon nun an tragen fie einen fleinen, lebernen Uebergug uber ber Ruthe, von welchem Rorallenichnure und anbere Bierrathen berabbangen (Lichtenftein I, 425 - 427). Dobner bemerft noch (Rafferland C. 25), bag bie Junglinge nach ber Beidneis bung und Beinglung furge Courgen bon feche bie gebifach geflochtenem Schilfe tragen, bie am Caume einen halben Buf bid finb. bon ben Guften bis gu ben Rnicen reichen, rings berum breit auseinander feben, und beim Geben Geraufch machen. Gben fo erhalten fle Butbe bon Schilf, bie oben offen finb; brei bis vier Schilfhalme bertreten bie Stelle bes Feberbuiches, ber Schirm geht fiber bas gange Benicht weg. Babrent fie in ben Gutten weilen, muffen Die Frauen ihnen Gol; jur Feuerung gutragen. Das auf bie Beichneibung folgenbe Weft bauert oft acht bie viergebn Tage.

Bei ben Regernt finden wir biefelben Erscheinungen. Die Befontebung ist gelen gemeinem "). Sie finder junissen dem beiergenten und fünfgennten Jahre Satt. Bei den behausigen Regern bes innera Afrika mirb fie, wie bei den Kassen, bei mehreren junis-Leuten zu gleicher Beit vorgenommen. Die Jünglinge biefern zwei Monate lang von aller Arbeit frei, und bilden wöhrende beier gleit eine Geschlicheft, welche Godiman gemannt wird. Die fagen Besche in den umliegenden Drifdsfren ab, von sie finnen und tangen, und von den fürmodnern gut efwurfert verben (Mungo-Bart

S. 310).

An ber Guinerfift werben bie Anaben icon turge Zeit nach ober Geburt beifcniten. Ihr dintritt ins mannliche Atter finde in fechgebeten Sabre Statt, und ift mit einer besondern Beierlichfeit werbunden, welche Butterball-Gauftmur genannt wird. Der junge Reger baut fich eine Butte, und veren er damit fertig ift, bestimmt er seinen bieberigen Cameraden einen Lag, wenn er ihre Geschlichaft

<sup>\*)</sup> Minterbottom S. 145. Gaillie II. 46. Bosman S. 534. Romer S. 204. Degrambpre II. 40, welcher lestere verfiert, bag boch auch viele unbeichnitieme Reger gefunden werben. Ifert S. 179.

verlaffen und sich zu dem Ernoachenen halten will, mit denen er beerits Midfprache genommen, und deren Cinwilliaung er erhalten hat.
Der Afchienat läft nun eine große Wenge Butterballen (Mechjarüße in Balmend' gefoch) bereiten, und fällt viele fleine Tohichen sit Gegen dem den geleben in Ungal wie geben der felbig gebt in siene nach geben der geben geben der geb

Mehnliche Feierlichkeiten finden bei ben Raffern, wie bei ben Degern, in Bezug auf bie Dabden, Statt, wenn biefe in bas Miter ber Reife treten. Das Raffermabden wirb, wenn fich bie erften Spuren ihrer Reife zeigen, in eine abgefonberte Butte gebracht, bie fie bis zu ihrer Genefung nicht verlaffen barf. Bungere Diabden leiften ibr barin Gefellichaft; fie alle burfen mabrent biefer Beit feine Dild geniegen. Dan folachtet ein Rint fur fie, und lagt fie mit Sang und Befang fich bie Beit vertreiben. Gublich mafcht fich bas Dabchen, farbt fich ben Leib mit rother Erbe, und empfangt bie aus Rleibern, Ringen und anbern Bierrathen befiebenben Gefdente. Dach. bem fle ben Boben ber Gutte mit feingeriebener, rother Erbe beftreut bat, tritt fle aus berfelben bervor. In einiger Entfernung fteben alle Frauen und mannbare Dabchen, beren eine ihr entgegen gebt, fle bei ber Sand nimmt, und fo fchnell ale moglich unter ben Sans fen fubrt, ber fle mit froben Janchgen empfangt. Es wird ihr Dild jum Musfpulen bes Dunbes gereicht, gemeinschaftlich mit ibr eine Dablgeit vergehrt, und fie gebort von nun an ju ben Erwachsenen (Liche tenftein 1. 427).

Die Beschneibung ber Regerinnen, namentlich ber Mandingos, finden Beit, oft aber auch erst turt vor ihrer Berchreibung. Statt, und birbe burch Grauten stells am erberen zugleich vollungen. Diefer Zag ist ein Gestag. Die Nabehen gehen gemeinschaftlich, eine jede mit einem Rohre beworfinet und einer Mannkenige bestiebet, von haus zu Gaus, und erdelten bier zu effen Cediffe II. 40.

Dieß fit der Eintritt in bas Beben, beffen Lauf nur felten durch rantifeiten unterfrocken wirt, beren Belitung wir weiter unten fernen lernen. Die Reger altern zeitig, mit vierzig Jahren werben fie grau und runglich, mit sinfigig die fechtig fierben fie (Mungo-Part E. 321). Das Altere wirt bochgeebri: alter Mann, alter Bater, alte Frau, Mutter, find bie größten Gerentiel und Jedichen ber Adtung (Blitterbottom S. 273, Mungo-Part E. 54, Casifielt. 1347).

Den Tob fürchten weber bie Bottentotten, noch bie Reger (Rolbe S. 436. Douville I. 183). Cobalb bie Sottentotten merten, bag einer ber Ihrigen gum Tobe erfrantt, fo troften ibn bie Umftebenben, und permeifen ibn auf bie Gulfe bes Bauberers; andere beben ein eutfehliches Befdrei, Beulen und Weinen an. Erfolgt Befferung, fo merben Dofen ober Schafe geichlachtet, und mar ber Rrante ein Dann, fo pergebren bie Danner, im entgegengefesten Ralle aber bie Brauen bas Rleifch. Stirbt aber bie Berfon wirflich, fo verftarft fich bas Geidrei und bas banberingen. Der Jobesfall wird in ber Ortichaft Allen befannt gemacht, und fie werben erfucht, einen paffenben Begrabnigplas aufzusuchen, und fich bem Leichenbegangniffe anaufdliefen. Dan mablt bagu gewohnlich eine Relfenboble, ober ein von wilben Thieren ausgegrabenes Erbloch. Mittlerweile wird bie noch nicht erfaltete Leiche von ihrem Lager abgeboben und auf ibren Mantel gelegt, Die Beine und Rnice werben, wie bei ben Gibamericanern (f. o. Ib. II. 98), an bas Rinn gebeugt, bie Sanbe unter ben Ropf ober an bie Bangen; bann wird ber Rorper mit Riemen ober Stricten bergeftalt in ben Dantel eingeschnurt, bag er gang unfichtbar wirb. Der Tobte, wenn er nicht Abenbe ober im Unfange ber Racht geftorben, bleibt nicht feche Ctunben uber ber Erbe, Wer Morgens ober Mittags flirbt, wirb am Abend, wer Abenbe, wenn Montidein ift, noch in ber Racht, mer Rachte ftirbt, bei anbrechenbem Morgen begraben. Drei bis vier Mann beben bie Leiche auf, und tragen fie burd eine, bem gewohnlichen Gingange gegenüber gemachte, Deffnung aus ber Gutte. Die Freunde figen bis babin in einem Rreife aufammengefauert por ber Sutte. Frauen und Danner feber Theil befonbere, und fammern und flagen. Enblich erbeben fie fich, und folgen bem Tobten gum Grabe, legen bie Leiche binein, werfen Ameis fenbaufen barauf, und bebeden alles mit großen Steinen und Baumen. Dann rennt bie gange Befellicaft fcbreient nach Saufe, und fest fich in voriger Beife por bie Butte, um ihr Rlagegebeul gu wieberholen, welches oft brei bis acht Tage fortgefest wirb. Gine Stunde nach ber Dudfehr vom Grabe entftebt ploBliche Stille. Der Meltefte erbebt fich, tritt mitten in ben Rreis ber Beiber und benent biefe allefammt mit feinem Urin. Dann tritt er burch bie gemobnlide Thure in bes Tobten Gutte, fafit eine Sand voll Afche, fommt gur Tobtenoffnung wieber berand, und beftrent bie Beiber, welche fich bamit einreiben. Anbere beschmieren fich mit Rubmift. Mun wird ein Ctud Bieb geschlachtet, beffen Det ber Dann ober Cobn mit Rraut bestreut, sufammenbrebt und ale Strid um ben Sale brebt, wo es bleibt, bis es abgefault ift. Dft beobachten auch anbere Freunde biefen Gebrauch. Rach bem Schlachten bricht ber gange Rral feine Gutten ab und giebt weiter, Die Gutte bes Berftorbenen bleibt aber einfam fteben (Rolbe G. 576-582).

Lichtenftein (I. 350) fant ein altes Gottentottengrab, bas aus

einem robaufgebuften Schaf maßiger Atiefe beftamb, ber 20 bis 30 Gefritte Umfang batte. Die Sottentotten sagten, baß bas Grab einem berühnten Arzite und Beifen gebore, ber lange vor Antunft ber Christen bier geneirt, und bessen Mahenten man burch barauf gefage Baumyweige ehrte. Die Sottentotten graben oft mußban eine Seitenboble ins Grab, damit ber Aobte barin besto siedern gegen bie wilben Abiere liege.

Die Raffern haben einen anberen, an bie mongolifchen Boltet erinnernben Gebrauch: fie ubergeben bie Tobten ben Raubtbieren ber Bufte. Wenn ber Rrante mit bem Tobe ringt, wirb er aus ber Gutte ine freie Felb getragen, und auf ein von Gras bereitetes Lager im Schatten eines Gebuiches gelegt. Daneben wird ein Reuer entgunbet und ein Gefag mit Baffer gestellt. Bon Beit gu Beit gießt man ihm Baffer uber bas Beficht. Go wie ber Tob eingetreten, entfernt man fich bon ibm, und überläßt bie Leiche ben Wolfen, welche bie Raffern nie tobten. Außer bem Chegatten bleibt Diemand neben ber fterbenben Berfon, bie übrigen Bermanbten halten fich entfernt, und erfundigen fich nur burch Buruf. Die Bittme muß fich nun reini. gen. Gie nimmt einige Branbe von bem neben bem Rranten brennenben Reuer, und begiebt fich ins offene Relb. Bier entrunbet fie ein geuer, bas fie, felbft bei beftigem Regen, nicht barf verlofchen laffen. Riemand barf fich ihr nabern. In ber erften Nacht fommt bie Bittme beimlich in ben Bobnort, und brennt bie Gutte ihred verftorbenen Mannes an, worauf fie in bie Ginfamteit gurudtebrt, bafelbit einen Monat verweilt, und lebiglich von wilben Gemach. fen lebt. Rach Berlauf Diefer Beit wirft fie ihre Rleiber bon fich, mafcht ibren gangen Rorper, gerfrant Bruft. Arme und Beine mit fcarfen Steinen, legt eine aus Gras geflochtene Schurge unt bie Buften, und fommt mit Untergang ber Sonne in ben Wohnort gurud. Dafelbit giebt man ihr auf Begebren einige Feuerbranbe, und fie ent. gunbet in ber Rabe ihrer ebemaligen Gutte ein Feuer. Dann giebt man ibr fufe Dild, momit fie ben Dund ausswilt. Die Ueberreichung biefer Gegeuftanbe gefchiebt burch unbeschnittene Rnaben, bie noch nicht verunreinigt werben tounen. Die Rub, von welcher bie Dilch genommen, wirb nie wieber gemolten, auch nicht geschlachtet, fonbern bem naturlichen Tobe überlanen. Am nachften Tage errich. tet fich bie Bittme eine Interimebutte. Tage barauf fchlachten ihre Bermanbten ein Stud Bieb, vergebren es mit ibr, und geben ibr bie Saut ju einem neuen Mantel, bann belfen fie ihr eine neue Butte bauen, und fie tritt gereinigt wieber in ben Rreid bes gemeinen Lebene. In abn'icher Beife perfahrt ber Dann beim Tobe ber Frau; er bleibt einen halben Monat im Felbe, febrt bann in bie Gutte gurud, reinigt fich, folachtet ein Rinb, bergebrt es mit feinen Bermanb. ten, und fertigt fich einen neuen Mantel, ben er gang abtragen muß, bevor er ben gewohnlichen Mantel wieber anlegen barf. Dann nimmt

ber Bittmer einige Baare aus bem Schwange eines Dobfen, ber, baburch verunreinigt, bem naturlichen Tobe geweihet wirb. Stirbt eine ermachfene Berfon plotlich in ibrer Gutte, fo mirb ber gange Ort baburch verunreinigt, ber Tobte bleibt in ber Gutte, aber bie gange Bemeinbe giebt weiter, und lafit felbft bie gereiften Relbfruchte que rud. Rur jungere Rinber tonnen, ohne ben Drt gu berunreinigen, in ber Gutte fterben. Stirbt ein Dberbaupt, fo wirb er im Biebswinger begraben (Alberti G. 156 ff.). Die Betiugnen begraben ibre Tobten in ben Biebburben, Die Sinterbliebenen baben menige Trauergebrauche ju beobachten (Lichtenftein II. 532).

Die Reger fürchten im Allgemeinen ben Tob nicht, und ichreiben benfelben lieber außeren, gewaltigmen, ale inneren, naturlichen Urfachen an. Die Reger von Guineg, wie von Gierra . Leong, fragen baber, fowle eine Berfon ihrer Bermanbtichaft ftirbt, einen Bauberer, mas mobl bie-Urfache biefes Ungludefalles gemefen feb. Cobalb eine Leiche im Saufe ift, fo fangen alle Anwefenben gu beulen und gu fcbreten an, und bie fungen Leute ichlefen ibre Gewehre ab. Die Frauen bes Berftorbenen gerfraten ibre Ropfe, und beidmieren ibren Leib mit weißer Erbe, rennen wie toll burch bie Baffen, und rufen laut ben Ramen bes Berftorbenen que. Mittlermeile beidaftigen fich bie nachften Freunde nut bem tobten Rorper, maiden und reinigen benfelben, bie anbern Freunde fommen berbei und bringen Beichenfe an Tudern, Golb ober Brantwein. Die Leiche wird prachtig angeputt, und in eine Tobtentifte geftredt, in welche auch Rleiber, Golbfetifche, Corallen gelegt werben, bamit ber Berftorbene jenfeite Borrath finbe. Babrent bie Leiche im Saufe ift; wirb erft geweint und geflagt, balb aber burd Benug von Brantwein und Balmenwein, mit Dufif und Tane bie Trauer vertrieben. Bar ber Berftorbene ein vornehmer Dann, fo fchenten ble Freunde oft 40 bis 50 Bfund Schiegpulver, welches vericoffen wirb. Die nachften Bermanbten legen Trauerfleiber, b. b. einen buntelblauen Leibgurtel an, und thun allen Golb= und Cotal= lenidmud von fich (Bosman C. 265. 3fert C. 182, Romer C. 210).

Die Leichen werben überall bei ben Regern gemafchen und gefomudt: in Guinea binbet man arme Leute nur auf ein Bret; in Sierra - Leona legt man ben Tobten auf eine Bahre, Die wie eine Beiter gestaltet ift, auf welcher zwei flache Bretchen fur Ropf uub Rufe ruben. 3mei Danner gebmen bie Babre auf ben Ropf, ein britter, mit einem Robritabe in ber Saub, tritt bor ben Tobten bin, und befragt ibn um bie Urfacte feines Tobes. Er macht erft einige Schritte vorwarts, und ichwentt einigemal fein Robr gegen bie Leiche, tritt aber fogleich jurud, und richtet allerlei Fragen an fie. Stellen fich bie Trager fo, ale wolle bie Leiche mit aller Gewalt vorwarts nach bem Fragenben, fo balt man bieß fur eine bejabenbe Untwort auf bie vorgelegte Frage; fdmantt jeboch bie Leiche bin und ber, fo erfeunt man eine Berneinung. Die erfte Frage beift: "Lieg bich Gott beswegen fterben, weil bu gu boch in bie Jahre ober frant mareft?" ober - bei jungen Berfonen - "weil er bich gern bei fich haben wollte ?" Birb biefe Frage, mas freilich felten ber Fall ift, bejabet, fo wird bie Leiche fofort begraben. 3ft fie verneinenb, fo fabrt ber Fragenbe fort: "Baft bu bir ben Tob etwa burch folechte Banblungen gugezogen, b. b. warft bu ein Bauberer?" Wirb bieg bejabt, fo folgt bie Frage: "Durch weffen Brifft gefchab bieß? 3ft es etwa ber bes ober jenes Dannes?" Dan nennt nun fo lange einen Damen nach bem anbern, bie enblich eine bejabenbe Untwort erfolgt. Gemeiniglich nennt man ben Schutgeift bes Dberbauptes, ein Berfabren, wodurch bie Bauberer bas Unfeben beffelben mehren, Erfolgt jeboch feine bejabenbe Untwort, fo fragt man ben Leichnam ferner: "Ift ein Dann ober eine Frau Urfache beines Tobes? mobnt er an bem ober jenem Drie?" (man nennt nun mehrere Ctabte). Co fabrt ber Bauberer ju fragen fort, bis eine Berfon ale bie Urfache bes Tobes angegeben wirt. Sat biefe Berfon Freunde, welche beren Bertheibigung übernehmen, fo erlaubt man ihr ben Reinigungs. eib burch ben Trunt bes rothen Baffers, im Begentheile ift Sclaberei ihr Lood; vorber aber muß fie ein formliches Befenntnig ihrer Schulb ablegen (Winterbottom C. 299. Bosman C. 265).

Die Reger begraben ibre Tobten, und bie meiften Regergemeinben baben ibre gemeinichaftlichen Begrabnigplate, eine Gitte. bie wir auch bei ben Morbamericanern fanben, und bie bier wie bort ale ein Fortidritt vom Kamilienleben gur Gemeinbe und bem Ctaate gu betrachten ift. In Gierra - Leona werben nur Rinber in ben Gutten ber Eltern, Sauptlinge im Gemeinbebaufe begraben. Die übrigen Leiden werben auf bem allgemeinen Begrabnigplate eingegraben, Muf bem Boben bes Grabes legt man zwei Breter, eben fo auf bie Leiche felbit, bamit fie nicht unmittelbar von ber Erbe berührt merbe. Die Danner legt man mit bem Gefichte nach Diten ober Beften, bie Frauen nach Guben ober Morben. Rachbem ein Gebet gefprochen, wirb bas Grab mit Erbe gefüllt, und ein Stud Baumwollengeuch baruber gebedt, welches fo lange liegen bleift, bis es verfault. Bu bem Saupte ftellt man ein wenig Waffer und abgefottenen Reis. Much binbet man einen Bogel bei ben Beinen am Grabe feit, und ichnttet ibm ein menig Reis por. Frift ber Bogel nicht, fo lagt man ibn am Leben; bat er gefreffen, fo wird ibm ber Ropf abgeschnitten, mit bem Blute bas Grab besprengt, bas Bleisch gefocht und vergehrt, auch ein Ctud bavon auf bas Grab gelegt. Dieg gefchieht fogleich nach ber Beerbigung, und wird nach Beenbigung ber Traner wieberholt. Die Frauer, auch bas Befdrei genannt, mabrt oft mehrere Monate. Dann ift am Tage Rinbe, Rachte aber fommen bie Leibtragenben am Grabe gufammen, feuern Blinten ab, fcreien, trinfen, tangen, und treiben allerlei Ausschweifungen Winterbottom G. 362, Douville I. 58).

Bei ben Bambaras fand Caillie (II. 125) einen Begrabnifplas unter einem Baume, an beffen 3meigen Studden Schnuren, Leber und Beuch befestigt waren. Darunter waren leere Topfe symmetrijch aufgestellt. Sie legen in bas Grab ber Tobten Lebensmittel unb mancherlei Rleinigfeiten. Saben nun bie Gunbe über Racht von ben in bie Topfe gelegten Speifen gefreffen, fo meinen fie, bag bieg ber Schutgeift bes Tobten gewefen feb.

Die Reger von Arim (Guinea) bauen über ber Grabftatte ein fleines Sauschen, ober umgaunen fie mit Rofengeftraud, wo fie bann einige Rleinigfeiten, beren ber Berftorbene fich im Leben bebient batte. auflegen. Auch ftellen fie thonerne Bilber auf, bie nach Sabresfrift gereinigt werben, mobei abermale ein Belag gefeiert wirb. Bie bei ben Gubamericanern treffen wir auch bier bie Gitte, bag jeber gern an feinem Beburteorte begraben ju febn municht, baber man ben Rorper beffen, ber in ber Gerne ftirbt, in bie Beimath abbolt, unb bier unter ben ublichen Feierlichfeiten beifest. 3ft bie Entfernung ju groß, fo fchneibet ein naber Unverwandter einen Urm ober ein Bein ab, tocht und faubert baffelbe, find bringt es gur feierlichen Beftattung nach Saufe (Bosman G. 273).

Die Begrabnifitatten am Baire fand Tudeb (G. 114 ff.) unter Bebuichen; fie werben febr tief, meift 9 guß angelegt; fie finb 9 Bug lang und 5 guß breit, und find febr nett ausgegraben. Gin altes Grab batte an iebem Enbe einen Glefantengabn; auf einem Rinbergrabe lag ebenfalle ein folder. Muf allen fant man Glas- und anbere Gefafie-Scherben, auch maren bie meiften bepflangt. Die Graber maren in allen Richtungen bes Companes angelegt. Dort berricht auch bie Gemobnbeit, bie Leichen mehrere Jahre aufzubemahren, bepor bas feierliche Leichenbegangniß Statt finbet; mabrent an ber Golbfufte bas Begrabnin fpateftene in brei Jahren veranstaltet wirb, bemabrt man am Baire bie Leiche oft fieben Jabre. Man bullt bebbalb bie Leichen in inlanbifche Matten ober europaifches Baummollenzeuch, und verbutet ben Geruch ber Raulnif baburd, baf man immer mehr Beuch um ben Rorper widelt, wogu bie Freunde bes Berftorbenen Beitrage liefern. Bis jur Beerbigung bemabrt man biefe Rorper in Gutten auf; wird bie Umwidelung ju groß, fo baut man eine neue Gutte, und bringt bie Leiche binein (veral, bamit Doupille I. 58, 126, 162).

Um Benga pflangt man oben und unten Manioc an bie Graber, bamit es bem Tobten nicht an Nabrung feble. Auch errichtet man uber ben Grabern fleine Butten aus Balmblattern, an beren Geite ein mit einem Lappen behangener Stod bangt. In ber Gutte ficht ber Getifch bes Tobten (Douville I. 125). Derfelbe Reifenbe fab Graber, beren Erbe in Gestalt einer Schlange aufgeschuttet mar, bie Couppen murben burd fleine Studden Marmor und weife Mufcheln gebilbet. Uebrigens fant er am Saupte einen auf einen Stod gehängten Blumentrang, Galekaffen, Sidde und andere Gechifte best Jochen (I. 148). Dief Olinge wicht Reimand himvognehmen. An den Gräbern ertennt man den Stand des Toden; Alefantengidene bezichnen den Idager, Töhefe den Kaufmann, Maiten den gewöhnlichen Nann, Krüng und Musischen des Medden, Schmusst und Manicowurzel die Saudfrau, weiße Kiefel den Knaden (Douville I. 182. Demarchies ilt. 211).

Eine eigenthumliche Sitte findet bei ben Bagod Statt; wenn in Familienbaupt firits, fo wirb oft Alles, vod er in feinem Daufe bat, verkramt. Man legt alle feine Sabfeligfeiten in Kiften, und haft, ebe man fie em Allaumenn iderzielt, dem Arbeit eine Coberde, "Schet." beift es da "wie arbeitjam er war, was für gute Gefcher er ju moden verfand; bemöder etd, ibm nachquadmen, damit ihr galdfich wertet, wie er vor." Das Bette des Toblen wird immer geefer, um man grabt vor demfelben das Grab 6 with tief, und biet die Liebt vor demfelben das Grab 6 with tief, und biet die Liebt ist Liebt vor demfelben das Grab 6 with tief, und biet die Liebt ist gefe hinein. Alle Abende wird dam auf der Settle wo fein Kopf liegt, im Keuer angegindet und uit dem Zoben line terbatung gepflogen. Die Rachbarn erhalten die Familie (Caillie L. 245).

An ben Orten ber Sierra-teona-Kufte, wo fich öffentliche Begrübuigslüse finden, fiebt neben bem Gemeinschause ein anteres, weiches in abmildere Weife, boch viel lieiner gedaut ift. Stirte uns Senand im Drie, so wird zemeinslich bem Könige ein Seine ges bracht, weichen er in biefem Saufe niederlegt. Stirte ber König, ob wirder ein biefem Saufe begaben, mub ihm zu Gbren ein großer Seine gefest. Stirte ein Frauerajmmer, welches noch trauert, so wird fein icht auf bem allgemeinen, sohnern auf einem eigens bazu bestimmten Blage begraben, wo ebenfalls ein Hauselegen fiede, in weidem ein Seine zu bieren Ausenfen auferwondert wirte. Die Wanner, weische bas Grab machen, tragen halbabenter von Kauris (Wintervotion S 306).

Mu blefe Steine Indept ifch bei ben Bullamern eine Gefellschaft von Frauen, Altonaa genanni, beren Miglieber es sich zur Mischen von Brauen, dittonaa genanni, beren Mischer es sich zur Mischen von Zeit werfen machen, bas Antenen Beis Michaelmen ber Berfiebernen zu erhalten, und von Zeit zu Schlen werden Beise nie Steine der Mischen, wo ein bischaft des Borsteines der Western der Angele zu der Berteilschaft der Berteilschaft der Geschlen, das die Steine ein Steine bereicht, das für sie erhaut ist. Siehen der Begrächnipfals vorhanden ist, igenst für sie erhaut ist. Siehen der Beschlen, werden der Beschlen der B

Unter allen Negerstämmen ber Leona- und Sclaventisste und in Benin sinden volr feit uralter Zeit bie schwesselbe Sitte, um Grabebe ber Größen, namentlich ber Könige, Mensche ger zu beingen wogu meist Sclaven auserschen werben. Da bieser Gebrauch zebog ein wehntlicher Abei beb spientlichen Leben bie, feiten wir das Raber weiter unten bei Bestrachtung bes Konigshumes ber Reger mit.

## Das gefellige Leben

ber Africaner zeigt biefelben milben Formen, bie wir bei allen ber Matur nabe ftebenben Bolfern oftmale im grellen Gegenfage mit ben Barten bes offentlichen Lebens finben. Die Gottentotten (Rolbe G. 461), wie bie Raffern (Alberti S. 126), find boflich, bienftfertig unb gaftfreunbicaftlich. Sie gewahren gern und willig bem Rebenmenfchen ben Beiftand, ben berfelbe bebarf. 3ft Jemant ganglich verarmt, und bittet er bei einer fremben Borbe um Beiftant, fo wird ibm que porberft und unverweilt Mabrung gereicht, er bleibt einige Tage bafelbft, und erneuert jeben Morgen feine Bitte mit bem Beifugen, baß ibn ber Sunger und bie Durftigfeit feiner Familie bagu notbigen. Co gebt es mehrere Tage fort, und enblich glaubt man feinen Berficherungen, weil berfelbe, wie man fagt, fonft nicht fo niebrig unb anhaltend um Beiftand bitten wurde. Best erhalt er von biefem und fenem ein Stud Bieb, und wirb fo in ben Ctanb gefest, bie Beburfniffe feiner Familie gu befriedigen. Arme Leute erhalten obne Schwierigfeit von Boblhabenben mehrere Rube auf zwei und mehr Sabre gelieben, wofur fle meift nur bie Balfte ber fallenben Ralber und oft auch bas nicht erbalten. Wenn Jemanbem Bieb geraubt worben ift, fann berfelbe auf augenblidlichen, thatigen Beiftanb feiner Rachbarn rechnen. Ueberhaupt fagt Alberti (S. 126), ift man gewohnt, fich ber rechtmaffigen Cache feines Rebenmenichen mit Barme angunehmen. Der Richtbetroffene thut in einem folden Ralle nicht

in any Congle

felten mehr, als der Beleidigte selfts, um teiner Michrerfaumist seignischen auf dem "Daber gehoten auch der Moddeung der Geschiedungs in der Auftreundschaft unter die seinen Daber gehoten auch der Moddeung der Geschiedung der Verrachtet, um die Kreifchieft und ohne allem Gigennus auchötet. Der Arembling erhält Milch und wos die Hausbaltung derheitet, seine Zwied zeich geschiedung der Verleit, seine Zwied zeich der Angler ist hauf wie geschiedung der die eine Moddeuten und bei geschiedung der Verleit der

Die Regervolfer fint fammtlich - fofern fie nicht gerabe an ben Caravanenftragen wohnen - febr gaftfrei. Gie begrußen ben Fremben am Baire, inbem fle in bie Ganbe flatichen (Tudeb 125). Die Reger bon Guinea faffen ben Gaft bei ber Banb, und erfundis gen fich nach feinem Befinden. Rach ben erften Begrugungen lagt ber Sausherr burch feine Frau ober einen Sclaven Baffer und Fett holen, um ben Gaft einzureiben. Bornehmer Befuch lagt fich burch einen Diener annielben, worauf ein anberer an ibn abgesenbet wirb, ber ibm verfichert, bag er willfommen febn werbe. Der Birth begiebt fich nun mit mehreren bunbert Colbaten auf ben offentlichen Blat, und erwartet ben Aufommenben, ber fich febr gravitatijch, umgeben von feinem fcreienben Gefolge, beranbewegt. Anftatt nun gerabe auf ben Wartenben Todzugeben, fenbet er vorerft einige feiner vornehmften Begleiter ab, bie erft ben Dienern, bann bem Berrn bie Sand geben, und fich nieberlaffen. Run nabern fich beibe Berren einander, jeber mit einem Schilbe bebedt. Ift ber Frembe ber Bornehmere, fo wird er vom Birthe breimal umhalfet, außerbem wirb ibm nur bie Band gereicht. Dun fest fich ber Frembe ibm gerabe gegenüber mit allem feinen Befolge, und wartet fo lange, bie ber andere mit allen feinen Leuten ju ibm fommt, und ibn willfommen beißt. Dann begiebt er fich an feinen vorigen Drt, fchidt von Reuem einige Diener ab, und erfundigt fich nach feiner Befundheit und bem Bwede feiner Anfunit. Die Fragen werben burch Abgefanbte beantwortet, und biefe Geremonien bauern oft zwei Stunden, worauf erft ber Gintritt bes Gaftes in bie Behaufung bes Birthes, und bie eigentliche Bewirthung erfolgt (Bosman G. 157 ff., veral. bamit bie Empfangefeierlichkeiten ber Micantis bei Gutton G. 171, und ber Manbingos bei Mungo - Bart G. 316).

Auf ber Sierra Leona Aufte herricht bie großte Gafifreunb-

fcaft auf. "3ch bin boch gewiß" fagt Binterbottom (G. 275) "weit und breit im Lanbe berumgereifet, aber ich wunte mich nicht ju erinnern, bag ich je, wenn ich vor hunger, Siee und Ermattung nicht mehr fort tounte, in ein Dorf gefommen mare, wo man mich nicht bewillfommt, und mit ber moglichften Baftfreunbichaft aufgenommen batte. Man bolte fogleich Datten berbei, und nothigte mich fowohl, ale meine Freunde, bag wir barauf ausruben follten. Wenn es eben Effenszeit mar, fo ließ man une freie Babl, ob wir une obne weis tere Umftanbe mit ihnen feben, ober fo lange warten wollten, bis etwas Befferes berbeigeschafft murbe. Gaben wir ben Ginwobnern ju verfteben, baf wir gern bei ibnen übernachten wollten, fo fauniten fie feinen Mugenblid, eine eigne Wohnung fur und gurecht gu machen, und wenn wir best anbern Morgens Abicbieb nabmen, fo machten fie une gewohnlich bas Anerbieten, une einen Wegweifer mitzugeben. Diefe allgemein eingeführte Baftfreunbichaft erftrect fic fogar fo weit, bag ein Reifenber, ober wie fie gu fagen pflegen, ein Krember nicht leicht wegen eines Bergebens beitraft wirb. gleichviel übrigens, ob er es aus Borfat ober Unperichamtbeit begangen bat. Wenn man in eine Stabt, feb fie groß ober flein, ober auch nur in bas unbebeutenbfte Dorf tommt, fo laffen bie Ginwohner, fobalb fle ben Fremben erbliden, fogleich Mles fteben und liegen, um bemfelben entgegen gu eilen; fie bruden ibm freundlich bie Banb, und wieberholen oft bas Wort Cemo, b. f. Willfommen! Cogar Rinder, welche faum lallen tonnen, beeifern fich, fo febr fie auch Unfangs bei Erblidung eines weißen Befichtes erichreden, ben Fremben als Baft ju behandeln , reichen ibm lachelnb ihre fleinen Sanbeben bar, und freuen fich berglich, wenn er fich mit ihnen abgiebt. Die Bullamer begrußen ben in ihr Saus tretenben Fremben mit ben Borten: Doi . G6? b. f. febb ibr gefommen? Bollen fie Jemanbem boffich anbeuten, baf er ihnen nicht angenehm feb, fo fagen fie: Babei . moo, b. b. ibr febb nicht lange weggemefen (Binterbottom G. 275 ff.).

Diefe Gaftfreunbicaft zeigen alle Reger, wie Douville (1. 127), Mungo Bart (S. 224, 256), Gaillie (1. 246, 11, 52), Euche (S. 108) und andere Reifenbe feit früherer Beit beflätigen. Doubille wie Indet famm öfter in ben Fall, baf ibre gaftfreien Birthe ibneu Mab-

den anboten (Douville I. 268, 288)

Die gefelligen Unterhaltungen ber Africaner bestehen namentlich in Belagen, Spielen um Ingen. Sie find allesammi große Freunde freunbschaftlicher Gefpräche und Unterbaltungen "), baber benn bie Weger einen großen Theil bes Tages damit auf ben öffentchem Blichen gubringen (Sution S. 144). Dabei wird fleißig Valmmein getrunten. Wenn um Afra Rachmittags ber Malmwein herbei-

<sup>\*)</sup> Die Rebfeligfeit ber Raffern. Dohne C. 35.

gekrackt wird, gesen sie allesamut, neißt fibren Sclaben, als Brübern um Mitgeschen, auf ben Martt, jeber sie sie die all einen Stubs, und nun trinken und schwagen sie, die der Durft gelösch ift, und ben trinken werben. Dann beginnt ein eigentliches Saufgelage; jeder läßt sich siene Salekasse, die ein bis zwei Waas belt, gang oder half sillen, siet sie an dem Mund, und blürgt ein Deitstell des Gertantes sinat, machten des genen Mund, und blürgt ein Deitstell des Gertantes sinat, machten des genen siehen der herbeläuft, de daßt vom Balmwein schwingen. Die Unterhaltung wird überaus alle und lebsch, verbe sich aber meist um ungächige Dinge, öbschon bie Frauen dobei sind, die Geren wie dem ungächige Dinge, öbschon die Frauen dobei sind, die Sale in benselken Ton mit einstimmen (Vooman S. 231 f.).

Die Wandingos lieben ähnliche Jusammentunfte; die gange Aachartidagt eines Dries fommt bei gatem Beter Alends jusammen, bie Krauen bringen Nahrungsmittel herbei, muffen sich aber bann wieder ensfernen. Die Manner schwagen und unterhalten sich auf Abseln ber Abweisenden. Den Mich Solen bie Frauen die Geschierten wieder ab (Gaillie II. 41). Die Bambaras bersammen sich Abends im öffentlichen Gebalde bed Dries, rauchen sier ihr gespie, und

fcmagen (Caillié I. 452).

Machtem vertürzen sie fich bie Zeit burch allerlei Spiele. Im Afra berricht vorzüglich bas Boffpiel, welches gewöhnlich nur wei Bersonen zusammen spielen. Sie werfen brei Schnecken wie Bufrel in die Sobe, und wenn sammtliche Schnecken bes einem Spiere im Ballen auf bie Destjung bes Schnechnaufes zu liegen tommen, so bat er die ausgeseite Summe gewonnen. Man hat Bei-piele, daß einer seine gangen Gelcligfeiten, mie endlich gar feinen eigenen Leit win feine Freibeit verhielt hat (Jiert S. 190).

Die Timmanier und Bullamer haben bas Bambusfpiel, R'bungenpoo; es besteht barin, bag fie ein Biered auf ben Boben geichnen, und auf beffen Mittelpunct, auf ben Eden und mitten auf jeber Ceite ein Loch machen. Durch ben Mittelpunct merben zwei Linien gezogen, bie einander burchichneiben, und nicht nur burch bie Geitenlocher, fonbern auch baruber binaus geben. Un jebem Enbe biefer Linien wirb ein Loch, ober, wie fie es nennen, eine Stabt gemacht, fo baf fich bie Ungabl fammtlicher Stabte auf breigebn belauft. 3eber Spieler bat eilf Stud Bambus, welche fich baburd unterscheiben, baß bie einen langer finb, ale bie anberen. Wenn nnn bas Spiel angebt, ftedt ber eine Spieler ein Bambus in eine ber Edftabte, unb ba bie Buge abmechfeln, fo thut ber Begner baffelbe auf ber gegenuber befindlichen Ede. Dierauf wird bas erfte Bambus in eine ber Seitenflatte fortgerudt, bamit man im Stanbe ift, in bie erfte noch anbere Bambus gu thun. Beim nachften Buge fann es nun ber Spieler in ben Mittelpunct ober in eine Gdftabt fteden. Man fann bie Bambus rudmarte und pormarte fortruden, je nachbem man es fur aut finbet, nur muffen fle allemal in ber nachften Statt, welche

Das Balunuffpiel (Ronugee-bel) ber Timmanier und Bullamer ift funftlicher, und baju gebort ein befonberes Bret, meldes amei Run lang ift, an beiben Enten fplpig gulauft, und ber Bequemlichfeit halber auf einem Boftamente rubt. In bem Brete finb biergebn runbe, flache Locher, auf jeber Geite feche einander gegenüber, ebenfalle Ctabte genannt. Die beiben, an jebem Enbe augebrachten Bocher bienen gur Aufbemabrung ber gewonnenen Marten, jeber Gpieler befommt beren 24; es find Balmnuffe. Bier legt er in jebe Stadt berfenigen Seite, bie bor ibm flebt. Das Spiel beruht barauf, baß alle biefe Balmnuffe von ber Linten gur Rechten auf bem gangen Brete berumgeben muffen, jeboch fo, bag bie gange in jeber Stabt enthaltene Ungabl berfelben berausgenommen, und eine nach ber anberen, fo weit ale fie reichen, in bie nachftfolgenben Stabte rechter Saub vertheilt werben muffen. Benn nun bie leste Balms nuß in eine ber Stabte fallt, welche bem Feinbe geboren, und worin nur eine ober zwei Darten enthalten finb, fo merben fie berausgenommen, und in bas Depot gethan; wenn aber beren bereits brei in einer Stadt vorbanden find, fo burfen fie, ba bas Bingufommen ber pierten Rug einen gangen Gat ausmachen murbe, fcblechterbings nicht berausgenommen werben, fonbern muffen barin bleiben, obne baf fie bem einen ober bem anberen Spieler ju Gute fommen. Ge= fest nun, es maren in ber Ctabt, bie am Beiteften linter Sand liegt, acht Balmnuffe, fo tann fie ber Spieler berausnehmen, feine Stabt leer laffen, und in jebe ber Stabte, welche rechter Sanb auf einanber folgen, eine Marte legen, wenn auch wirflich icon Darten barin find; und wenn bon jenen acht Balmnuffen ein Bagr übrig bleiben, fo merben fie einzeln in bie brei erften Stabte bes Beaners pertheilt. Wenn in ber Stadt, in welche bie lette Balmnuß getban wirb, nur eine ober zwei Marten finb, fo nimmt er nicht nur biefe, fonbern auch jene beraus, bie er in ber erften und zweiten Ctabt finbet, wenn anbere bie Angabl berfelben mit Inbegriff beffen, mas er bingufest, in jeber Stabt nicht uber brei betragt. Sierbei tomnt es ieboch lebiglich auf bie lette Balmnuß an. Auf biefe Art fabrt

man nun so lange fort, bis ber eine Spieler so wiele Marten gewonnen bat, ale Enfangs batte, und babent wird bas Spiel gu seinem Vortheile entschieden. Jung und Alt, Manner und Frauen, sind eitige Liebhaber biefe Spieles, und es versammelt sich, wo so spijelt wird, siedt ein großer Kreis Justicauer, bie mit Vant bei ber hand sind, und ihre Abellnahme lebhast an ben Tag legen (Winterbottom S. 157).

Eine andere, noch weit mehr beliebte Beluftigung besteht im Tange, bei ben hottentotten, wie bei ben Kaffern und ben Negern.

Wenn ben Sottentotten etwas Ungenehmes begegnet, fo wirb ein Tang begonnen, ber bann oft eine gange Racht binburch mabrt. Danner und Beiber bilben bann einen weiten Rreis, und hoden auf ben Ferfen. Die Dinfit besteht in einem Topfe und einer Urt Beige, bie wir weiter unten fennen lernen, bie Beiber flatichen in bie Sanbe, und ber gange Rreis fingt. Go wie biefe Mufit begonnen, fpringt eine Frau in bie Bobe, bag alle ihre Minge flappern, worauf fofort, wie auf eine erfolgte Ginlabung, fich auch ein Dann erhebt. Run ftellt fich eines bem anberen gegenüber; bie Frau bat ibre Ungen auf bie Suge gerichtet, fle ftimmt in ben Befang ber ubrigen Beiber ein, flaticht ebenfalls in bie Sanbe, und bewegt jugleich alle ibre Glieber, mobei ibre Ringe und Retteben ftarf flappern. Gien fo ift ber Mann in fteter Bewegung, obichon er fo wenig, wie bie Frau, fich von ber Stelle bewegt. Es tangen bodiftens zwei Baare auf einmal, und ber Tang jebes Paares bauert etwa eine Stunbe; bie Tanger feben fich bann, und alsbalb treten anbere an ihre Stelle (Rothe S. 530).

Der Tang ber Raffern ift wieber anbers. Es ichaart fich eine beliebige Angabl Manner, gewohnlich gang entfleibet, in geraber Linie bicht gufammen, mobei feber feinen rechten, aufwarts gerichteten Urm, eine Streitfolbe in ber Banb, mit bem linfen Arme feines Debenmannes verfettet. Dicht binter ben Mannern fteht eine Linie Frauen, beren Arme jeboch nicht verfettet finb. Die Danner fpringen anhaltenb und ohne alle Beranbernng mit gleichen Fugen in bie Bobe, mabrent man an ben Frauen eine fich beinabe an bem gangen Rorper augernbe, frampfhafte Bewegung mabrnimmt, welche borguglich in Bor - und Burudbeugung ber Achfeln und einer bamit in Berbinbung ftebenben Ropfbewegung beftebt. Dabei machen biefe bon Beit zu Beit, indem fie nach einer halben Wendung fich einander in einem febr laugfamen Schritte folgen, einen Bang um bie Linie ber Manner, und nehmen bann ihre erfte Stellung wieber ein; bei biefem Allen wiffen fle fich, borgualich burch Dieberichlagung ber Mugen, ein febr fittfames Unfeben ju geben. Bugleich wird von ben tangenben Dannern und Frauen gefungen, ber Gefang besteht jeboch nur in bestänbiger Bieberholung einzelner barmonielofer Tone obne alle

Sprachausbrude. Der Tang wird so lange fortgesch, bis ber Schweiß aus bem Körper hervorbricht, und gängliche Ermisvung erfolgt, bier und bat treit Augunde ab, und antere an ihre Eelle, bis emblich bie Ermisvung bie gange Gesellschaft zwingt, ben Tang ausgueben (Alfernic D. 129).

Der Ang ber Betjuanen ift biefem chnild, nur bag bie beiben Anger an ben Blageln ber Mannerreibe einen gierlichen Kopfput führen, ber von einem Krange aufrechiftefender Sachesischweinstlies gebliet wird, bie fich elaftifch bin - und herbewegen (Lichtenstein II. 519).

Einen eigenthumlichen Tang bemerfte berfelbe Reifenbe bei ben Roranen. Giner ber Danner ftanb in ber Ditte, auf zwei Stabe gelebnt, bie er gegen feine Schultern geftemmt und mit bem Arme umfaßt batte, und an welchen er fich jugleich, nach bem Cacte mit ben Sugen flampfenb, balb linte, balb rechte etwas berabaleiten lien. Micht bis gebn Frauen hodten in figenber Stellung ebenfalls nach bem Tacte in einem engen Rreife um ibn berum, mit gufammengehaltenen und gegen ibn aufgehobenen Banben. Alle beulten aus Leibesfraften, auch bie außer bem Rreife figenben Danner, von welchen noch einige ben Befang auf fleinen, febr bumpf und bohl flingenben Erommeln begleiteten. Diefe Erommeln beftanben aus einem einfachen, fonft auch gur Aufbewahrung ber Dild beftimmten unb . aus einem biden Moeftamme verfertigten Befage, uber welches eine gar gemachte Chafbaut gefpannt mar. Der Tanger brebte fich mabrend bes Gebeule immer auf feinen frudenabnlichen Stuben mit porgeftredtem Ropfe berum, und neigte fich balb gegen bie eine, balb gegen bie anbere ber Frauen, bie fich bann bereiteten, ibn in ben Armen zu entpfangen, bie er fich endlich einer, nachbem er lange gemablt ju haben fcbien, fich gang in ben Schoof finten ließ, und mit ibr auf bie Erbe fiel. Schnell rafften fich bann beibe, ohne bag bie anberen beshalb aufhorten, weiter fortguboden, auf, und nabmen ibre Blabe wieber ein, ober liegen fich von frifden Tangern ablofen.

3hr Gefang murbe fich in unferem Rotenfyfteme un gefahr fo ausnehmen:



Mur barf man bei biefer Tigur nicht bergessen, das weber Ter, noch kliene Septime rein sind, sondern immer zwischen biesem reinen Antervalle und dem junden inden unten liegenen halbem Zoue schweben, und zwar immer naber dassin, je größer bad Intervall wird, so das man lange zweifelt, od man in Dur oder Mtl moduliten hotz, und sich weber sie de Eine, noch sich bad

Unbere enticheiben fann. Es war jene Racht eben Bollmond (Liche tenftein II. 549).

Die Tänge ver Matschappi in Lattafu beischrieft Gampbell (1. 824). Buftes die Mohr. Eit biese den Arzie, jeder hielt und bließ ein Mohr. Eit bischen Arzie, jeder hielt und bließ ein Mohr. Eit bischen gleich einem Trosse, wieden ein Aacte, im Arzie hermanden Der Kohlg leitete bei Aun, indem er bösse hiel und bei Anderen bas Mohr bließ; er untersseibt sich von den Anderen bloß durch eine mag Muthe, die er hielt, umd die sich and unterstellt. Won immen Leuten nachm nur der Adnigsson Antheil. Wanche Frauen sich bei der Mohr der Busselburg der Angeleich und bei der Angeleich und der Angeleich und der Angeleich und bei Länger herm. Anfaß gum Tange waren die erfrissehenen und frucklaren Re-

gen, bie gefallen waren.

Gin anberer Tang in Neu-Lattafu mar anbere angeordnet. Es ftanben gwolf Beiber in einer Reibe unter einem Mimojabaume, bie nach bem Tacte in bie Banbe flatschien und fangen. Gine etwa aleiche Angabl Manuer ftanb in zwei Reiben bor ihnen, und !machte mit ben Sanben langfame, antife Bewegungen, mobei fich jeber ben Musbrud ber Ginfaltigfeit aab. Die Beiber brachen, fich wenbenb, aus ihrer Reihe bor, wenteten fich ju ben Dannern, und traten wieber ein, abuliche Bewegungen mit Sanben und Rugen machend, und gleichermaßen ein albernes Unfeben gnnehmenb. Gine Frau zeichnete fich burch ibre Bemalung aus. Gie mar gleich ben anberen mit rothem Oder beschmiert, aber ibre Augen maren rimbum gollbreit orangefarben bemalt, eben fo ihre Schenfel. In Beiten erhoben fie bie Sanbe uber ben Ropf, ale wollten fie eine Bebedung abnehmen, bann traten fie binten aus, als wollten fie Jemand binbern, fich an fie ju bruden, bann vormarte, ale wollten fie Banber um bie Urme wideln. Ferner fchien es, ale wollten fie einen Gegenftand in ben Boben treten. Dann machten fie bie Bewegung eines Menichen, ber bei einem efelhaften Begenftanbe vorübergebt, ben er mit ben Rleibern ju beruhren, vermeiben will. 218 es bunfelte, anberte fich bie Stene. Die Weiber rannten ju Beiten aus ber Reihe und auf bie Danner, gleich einem Stiere, mit bem Ropfe Ios. Burbe auf biefe Art ein Dann überranut, fo entftanb allgemeines Belachter (Campbell I. 110 ff.).

Die Neger find leitenschaftliche Liebaber ted Langel. In Affra, ann jedes Geschiecht für für die auf öffentlichen Michen. Eie fübren dieses diegorisch vanstennimische Ballet auf, die nicht ohne Geschnen die für der Kaften der Abfra. die die Abfra. die Geschaftlich nicht die Belier täglich Kriisch, wordt sie Schlachten darfelten, mit bei genemen Schen soch die am Strande siehenden Adhan fliegen, das Mukern vorfielten, und sich in die Ges marfen. Dann mauerten sie; alles Darsfellungen der Verschöftsigungen ihre alweischen Männer. Dein Lange wird jede

Mustel bes Rorpers in lebhafte Bewegung gefett (3fert Buinea S. 189) \*).

Die Bewohner ber Sierra - Leona - Rufte bringen bie Monbicheinnachte meift mit Tangen und Befangen bin. Die Manner geigen babei ibre Ctarte, und ftrengen fich febr an. Die Beiber affectiren eine gewiffe Sprobigfeit, Balb foliegen alle gufammen einen Rreis, und tangen in bie Runbe, inbem fie unifono fingen, und in bie Banbe flatichen; balb trippelt eine ober mehrere jugleich in bie Mitte ber Tangenben, thut einige Schritte, und febrt fobann wieber auf ihren vorigen Blat gurud. Bei ben Bullamern am Scherbro giebt es offentliche Tangerinnen und reifenbe Tangmeifter, welche lettere in einer gant auffallenben und lacherlichen Beije befleibet finb; auf bem Ropfe tragen fie eine Art Dute von Bambuerobr, Die einem Bafchforbe abnlich und mit Febern gefchmudt ift. Um ben Leib find fie mit einem Beiberrode aus Gras befleibet, an ben Beinen haben fie eine Menge eiferner Ringe, bie bei feber Bewegung gewaltig flavpern. Cobalb ber Sangmeifter an einen Drt fommt, verfammeln fich fammtliche junge Frauengimmer, fcbliegen einen Rreis, und nebmen ben Meifter in bie Mitte. Er macht nun allerlei Bewegungen, bie febr ermuben, aber trot ber großten Connenbige eifrig fortgefest werben, Bieweilen fingt er mit freischenber Stimme bagu, bann fallen bie Beiber in vollem Chor ein, und flatichen mit ben Banben ben Tact (Winterbottom G. 147 ff.). Die Tange ber beibnifchen Reger finb ubrigens bei Beitem froblicher und beiterer, ale bie ber mubamebanifchen, benen burch ben Roran auch bie Spiele verboten finb (Caillié I. 397).

Die Adnie ber Joloffen find febr ungüchtig (Collife I. 373), werben aber bei Beitem übertroffen von benen ber Peger um Loanda, beren Betail fier mitgutieflen, nicht passend febr wiebe. Sie werben von außerorbentlich ungüchtigen und lüberlichen Gefängen begleitet, (Dawville I. 55, 56, 283).

Der Tang ber Sotteniotten war die Ausserung der reinen Luft und Brude, die sich in sleicher Weise auch bei den Begern tumb gietet. Demnächst entspringt der Tang aus dem Bestreben, sich zu zeigen auch ießem zu sassen, wie die Besträmpse und Anispitele, die etwafalle de dem Regern des Innern vorfommen. Die Annbingoneger bestreichen ihre Glieber mit Bett, die Juschauer bilden einen Kreis, worin die Anufer fauern, dann auf allen Bitern fich naben,

<sup>\*)</sup> Songa wardance. In the wardance the performer with a sword looks about from side to side as if expecting the enemy; at last he sees them flourishes his sword half a dozen times towards the quarter, in which they are supposed to appear; advances; his eyes glowing fire; returns triumphant; while the spectators are clapping. Tuckery narrative 207, European in turns, he then equated down.

und nun mit einander ringen. Dazu wird die Trommel geschlagen, bie die Bewegungen regelt. Endlich folgt ein Tang, ber ebenfalls von ber Trommel geseitet wird (Mungo Bart S. 48).

## Der Berfehr

Dem Raffer ift Miles feil. Er verfauft . feine Tochter bem Schwiegerfobne um ben moglichft bochften Preis, ohne babei auf beren Reigung bie minbefte Rudficht ju nehmen, und vergift ben Chebruch feiner Frau, wenn ihm bie erlittene Beleidigung einige Rube einbrinat. Bie bei ben Morbamericanern bie Bampumichnure, bei ben Lapplanbern bie Rafe, fo vertreten bei ben Raffern bie Burfipiege bie gangbare Dinge, und fle maren bas einzige Belb, bis namentlich burd europaifche Antommlinge Rupfer, Deffing und Glascorallen gleichen Werth erhielten, und alle einfachen und gemifchten Metalle, vorzüglich biejenigen, beren Farbe roth ober gelb ift, angenehm murben. Der Berth biefer Dinge mar jeboch burch euiftaubenen lleberfluß mertlich gefallen, und nur bie Burffpiege erhalten ben . ibrigen, weil beren Berfertigung wegen Mangel an Bertzeugen. mubfam und beschwerlich ift, und beren bei ber Jagb und anberen Gelegenheiten immer verloren geben, und neue angefertigt werben muffen. Rnopfe, womit bie Frauen ihre Mantel gu vergieren pflegen, werben febr gefchatt; boch muffen biefelben von bauerhafter Art und gang aus Metall Berfertigt febn; folde, welche mit Bolg unterlegt finb, und Debre von Darmfaiten haben, finden feinen Beifall, ba bie Raffern auf Dauerhaftigfeit bei allen ihren Sachen feben. Glatte Andpfe haben bor folden, beren Oberflache getrieben ober geftochen ift, ben Borgug, lettere nennen fle ausfabig. Auf Trene und Glauben wird im Banbel ftreng gehalten (Alberti G. 111 ff.)

Der Diebfahl wird bei dem Kaffern als ein ichweres Lerrechen letzachet. Wer einem Dies auf früher That ertappt, fann
benfeifen idden, der, des Diebfahls angestagt, feine Unischen über, der bei beichfahls angestagt, feine Unischen beneifen fann, dem wird dab und den genommen. Den Dieb,
wolchen Semand mit gestoblenen Geute unterwegs antrifft, fann er
beten, die gestoblenen Schen aber werben ben rechtunksigen Bestiger
eingeliefert. Der Diebsbelter und Defier wird gleich dem Diebe schol
betraft; ben do wird der beitraft, der fich volgart, einem Diebe nach-

jufegen (Dobne S. 19).

Gine intereffante Schilberung bes betingnifden Sanbeleverfebre theilt Lichtenftein (Th. II, G. 503) mit. "Es marb bon ber Reifegefellichaft ein formlicher Dartt eroffnet, und einer ber mobiverfcbloffenen Wagen jum Rauflaben umgefchaffen. Raum maren ein Paar tupferne Ringe mit fingerlangen Studden Tabat bezahlt, als Miles nach bem Bagen brangte, und bie Ganbe voll Ringe, Balefcnuren. Dbrgebange u. f. m. emporbielt; um biefe Roftbarfeiten gegen Tabat logumerben. Unbere liefen ichnell nach Saufe, unb bolten Saffgggien, Loffel, Deffer und anberen Sausrath berbei, ber mit Freuben fur ein Baar Boll africanifden Rollentabate bingegeben marb. Der Bertaufer tounte fich ihrer bringenben Erbietungen faum erwebren, und inbeffen er mit bem einen im Banbel mar, brangte fich ein anberer bagwifden, feine Baare als bie begte anpreifenb, und an bem ausgestredten Beigefinger weisenb, bag er fie um ein furgeres Stud geben wolle, ale jener. Alle ichienen gu furchten, unfer Borrath mochte balb ju Gube und fie bann leer ausgehen. Dabei geigte fichs balb, bag fie von einem orbentlichen Sanbelsvertrage feine Borftellung batten; benn, wenn man ihnen fur einen Ring ein Stud Tabat von ber Lange gab, bie fle geforbert hatten, maren fie bamit nicht aufrieben, fonbern verlangten ein großeres, bas bann, menn man es ibnen bewilligte, oft wieber nicht gureichte. Biele nahmen auch bie Bezahlung, und gogen fich mit ber Baare and bem Gebrauge, fo bag ber Bertaufer fich gezwungen fab, gleich jugugreifen, und nicht eber loszulaffen, ale bis auch ber Raufer fein Meguivalent fabren ließ. Balb ergriff ber Sanbelsgeift bie gange perfammelte Menge, und mabrent bei bem Bagen Rleinigfeiten umgefest murben, fauften einige unferer Coloniften fich Minbvieb ein, bas fie feboch theuer bezahlen mußten , benn ben Befigern mar es nicht fur Sabat feil, fonbern fie verlangten Stabeifen, Dagel, feibene und leis nene Tucher, europaifche Rleibungeftude u. f. w. Gine Gage und eine Reile erregten ibre größte Bewunderung und ben lebbafteften Bunich nach ihrem Befige. Nicht geringer als ibr Dieb bielten fie ibre Rleibungoftude im Breife, und es batte viele Comierigfeiten, einen ber funftlich genabten Dantel, auf welchen ich vorzuglich mein Augenmert gerichtet batte, einzubanteln. 3ch bot Corallen, Magel und Tuder, aber Alles mar vergebens; ein Mantel werbe nur gegen

lesenbiges Mindele Mindele Perfauft, hieß es. Ich gab als einem unferer Odientiotten ben Auftrag, pael Doffen, bie geforbert undern, für mich zu erstehen, und erhelt nun bem Mentel von einem ber alem Matte des Koniss für wenigen, als ich vorber schon geboren hatte. Desto wohffeiler waren Erfantengafine, und ich betam beren mehrer von zwolf sich sie feckseften Pinne, jehen firt ein Seite Mollentaback, das der Länge bes Jahnes zeich gefich war. Es fanden sich Berte auch den viele der ein, deren Jahl immer zumachn, und gegen Alend sich von iehe Moller ein, veren Jahl immer zumachn, und gegen Alend jich von iehen bereite in den felle die veren ebenfells annach Alleingleiten zum Tauf gich gegen Alend, den iste Moller bei Manner, hofelich etwas rößteten, und gerieben rauchten? (eichtenfien 11, 503 ff.).

bier feben wir ben Sanbel noch auf ben Anfangoftufen, ba nicht fowohl bas fortgefeste Beburfnig, feb bieg nun ein wirflich nothwendiges, fur bie Erhaltung bes Lebens erforberliches, alfo Dabrung und Rleibung unmittelbar betreffenb, ober ein Beburfnig bes Luxus ift, bas burch eigene Mittel nicht zu befriedigen ift, mitbin um jeben Breis aus ber gerne berbeigeschafft werben muß, und bas, immer wieberfehrent, ein bleibenbes wirb. Unftatt bes bei ben Gubafricanern vorübergebenben Taufchverfebre finben wir bei ben eigentlichen Regervoltern im Weften und Innern von Africa einen feit uralter Beit formlich organifirten Sanbel, ber ursprunglich nicht minber auf Treue und Reblichfeit gegrunbet mar, wie bei ben Raffern; burch ben Ginflug ber Guropaer find jeboch, nach bem Beugniffe achtbarer Berichterffatter, bie Deger betrugerifch geworben, mabrenb bie, entfernt bom europaifden Berfebre, im Innern hausenben Deger bei Weitem beffer und ehrlicher find (Winterbottom G. 268). 3fert (Befchr. v. Buinea G. 186) berfichert, bag bor Anfunft ber Guropaer ber Diebftahl bei ben Degern gang unbefannt gemefen feb. Allein fcon zu Bosmanns Beit, zu Anfange bes vorigen Jahrhunberts (Bosman Guinea G. 147), war bie alte Chrlichfeit nicht mehr gn finben, und hutton fchilbert bie Afchantis, namentlich bie Dienerschaft, bie ibn umgab, ale arge Diebe, bie icon ben Gebrauch ber Rachichluffel fannten (Button G. 86).

Der Santelbertefte ber Reger ist ausdverst au gewisse Diese Bermen, wohin Straffen schren, der, oo sie Genodiste treugen, durch Brüden sotzofeth fied. Der innere Bertefte betrifft Rahrungsmittel und andere Bedufrniffe; der Sandel mit den mahomedanischen Rachbarn und dem Genachen fieden und Setlacen gum Gegenfande. Das Salz ist, wie wie dem (S. 283) fahen, ein Ergenanis der Richten, von wo est nach dem Santern gebracht und als ein fostbares Gerwirz betrachter wird. In Balate ist des Salz im vorgriffenter Sandelsrattseft, der gegen Kleiderteften der Belate ist des Salz im vorgriffenter Sandelsrattseft, der gegen Kleiderteften der Germ folgt in Congo, nammentlich auf dem Raktse von Embouna.

bas Salg ber vornehmfte Sanbelsgegenstand, ber gegen Balmunffe, Balmid, Getraibe, Pfeffer, Matten und Segel eingetauscht wirb (Ludev S. 119).

Midgit bem Salge ift bas Gold einer ber wichtigften Gegenflache bes Jameles (f. o. S. 111), bad bie Beschaffeiners feit früher Beit mit bem Often in Bertiferung frachte. Bei ben Afchantis mig Golfstand zum Afcht ibe Seiche ber Minge vertreten (hatton S. 303); ber Goldshandel von Afra von ebebem sehr bebeutend, aber schon zu Jertes Zeit (1783 tis 1787) sehr im Zeirall, seitem bie Neger von Affin beschrädt und ihre Goldstäder pielleicht meist erschaften under marten. Die schwere lang Gold wurde bort mit ferthalagen Gegenbagen mit zwangig Teleten kepablt. Die Neger hatten ihre Basagen, sannten bem Bertip bes Goldse genau, und berfanden es auch zu verfässchen (5.3 ferts Guinea S. 105 m. oben S. 115. Mällers örten S. 203 ff.).

Bon großer Bereutung ift ferner ber Gummilbanbel am Senegal. Ericher wurde bas Gwmmi lechgida, am Eracken, icher Megybten, beigagen, bas firt bie europäischen Manufacturen von fo großer Bebeutung ift. Das erste articanische Gwmmi emborten bie Hollanber, und bie Englänber machten im Jahre 1731 Werstude, bie Eingebornen jur Ginfammalung bestellten zu benegen ") (Allg. Silver bet Bieffert S. III. S. 118). Ern Frangolen aber geführt ber Forteibei and bei den Bertalen ben Genegalammi, und est wich te machte man Versichen in bem Genegalammi, und est volr feit 1783 in größeren Walfen eingeführt. Die Ginfammlung bed Gummi, fo wie ber gange Gebeinn, ber auß bem Bertale bestlette errückses, ift Sache ber Mauren; bie Reger berrichten nur Schavenbeinste bafeit \*\*).

Der Elfenbe inhandel daggen, der icon feit unalter Zeit ehftet, wird vonzisslich durch die Rager felich betrieben. Die Jagobernten wir icon oben (S. 225) fennen. Die Jagor führen felter das Glienbein felbft nach der Kiffe; sie verfaufen es reignene Jamelle leuten, vorlde jährlich von der Kiffe; sie verfaufen am Buntition sommen, um biefe fossene Waare einzulausschen. Einige beiere Ausfelte das band in here fie niema Jahre vier bis simig Gliefobungen Elfenbein ein; auch sommt mit den Schwenerandanen viel Elfenbein ab bem Inneren nach der Kiffen bei abben, verdige nach nobelich aus bem Inneren nach der Kiffen bei absen, verdige nach nobelich und ben Inneren nach der Kiffen bei fahre, verdige nach nobelich und ben Inneren nach der Kiffen bei fahre, verdige nach mobelich

<sup>\*)</sup> Balentini im Museum museorum S. 390 fennt ichon bas Gummi Senegae, bem man jedoch bamals bas arabiiche vorzog.

<sup>\*\*)</sup> lieber ber Ghamiltsam [, Sajaillé & 13 u. 22 am Massfarlichfeit Golbery fragment d'un vorgage en Afrique 1, 195—292. 21; d'elinjamm: lang Callifé voyage à Tembocton I, 196, 133 ff. Santon & 23. 3est turb à 26 Ghamil von El. Fasili and Savez-to-Greater global. The Natfair inferéauxi-betrlagt jústifé 1,500,000 Ffand, neven 1,200,000 Ffand g'anaferide fonname. 1822 criefti Babeaux 1990,000 Ffand.

pom Mequator flubet, wiegen felten mehr als achtzig bis bunbert Bfund (Mungo . Bart G. 363 ff.).

In Buinea bezahlt man Clephantengabne nach ibrem Bewichte. ihrer Groge und ihrer Schonbeit, und ju einem bestimmten Breife (Bfert Guinea G. 104). Gin vorzuglider Elfenbeinbanbel wurbe fonft an ber Rufte oftlich vom Cap Balmas getrieben, bie baber auch bie Bahn - ober Glfenbeintufte genannt murbe.

Der michtigfte Sanbel ber Regervolfer ift ber Gelavenbanbel. ber ebenfalle in bie fribeften Beiten binaufreicht (Berobot III. 114). Sclaven find ber Sauptartifel bes Sanbele. 3m Alterthume mar bie Musfuhr nach Diten gerichtet, und noch jest blubt biefer Sanbelsameig. Alliabrlich finben in Gennagr formliche Sclavenigaben Statt. welche bie turfifden Befeblebaber anftellen. Giner ber Sauptfibe biefes Sanbele ift bie Ctabt Chenby in Gennaar (160 41' 26" n. Br.), wo aus Abpffinien, Sagbeb, Gennaar, Dinta, Rorbofan, Darfur, Bertet, an welchem lesteren Orte bie Eltern ibre Rinber für Dabrungsmittel meggeben, Celaven gu finben finb. Dan verfauft in Schendb jabrlich an 4000 Sclaven, beren Werth fich nach ihrem Mter richtet; bie Dabchen von 11 bis 15 3abren, Cebaffp genannt, find bie gefuchteften, und gelten 18 bie 30 fpanifche Biafter; bie, welche bas funfgebute 3abr überichritten baben, gelten nur 8 bie 12 fpanifche Biafter, Alt nennt man bie von 20 und 30 Jahren; fie baben wenig Berth, wenn fie bie Ruche nicht zu beforgen verfteben. Celaven, welche bie Blattern gehabt baben, finb werthvoller, weil in Darfur ber funfte Theil benfelben erliegt. Dannliche Celaven baben 30 Procent weniger Berth, ale weibliche. Um Gefuchteften find bie Abbffinierinnen, ba man fie fur bie flugften balt. Die Rubas find gut, bie von Rorbofan und Darfur meniger gelebrig. Die Gelavenbanbler banbeln in ihrem eigenen Bortbeile, wenn fie ibre Sclaven gut behandeln, und bie Sclaven nennen ibn baber Bater. Gie glauben, bag ihr endliches Loos ift, von ben Beifien gefreffen gu werben. Go wie ein Turfe einen Gelaven tauft, lagt er ihn befdneiben, bann giebt er ibm einen Ramen. Die Gelaven geben von einem Martte jum anbern, und werben oft acht- bis gebnmal verfauft, ebe fie eine fefte Stellung erhalten. Auf biefen Bugen überlaffen fich beibe Beichlechter obne Coam und Cheu allen Musfcmeifungen, und es tommt feine Celabin unberührt nach Cgiro. Alle Celavinnen werben auf Probe gefauft, ba man nicht vorher wiffen tann, ob fie in ber Racht fcnarcht, mit ben Bahnen fniricht, ober fouft eine Untugend an fich bat. In Megbyten bat man 40.000 fcmarge Sclaven. In Tabtab bei Chout werben bie Cunuchen gemacht; bie Copten verftummeln jabrlich 100 bis 150 Rnaben von acht bis gebn Jahren, und erhalten fur ibre Dube fur feben vier bis funf fpanifche Biafter. Gin Sclave, ber 25 Biafter toftet, fteigt auf 100, wenn er entmannt ift (Cailliaud III, 115 ff.).

Der Selavenbanbel im Weften mar feit bem 16, bis in bie Mitte bes 18. 3abrhunderte noch bebeutenber. Bortugiefen, Sollanber, Frangofen, Englanber, Danen, hatten in Cenegambien, Guinea und Congo formliche Cclavenmarfte, wobin bie ichmargen Gclavenbanbler ibre Baare brachten, und bon mo aus fie in bie americanifden Colonieen gefendet murben. Die fcmargen Gelavenbaubler, Clatis, gieben auf ben Darften in Innerafrica umber, und taufen bier ibre Borrathe; Rrieg und Sungerenoth maden aud Freie gu Celaven, und mo biefe eintreten, fullt fich ber Martt vorzuglich. Diejenigen Sclaven, welche aus biefen Urfachen ihre Freiheit verloren baben, werben meiftens nach ber Rufte jum Berfaufe nach Umerica abgeführt, ba fie in ber Dabe ihrer Beimath fteten Unreis gur Flucht haben. Die Rriege liefern bie meiften Celaven, und bieg find bann faft burchgangig geborne Sclaven. Der freie Regerfrieger ift gut bewaffnet und ohne Bepad, baber auch, im Falle bag er beflegt wird, beffer im Stanbe, fich burch bie Flucht ju retten. Wirb er ja gefangen, fo ibfen ibn feine Freunde aus. Die Rrieger aber, bie bem Cclaveuftanbe angeboren, fubren, außer ihren Baffen, auch bas Bepad ihrer herrn, und find an ber Flucht gebinbert. Befangen, loft fie Riemand aus. Um fle ficher unterzubringen, werben fle in bie Rerne gefchleppt. Gine tief eingewurzelte Borftellung, baß bie Beigen Reger taufen, um fie ju folachten, ober fie wieber an Uns bere ju verfaufen, welche fie nachber effen, lagt bie Cclaven naturlich eine Reife nach ber Rufte mit vielem Schreden betrachten, und awar in bem Grabe, bag bie Glatis gezwungen finb, fle ftete in Gifen au balten, und fie febr genau zu bemachen, bamit fie nicht meglaufen. Gie merben gewohnlich bergeftalt gefeffelt, baf man ben rechten guß bes Ginen, und ben linten bee Unberen in bas namliche # Baar Gifen fcmiebet. Benn fie bie Gifen mit einem Stride aufheben, tonnen fle febr langfam geben. Bier Cclaven werben gleichs falle bei ben Galfen an einem ftarten Stride von geflochtenen Les berriemen gufammengebunben, und in ber Racht wird ibren Sanben noch ein Baar Feffeln angelegt, und ihnen oftere eine leichte, eiferne Rette um ben Sals gefchlungen \*). Diejenigen aber, welche Digbergnugen bliden laffen, merben noch auf anbere Art festgebalten. Es wird ein bides, brei guß langes Stud Golg gugebauen, und an einer Geite eine glatte Rerbe bineingeschnitten. Der Anochel bes Sclaven wird in ben glatten Giniconitt burch einen farten, eifernen Reif geschmiebet, ber ben Anochel umichließt (Mungo = Bart G. 374). Unbere Gelaven, namentlich in Congo, werben mit bem Salfe in eine bolgerne; feche Tug lange Gabel gestedt, welche mit einem eifernen Bolgen gefchloffen ift. Die Ganbe binbet man ben Cclaven \* 1880,000 SK 809.807

Phillip Gong

<sup>\*)</sup> Bergl. Die Abbilbung friegegefangener Reger auf agmetifchen Monus menten, 3. B. Rossellini monumenti storici tav. LXXXV.

fest auf ben Maden, jo baf sie ibm oft noch mehrere Tage nach einer Breilassung mie abgestorben und gang ichtlas find. Der Gigenichtimer fichrt ben Sclaven am Ende ber Gubel, jo bag biefer ihm nicht auf ben Leis fann, und er im Stanbe ift, ben Sclaven sofort zu Boden zu zieben. Der Gigentschmer zoft num sicher voraus; Rachts binbet er bie Gabel an einen Baum, wobon sich ber Sclave natirisch nicht lobmacher kann (Degrandpere voyage en Aft. 11. 49),

Die Sclaven, welche feine Miberjeglichfeit geigen, werben milber behanbelt; man gonnt ibnen Rube im Schatten ber Baume, und veranlagi fie zu Gwielen und Gefangen. Rur Abends werben fipe Gijen
unterjucht, fie in Sutten geiperrt und fcarf benacht. Selten gefingt
e einem, fich zu befreien. So tommen fie auf bie europäischen
Sclavenmaftte (Mungo-Apart S. 374).

Die Jibaer haben bie Gewognheit, ihre Sclaven, eh fit biefelne net Meifen geien, treifig hernalgunuben, als wenn fie zum Tange follten geben. Die Weiter bekonnen wohl find Leisgutel um einem über ben anberen. Allem maintiden Calcam, fielh fünfihrigen Kindern, werden die Sande auf den Raden gebunden (Siert Geinera S. 127). Die fehrauszen Sclavenhaber bringen of 30 bis 40 Sclaven auf einnal zum Berfaufe, wenn sie wissen, den werden der werden der meine der Bereit geben werden bei Weiter werden bei Manne, wei ein Diften die weistlichen Scalenkinnen, vorgegogn, war um 1783 bis 1795 160 Their Schnift, für ein einstehen der Schafer der Schafer der bei bei bei der Schafer der bestehe bei Machaen aus der Baber lächen Calcare sonnen noch sied Fthefer Untösten. Die Waaren für einen Sclaven waren das

| 5 Flinten gu 6 Thir                 | 30 Ihlr. |
|-------------------------------------|----------|
| 80 Pfund Chiefpulver                | 40 =     |
| 2 Stangen Gifen gu 3 Thir           | 6 .      |
| 1 Unter Brantwein                   | 16 .     |
| 4 Dugenb fleine Deffer              | 4 .      |
| 2 Biunbeden                         | 2 =      |
| 1 Ctud geblumten Cattun gu 24 Gffen | 10       |
| 1 . Schellos (inbifche Baare)       | 10 =     |
| 1 . Bajuttenpaute (besal.)          | 10 =     |
| geftreiften Taffent (besgl.)        | 10 .     |
| 1 = oftinbifche Tucher gu 10 bis .  | 12 =     |
| 1 Deffingbeden                      | 4        |
| 3 Ctangen Anpfer ju 1 Thir          | 3 =      |
| 2 . Blei gu 1 Thir                  | 2 .      |
| An die Bache                        | 1 *      |
|                                     | 160 366  |

160 Ehlr.

| Bog und an bie Bache                     | 2  |       |
|------------------------------------------|----|-------|
| 1 . half = Can                           | 10 |       |
| 1 . Nicones (beegl.)                     | 10 |       |
| 1 Ctud Reganepaute (oftinbifche Baare) . | 10 |       |
| 2 Deffingfeffel                          | 8  |       |
| Berichiebene Arten Glascorallen          | 12 |       |
| 4 Dugent fleine Deffer                   | 4  |       |
| 1 Glafdenteller mit 9 Glafden Brantwein  | 12 | =     |
| 60 Bfund Chiefpulver                     | 30 |       |
| 5 Flinten gu 6 Thir                      | 30 | Thir. |
| Fur ein Beib gab man:                    |    |       |
|                                          |    |       |

128 Thir.

Bei ben Bablungen muffen allemal Flinten, Schiegpulver unb Deffer ausgegeben werben, fonft wollen bie fcmargen Raufleute, bie oft febr mobibabend find, nicht auf ben Sanbel eingeben. Die Michantie nahmen oft nur Gewehre und Bulver. 3ft ber Reger gang feblerfrei, fo wird ber Breis ohne Biberrebe bezahlt; fur Gebrechen . werben Abzuge gemacht, j. B. fur einen Babn 2 Thaler; Bunben am Bein, Mangel eines Muges, Singers n. f. w. bringen großere Das Dag eines Mannes ift 4 Suß 4 Boll, bas einer Frau . 4 Ruf. Saben fie biefes Dafi, fo gelten fie fur Dann ober Frau. wenn fie auch erft gwolf Sahre alt finb. Der Boll, ber an biefent Maage febit, wirb mit acht Thalern in Abgug gebracht. Die Reger find im Sanbel außerorbentlich fdwierig, in ben Borrathobaufern mochten fie gern Alles haben, mas fie feben; fie figen baber oft ftunbenlang, ebe fie fich fur etwas entichliegen tonnen. Dbicon fein Reger weber rechnen noch fcbreiben gelernt bat, fo laffen fie fich boch nie betrugen; fie rechneten in ber banifchen Colonie Chriftiansburg und Friedensburg nach Cabes, b. b. zwei Reichsthalern. Gur Unterabtheilungen rechneten fie nach Schlangenfopfen (Cypraea moneta, Bog), beren gwangig einen Dreier ober Schilling machen. Die Bog benutt er ale Rechenpfennige.! Gieben Thaler brudt er bann burch amei große und einen febr fleinen Schlangentopf que (Biert Guineg €. 100 ff.).

Die fleinen Ainber haben unftreitig bas traurigfte Loos. Sat inn Sclawin ein stagende Rind, fo wird dies dem Aufter werbeimlicht. hat der europäische Raufmann bem schwarzen Sankte werbeimlicht. hat der uropäische Raufmann bem schwarzen Sankte bie
Baaren überliefert, so bringen sie, bes Aind und fragen, oh fie eb
wegtersen vober er Mutter wieber liefern glofen, "Benn ein französischer Capitain Sclawen bei und faust (sagt Momer Nachr. W. Guines
2071), fo wirt ibm gleichigst wieder einacht, die Rinber zu sehen,
benn sonft will er eine solche Sclawin nicht annehmen; der Sactor
verfchlis sich als gegen dem Capitain eben so, wie die Vergers gegen den Capitain eben so, wie der Vergelischen deliefert, und die Schiffe

bebienten biefelben an ber Seefante in Empfang nehmen follen, fo erhalt jebe Mutter ibr Rind auf ben Ruden. 3ch babe aber gefeben, bag bie meiften Frangofen bas Rinb ber Mutter entriffen, es an bie Strandbreite geworfen; bie Mutter ine Sabrzeug geftogen, und mit ihr und anberen unter Gegel gegangen finb. 3ch habe bergleichen Berfahren bei ben englischen Officiere niemale mabrgenommen. Die Brangofen fagen, wie es auch mabr ift, bag eine Sclavin mit ihrem Rinbe breimal fo viel Blat einnimmt, ale ein Dannefclave. Danen haben nadbem bergleichen Rinber an unfere Compagniefelavinnen, fo por bie eingefauften Sclaven Gffen fochen, vertheilt, um fle ju erzieben; ich habe aber feine gefeben, fo groß geworben maren. 3ch habe an anberen Orten bergleichen ausgeworfene Rinber liegen feben, und man ließ fle ale wie junge Ragen liegen, bis etwan bie

Bolfe bes Dachte ihrer habhaft murben."

Diefer Sanbelevertehr aus bem Innern nach ber Rufte mirb im Weften meift burch bie Manbingoneger betrieben. Gie reifen viel, felbit in ber Sabredgeit bes Regens; ba fie aber ihr Bevad auf bem Ropfe fortbringen muffen, fo bringen fie nur wenig fort, und toms men nur langfam bormarte. 3br Sanbel ift mithin nicht febr eine traglich. Ihre Rleiber find mit Amuletten und Grigris bebedt. Gie find mit Bogen und Bfeilen bewaffnet. Gie muffen ibre Lebensmittel taufen, und ihr Raditquartier, fo wie bie Erlaubnig, burch bie Ortfchaften gu gieben , begablen. Gie haben ftete einen fleinen Topf mit Bflangenbutter bei fich im Gurtel, womit fie fich Abenbe nach ber Abmafchung ben Ropf und einen Theil bes Leibes einfalben. Rebren fle von ihren Reifen gurud, fo uberlaffen fie fich bem Dupiggange, effen biel, und leben von ihren Sclaven, bie ben Acterbau beforgen muffen (Caillie II. 39). Die Manbingos reifen ftete in Gefellichafe ten. Caillie (II. 68) traf beren eine von 45 bie 50 Dannern, beren jeber feine Laft auf bem Ropfe trug, und 35 Frauen, bie ebenfalls Bunbel ichleppten. Acht Unführer leiteten 15 Gfel. Die Unfuhrer baben ibre Frauen und Gclaven, welche bie Laften tragen, bie Ruche beforgen, und beebalb an bie Sagerplage, vorausgeben muffen; bie Danner folgen nach. Die Enftthiere find met Klingeln bebangt, welche bie Manbingos felbft aus Rupfer und Gifer fertigen. Rommt nun bie Caravane an einen Ort, fo bolen bie Frauen Baffer, und bereiten aus Rorn bie Dablgeit; bann marmen fie fie großen Gefagen Baffer fur bas Bab ber Danner. Bulest femupfen fie bas Korn fur bie Menbmabizeit. Die Selaven untffere Brenubolg fuchen. Die freien Deger feben fich einstweilen bie imb erben aus, bann geben fie mit einer Calabaffe burche Dorf, worin fie Colatunffe bo-Ien, welche fie gegen Rauris eintaufchen, wofur fie bann Getraibe taufen. Die Frauen fpinnen, wenn bie Arbeit beforgt ift, Baumwolle, bie fie gegen Colatnuffe eintaufchen, bie fie bon ben Manuern erhalten baben. Das Gefpinft wird in Jenne gegen Rauris ums

Berfebr.

Much bie Fulabe, bie aus bem Innern an bie Rufte von Gierra-Leong tommen, reifen in fleinen Befellichaften, beren iebe ibren eis genen Fubrer bat, ber ben Darich regulirt, ben Transport ber Baaren beforgt, bie unterwege vorfallenben Streitigfeiten folichtet, unb nicht felten mit Stockfoligen ftraft. Saben fle bas Biel ihrer Reife erreicht, fo bauen fle fich von Baumzweigen fleine Gutten, bie groß genug finb, fle gegen bie Sonnenbige ju fcuben. Der Unfuhrer rechnet barauf, bag ibn ber europaifche gactor beberberge, unb er ift gufrieben, wenn er nur ein fleines, mit einer Thure ober Datte verfolienbares Rimmerchen erbalt. Bevor ber Sanbel beginnt, giebt ber Ractor bem Anfubrer fein Bunbar, ober Befchent, bas aus Colatnuß, Malagettapfeffer, Tabat, Reis ober Balmol beftebt. Die beiben erften Artitel find bie wichtigften. Rommt ber Sanbel nicht gu Stanbe, fo wird bas Bunhar gurudgegeben; haben bie Raufleute aber von ben Colatnuffen gegeffen, fo ift bieß ein Beichen, baß fie nicht Billens finb, abgureifen. Rach Aunahme bes Gefchents halt ber Unführer allemal eine lange Rebe, worin er bie Schwierigfeiten ber Reife und bie Dubfeligfeiten berfelben bis auf ben fleinften Umftanb fdilbert. Die Unterhandlung gefdieht burd Dolmetider, wenn fich auch bie Bartbeien verfteben. Der Gintauf bes Reifes nimmt wenig Beit weg, ba gewobnlich eine gleiche Quantitat Galg bafur gegeben wirb, bas in runbe Daffen ju 50 Bfunb gepadt ift; aber wegen jebes Glefantengabnes wirb ein neuer Balamer ober Berhand. lung gehalten, worin immer wieber biefelben gormlichteiten vortom. men, welche ju Unfange Statt fanben. Gie fiben oft einen gangen Tag auf einer Stelle, um eine Rleinigfeit mehr gu befommen, ba ibnen jebe 3bee vom Werthe ber Beit abgeht. 3ft ber Banbel gang abgefchloffen, fo bag fie ihre Bablung erhalten haben, fo erwarten fie por ihrer Abreife noch ein zweites Gefchent, bas nach Berhaltniß ber Baaren, welche fie mitgebracht haben, mehr ober weniger anfebnlich ift. Entfpricht ber Werth biefes Befchentes ihrer Erwartung, fo preigen fie auf bem Rudwege überall bas Lob bes Factors gegen Bebermann, bem fie begegnen. Die Laften, welche fie fortfcbleppen, find erftaunenswurbig. Die Waaren paden fle in Rorbe, bie 7 fuß lang find und, 150 - 200 Bfund Gewicht baben. Die Baaren tragen fle auf ben Schultern, fo bag fie 4 bie 5 guß uber ben Ropf bervorragend im Gleichgewichte liegen. Auf ein bervorragenbes Enbe ber Labung ift ein Zweig gestedt, und an bas anbere ein Strict, beibes nimmt ber Lafttrager in bie eine Sant, in ber anbern bat er einen gabelformigen Stod, worauf er, wenn er will, bie Labung ausruhen lagt. Rnaben von elf bis gwolf Sabren fcbleppen oft bie fcwerften Laften fort. Die Fulaber bringen Cclaven, Elefantengabne, Reis, Geife und Rinber, mogegen fie Galg, Rorn, Bulver, Flinten, Sabat, Glascorallen ausfuhren (Winterbottom G. 222 ff., bagu Caiffié I. 255).

Durch biefen Bertehr haben fich Strafen gebilbet, und über bie

Bluffe Bruden, Die aus Solzpfahlen befteben, welche burch Baumzweige verbunden find (Caillie I. 324), mo nicht gerabe eine Fuhrt porhanben. Gben fo finben fich an ben großeren Orten regelmäßige Darfte. Un ber Buineafufte wirb ein- auch zweimal wochentlich Darft gehalten, wo oft viele Menfchen gufammen ftromen. Martt von Rantan ift mit europalichen Baaren febr wohl verfeben, welche bie Manbingo - Raufleute borthin bringen. Man finbet bort Blinten, Schiegpulver, Feuerfteine, bunte Inbienne. blaue und weiße Guineas, Ambra, Corallen, Glasmaaren, weiße Linnen aus Baffulo, inlanbifche Topfe, Reis, Rorn, Ignamen, Coffabi, Geflugel, Schopfe, Dofen, Pferbe, Brennholg; letteres verfaufen bie Sclaven, um fich Salg angufchaffen, welches ber theuerfte Sanbelsartifel ift. Golb ift febr gefchatt, und wird auf inlandifchen Baagen mit fcmargen Fruchtfornern forgfam abgewogen. Die Raufleute verbergen ihr Golb in ben Grigris, gewohnlich vermahrt man baffelbe in einem Feberfiele. Die Grigris mit Golb find mit Leber übergogen, und werben mit einem Faben um ben Sals ober Urm gebunben (Caiffié 1. 391). Der Martt wirb wochentlich breimal gehalten. Die Raufleute tommen bon ba bie Gierra - Leona, Rafonbi, an ben Bambia und Genegal; und felbft bie Jenne. Die Frauen von Rantan vertaufen ibren Reis und anberes Getraibe in Burrah gegen Golb. Die Manner

holen im Kifft Sclaven, beren einer 25 Pfund Pulver, eine fchlechte Flinte, und einige Ellen rosa Seibe kostet. Kankan hat viel Sans belöverkehr mit ber Nachbarschaft (Caillié I. 414). Den Markt von

von Lebensmitteln, Reis, Ignamen, Getraibe, Mild, thierifder unb Bflangenbutter, Salg, Tobfen, Schnupftabat, Ctoffen, Colatnuffen, getrodneten Bifden, Calebaffen, Fleifch, Beflugel, Schafen, Rinbern und beral. auch enrobaifden Baaren, wie Glaecorallen, Schiegpulver, Feuerfteinen. Auf bem Martte fiben Frauen mit fleinen, fladen, irbenen Tellern, auf benen fle Brotfuchen verfaufen, bie in Butter gefcmort finb, bie man Momis nennt, und bie mit Rauris begabit werben. In ben Gden ber Stragen hatten fich auch Bettler und Rrante eingefunden, bie um Ulmofen baten (Caillie II. 91). Beit ausgebilbeter ift bieg Mes auf bein Darfte ber mabomebanifchen Stabt Jenne, mo viele europaifde Baaren gefunben werben (Caillie II. 199 ff.). In Commaffie fant Sutton (G. 300) einen febr mobl verfebenen Dartt, wo man Rinb- und Schaffleifc, wilbe Schweine, Rothwild, Affenfleifd, Gubner, Santabgange verfaufte, wie auch Janamen, turfifches Rorn, Buderrobr, Reis, Gewurge, Bflangenbutter, Drangen, Bapagaben, Angnas und Bangnen; Galg, Galge fifche, getrodnete Bifche, gerauderte und getroduete Schneden, Gier, Balmwein, Rum, Bfeifen, Berlen, Spiegel, Sanbalen, Ceibe, Baumwollenftoffe, Schiefpulver, fleine Ropffiffen, weißes und blaues Baumwollengarn, Calabaffen u. f. m. Gin fconer Dofe toftet in Comaffle 6 Bfund Sterling, ein Schope 18 Frant, eine Benne 30 Soue. Bu Anfange bee borigen Sabrbunberte mar ein berühmter Darft in ber Stabt Ravier, im Ronigreiche Juba (Bbobab in Guinea), ber aller fleben Tage abgehalten murbe, und mo immer 5 bis 6000 Raufleute gufammentamen. Der Martt wirb in ber großten Regelmaffigleit abgebalten, und es fallt feine Unordnung vor. Die verichiebenen Raufleute und bie verichiebenen Baaren find bon einanber getrennt, feber bat feine befonbere Abtheilung, und feinem Raufmanne ift geftattet, in einer fremben feinen Git aufzuschlagen. Die Raufer tonnen banbeln, fo biel fle wollen, aber es muß ohne Larm und obne Betrug geicheben. Um bie Orbnung aufrecht zu erhalten. geht ein Beamter mit vier bewaffneten Dienern auf bem Darfte unber, vernimmt bie Rlagen ber Raufer und Bertaufer, fpricht furg und bunbig bie Enticheibung, und verfauft ohne Beiteres bie Diebe und Friebensfiorer ale Gelaven. Auferbem gebt ein anberer, Conggongla umber, ber bie Schmure Golbes unterfucht, beren iebe viergia Stud balten muß; bie Conure, an welchen auch nur ein Stud feblt, nimmt er jum Bortbeile bes Ronias in Beichlag. Die foniglichen Frauen ber britten Claffe berfaufen mancherlei Bagren, befonbere fleine Binfentorbchen, bie febr fein gearbeitet finb. Dan barf mohl bie Baare beruhren, aber bei Tobesftrafe ober Berluft ber Freiheit feine ber Berfauferinnen. Der Umfreis bes Marties ift burch tleine Gutten begrangt, wo bie Bartoche bas Bleifch ber Dd. fen, Schafe, Schweine und Gunbe verfaufen. Muf biefem Darfte

sindet man als Waare: Manner, Weiber, Kinder, Ochfen, Schöfe, Sude, Sudes, Schüer, Schöfen, Affen und andere Feiter; als Airent entrophischer Stoffen Indemnen, Seidenmaaren, Gemürge, Borgellan, Goldenaub, Goldenauren, Goldenaud, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Goldenaub, Geller, Mujer, Giffen, Giffenstein u. f. w. Die Sachen werben oft zwei bis der humbert Meilen herbeigeschied, Michael wie Golden und Goldenauben. Steilt Beiter Michael wei der Golden und der Goldenauben. Gestellt in webenn. Gestellt ist unbefannt. Die Minner wertaufen die Sclaven; der über überige Sandel ist in dem Sahnen der Weiser, umd vollen unsprochenflicher Mujmerfeinmaltei koffenzi. Der König Schäfel von den Waaren eine anschönliche Magade. Der Ginnechmer, der sich Interdelie gestellt der Schafe der Goldenauben fommen fäßt, nicht mit siener Samitie in die Sclaverei verfauft (Desmarchais voyage en Guinée, Par. 1730 II. 2022—209).

Wir lernten bieber ben Sanbel nur ale Taufch fennen. Go lange ein unmittelbarer, perfonlicher Berfehr beim Mustaufche ber gegenseitigen Bedurfniffe Ctatt findet, bebarf es auch feines anderweis ten Mustunftemittels, auch finbet bann noch fein allgemein gultiger Werth ber Gegenftanbe Statt. Der Morbfibirier braucht Gifenflingen, und giebt Welle ber Ottern, Bermeline, Bobel bagegen, balb mebr, balb meniger, wie eben fein Borrath ober feine Beburfniffe es an bie Band geben, Bei einem Berfebre aber, mo, wie bei ben Raffern, ber Gingelne nicht Alles bas felbft producirt, mas er braucht, mo fich icon Glieberung ber Gefellichaft in Sandwerte findet, wirb bas Beburfnig, bas immer wieber febrt, auch einen feststebenben Werth baben, ben man nach Dingen berechnet, bie immer gebraucht werben, aber auch immer gu haben finb. Go rechnet ber Raffer nach Baffagaien (Alberti S. 112), und in neuefter Beit nach ben Deffingringen, woraus fein Gurtel gemacht ift. Er beftebt aus lauter glattgebammerten, icon abgerunbeten Ringen von 1 Boll Durchmeffer, bie an einen Riemen gereihet find. Drei bis vierhundert Ringe machen einen Gurtel, und zwei Gurtel toften eine Rub (Dobne G. 38). In Embomma am Baire fant Tudet (G. 119) fleine Dat. ten aus gefpaltenen Bambusblattern, 18 Boll ine Gevierte, von benen zwanzig ben Berth eines Bogels hatten. Diefelben Datten fommen auch in Loanba por, und werben bort vintecienco genannt, weil eine 25 Bfb. Reis foftet \*). Die Bolfer bes Innern von Gubafrica, bie Matichappis, Marubis u. f. m., haben ale Munge Glascorallen (Campbell I. 246). Gehr allgemein an ber weftafricanifchen Rufte in Loanba, wie in Buinea und Dberbambarg, find bie Raurie,

<sup>\*)</sup> Der Gute bes herrn D. Tams in Altona verbante ich zwei folder niedlichen Matten (Rr. 1781, 1782), die berfelbe in Cabenba erwarb. Sie baben einen breiten Rand von Franzen. Sie find gewissermaßen eine Art Papiergelb.

ober bie Cypraea moneta, beren Stelle jebach auch gumeilen eine Dliva vertreten muß. Die Rauris aber, bie auch namentlich auf ben malebivifchen Infeln in ungabliger Menge portommen, und auf ben inbifden Darften ale Gelb gebraucht werben, werben von ben Frauen geficht, und geben in gangen Cdiffelabungen nach Bengalen und Ciam (f. Dfen Maturgefchichte, Bool. II, 466). Rauris find gangbare Scheibemunge in Uita, Dagwumbg, Gamqu. Rong und Affra (Sutton G. 304). In Dberbainbara fann man obne Rauris nichts faufen; bie Ginwohner erhalten biefe Dufcheln bon ben europaifden Raufleuten ber Weftfufte Ufricas und ben Dauren an ber Rufte bes mittellanbifden Deeres. Gine Benne foftet 24 Rauris (Caillie II. 78). Die regelmäßige Bilbung biefer Dufcbelichalen und ber Umftanb, bag fie an gewiffen Geefuften fo uberaus jablreich vortommen, fo bag ber Borrath nicht ju ericopfen ift. mabrent fle an anberen Stellen gang fehlen, giebt ihnen gemiffermagen eine Stellung, bie ber bes Metalles abnlich ift. Das Golb ift ja im Grunde genommen, abgeseben von feiner Rutbarfeit ju Geratben, auch besonbere baburch ju bem boben Werthe gelangt, auf welchem es ftebt, bag es an gewiffen Buncten ber Erbe maffenbaft vortam, mahrend es auf anberen fehlt. Mugerbem aber ift auch mohl ju berudfichtigen, bag bie Sconbeit, mit Dauerhaftigfeit verbunben, geeignet ift, einem Raturproducte allgemeinen Berth ju verleiben, ein Umftanb, ber ben Berlen und Goelfteinen jenen allgemeinen Berth. gegeben bat. Die vorübergebenbe Schonbeit wirb feinen Univruch barauf begrunben tonnen. Die fconften Schmetterlinge und Blumen werben fich nie ber allgemeinen Anerfennung freuen, obicon fie Bebermann fucht, wie benn bie Chinefen aus ber Monaolei fortmabrent icone Schmetterlinge begieben, womit ibre Damen fich fcmuden, und wie ber Blumenbanbel in ben großern Stabten Guropas eine febr anfebnliche Gelbfumme formpabrent in Umlauf erbalt. Dagegen traten bie bollanbifden Tulpengwiebeln in bie Reibe bes Gelbes. und gwar lebiglich beshalb, weil fie eine wieberfebrenbe, nicht eine vorübergebenbe Schonheit verburgten. Das Golb ift bas iconfte ber Metalle, beffen leuchtenbe Farbe nie ein Roft gerftort. Mugerbem ift aber auch bie Rleinbeit ber Raurie Urfache ibrer allgemeineren Berbreitung. Die Cypraea tigris ift unftreitig fconer, wir haben fcb. nere Murerarten, allein theils find fie bei Beitem großer, theils minber feft, theils ericheinen fie nicht in Maffen. 3ch mochte wohl glaueben. bag bie Rauris bei weitem friber als Gelb bienten, als bie eigentlichen Metalle, ja bag fie gum Theil Dufter fur bie Form bes Metallgelbes gegeben haben. Die etruefifchen Dungen wenigftens haben eine langlich gezogene, plattgebrudte Giform, bie ber Geftalt ber Cypraea moneta überaus nabe fommt.

Die Michantis haben jur Bestimmung bes Berthes ben Golbfaub (Gutton G. 303); an ber Gierra - Leona - Rufte bat man im III.

21

Sanbel mit ben Regem ein eingebilbetes Marfzeichen, bie Barre, gebilbet, welches freilich in ben berschiebenen Gegenben sehr schwankenb ift (Binterbottom S. 225).

## Das öffentliche Beben

ber Africaner zeigt uns im Bergleiche mit ben Americanern ben Fortfcritt, ber eine Folge bes erweiterten Beffbes bei befdranftem Gebiete ift. Die Raffern leben borbenweise beifammen, wie bie Mongolen, und fteben wie jene unter Dberbaubtern, beren Dacht nach Aufen fich nach ber Starte ihrer Unterthanen richtet. Bisweilen ift eine Borbe in zwei ober brei fleinere getheilt, welche fich an vericbiebenen Orten niebergelaffen haben. Gur folde Gorben ernennt bas Dberbaupt befonbere Unterbefehlebaber. Das Dberhaupt betrachtet bas Gebiet als fein Gigenthum. Bebes Dberhaupt ber Raffern ernennt eine unbestimmte Ungabl Beamten, je nachbem beren in Sinficht auf bie Menge feiner Unterthanen mehr ober weniger erforbert werben. Bu Beamten mablt er meift altere, erfahrene und wohlhabenbe Berfonen. Gie bilben ben Rath bes Dberhauptes, meldes nicht leicht einen Befchluß faßt, obne vorber beren Deinung angebort zu baben. Die Beamten verbreiten bie Befehle bes Berrn, rufen bie wehrhafte Mannichaft gunt Rriege quiammen, fubren fie gegen ben Weinb, vollgieben bie Strafen, und verrichten alle, bas offentliche Befen betreffenben, Gefchafte. Das Dberbaupt ober ber Ronig ift ber unumfcrantte Berr, er giebt Befege ober vernichtet biefelben. Collte er feboch Ungerechtigfeiten begeben, und alte Gerechtsame antaften, fo bringen bie Ratholeute im Ramen bes Bolfes Begenvorftellungen ein. und magen mobl auch fraftigeren Biberftanb. Das Derhanpt bat bas Recht über Leben und Job, und ein gerechtes Tobedurtheil fiebt man mit Bufriebenheit erfullen. Ginen thrannifchen Sauptling berlaffen feine Unterthanen, und gieben einer anberen Gorbe gu, wie bieg auch bei ben Ralmyten ber Fall ift \*). Geringere Gorbenfifrer merben burch ben machtigften Sauptling mehrerer Gorben ibrer Burbe entfest, wenn fie fic Diffethaten gu Schulben fommen laffen, unb eine anbere Berfon wird mit ihrer Burbe befleibet. Das Dberbaupt mirb bei Aufammentunften baburd begrußt, bag man ben Damen beffelben ausspricht. Rommt ein Dberbaupt ju einer Borbe, wenn auch qu einer fremben, fo geben ibm bie Bewohner ein Stud Bieb, meldes fein Gefolge ichlachtet, und bas von Allen gemeinfam verzehrt. mirb. Das Dberbannt ift ficher, bag ibm nichte entwenbet wirb. Das Dberhaupt befommt gewiffe Abgaben, Felbfruchte gur Reit ber Ernte, fo wie Rinber, welche jur bestimmten Beit entrichtet merben.

<sup>\*)</sup> Gin Beifpiel bei Alberti C. 132. Man verließ einen Sauptling, ber fich jum affeinigen Erben affer feiner Unterthanen erffart batte.

Alle Cohne eines Oberhauptes find Erben ber Burbe beffelben. Die Junglinge, welche mit einem ber Cohne beffelben gleichzeitig beschnitten werben, gehoren zu beffen gutuftiger Gorbe, und find beffelbe verheirathet, und bie valterliche Wohnung

verläßt, ben Ctamm berfelben auszumachen.

Abfommlinge einer alten und machtigen Derhauptfamilie bebaupten vor Alubern ben Rang, welcher fich auch auf bie weiblichen Sproffen einer folden Familie, und von biefen fobaun weiter auf beren Cobne fortpflangt. Wenn baber bie eine Frau eines Dberbauptes aus einer alten Dberhauptfamilie abstammt, und bie anbere gwar auch in einer folden, aber weniger alten Familie geboren ift, fo baben bie Cobne ber erftern ben Rang por benen ber leptern, obgleich alle einen gemeinschaftlichen Bater baben. Muf biefen angeborenen und bon ber Mutter berrubrenben Rang grunbet fich bas Erbrecht ber bochften Dberberrichaft. Coon bel Lebzeiten eines Dberbauptes fint beffen Biebbeerben in fo viele Theile eingetheilt, als baffelbe Frauen bat; jebe biefer Biebabtheilungen tragt ein unterfchiebenes Mertzeichen. Die leiblichen Cohne einer Derhamptfrau erben nach bem Tobe bes Batere biejenige Abtheilung von beffen Unterthanen und Bieb, welche auf erwante Urt fur fie bestimmt worben ift, mit ihrer Mutter felbit ju gleichen Theilen; fie alle find bie gebornen Dberhaupter ibred erbichaftlichen Mutheiles von ber vaterlichen Borbe, aber ber altefte Cobn bon ber burch ihre eigene Abfunft bornehmften Fran bes gemeinschaftlichen Batere bat ben Rang por allen feinen leiblichen und Stiefbrubern, welche feiner boche ften Dberberricaft unterworfen finb. Sieraus ertlart fich bie Dienge ber Dberbaupter, welche man bei ben Raffern finbet, fo wie bie unter benfelben beftebenbe Bericbiebenbeit bes Manges. Stirbt bas Oberbaubt mabrent ber Ummunbigfeit feiner Cobne, fo tritt einftweilen eine vormunbichaftliche Regierung ein, welche unter bem Beiftanbe ber Beamten, auch mobl mit Bugiebung eines Brubere ober anberen naben Bermanbten bes Berftorbenen, burd bie vornehmfte ber binterlaffenen Bitwen berfeben wirb, bis babin, bag fie beren altefter Sobn

feifig diernehmen tann. Die Erziebung und Unterwoffung ber unmindig binterläfferen Sohn eines Derhauptes ist ben Beanten, welche zu ben Abbiellungen ihrer Mitter gehören, und auch wohl gleichfalls mit Jujeleung inne Dehems dere anneren naben Berwondern, unter besten Ledung, andesoffen. Die Mutter eines Derbaupted behält lebenklänglich auf die Regierung von bessen die einigen Einstigt; der Sohn beibeit sich die inteiligen Werfallen bes mütterlichen Raths, und fast keinen Reichius, ohne vorber bal Gutbeisse feiner Mutter gewonnen zu haben. (Alterii E. 130 — 139).

Das gange Bolf ber Raffern ober Amarofa ftanb ebebem unter einem einzigen Ronige. Dann trennte fich unter Ubinga bas Bolt in zwei Abtheilungen im Jahre 1819. Bon ba an bestanben amei Ronigreiche, bas ber Amachachabe und ber Amagfalefa, bie bon einanber unabhangig blieben, aber allgemach in eine Denge fleiner Stamme gerfplittert murben, von benen jeber fein felbftaubiges Dierhaupt bat, bas aber unter ber Botmagigfeit bes Ronige ftebt. Diefe Dberberrichaft ber Ronige besteht vornehmlich in ber Befugnig, Rrieg ober Rrieben au beidließen, und bie Streitigfeiten amifden ben gum Reiche geborigen Deerhauptern ober Furften gu entscheiben. 3m Uetrigen regiert jeber Gurft feine Gorbe uneingefdrantt. Bon ben Cobnen ber Furften fann nur einer bie Burbe bes Batere erben; bie übrigen erhalten Abtheilungen, und bilben ben gebeimen Rath; fie baben nur Stimme in ben Angelegenheiten ibrer Abtheilung, Die Enifcheibung bleibt ben Rurften (Dobne G. 13 ff., veral, bamit Lichtenftein I. 474).

Die Betjuanen, bie ben Aderbau noch ernsthafter betreiben als bie Kaffern, haben eine noch ftrengere Monarchie, ba es ihnen schon schwerer wirb, ben Gerricher zu verlaffen, ber fie zu fehr bebrudt

(Lichtenftein II. 537, bagu Campbell I. 242).

Bei ben Regern finben mir in Bezug auf bas offentliche Leben eine Reibe Ericheinungen, welche une uber bie Entftebung ihrer Ctaaten, ihrer Ronigreiche, bie Bewalt ihrer herricher bie belehrenbften Beifpiele liefern. Aderbau und Sanbel find bier bie Grundlage bes Bir versuchten oben (G. 5) nachzuweifen, wie bas birtenleben fich aus bem Jagerleben entwidelte. Bir faben, wie bei ben Raffern neben bem Sirtenleben ber Aderbau getrieben wirb, und wie eben baber bei ben Betjugnen ber Berband ber Ditglieber ber Bemeinbe um fo enger geworben; bei ben Regern tritt ber Aderbau ine Gleichgewicht mit ber Biebgucht, und bie Denfchen merben bas burch noch mehr gufammen gehalten; bie Bobnfite merben feft und bleibenb. Daber finben mir bier gefcutte und bewehrte Ctabte, melde bie' Mittelpuncte bes Bertebre nach Augen, ber Berrichaft nach 3nnen, bie Beerbe ber Cultur merben. Bier fugen bie Berricher, von bier aus greifen fie ibre Feinbe an, bierber bringen fie ibre Beute an Menfchen, Bieb und anbern Sabfeligfeiten. In biefen Stabten bilbeten fich num alle Berhälfniffe und Jupanbe aus, zu benen wir bie Gienente bie ben Icharen fanden, das Sonigthum, die Kellung bes Bolfte in Stande. Abel Areie umd Amerike, um was aus diefer Theilung bervorzelt, in Begug auf Berwaltung und Ausbildung der Catalet. Berachten wir um die Krischungen, die im Staatsverfen der Reger vortommen, so finden wir in Seiera-Leona, umd nawentlich im Lennbe der Gulter, eine fefer einfagte Kniffenmagkart von Drifchglen, die freilige deen nur da möglich ift, wo schon aus der Samille ardhere, feste Bereinsquagen fervorzegangen find.

In Gierra . Leong, namentlich im Lanbe ber Guiver, fommt es oft vor, bag ein Dann, ber fich etwas gufammengefpart bat, einige Sclaven fauft, und mit Beibulfe berfelben ein Dorf baut. Bon bem Ertrage ibrer Arbeiten fauft er nun wieber einige Eclaven, und bien gebt fo fort, bie er enblich ein machtiger Sauptling wirb. Wenn nun bie freien Leute feben, baf bie Ungabl feiner Celaven gunimmt, bes geten fle fich in feinen Schut, und laffen fich in feinem Dorfe nieber, fo bag er immer mehr an Dacht und an Anfeben gewinnt. Es bebarf jur Entftebung und bem Gebeiben folder Ortidaften meis ter nichte, ale bag ber Anbau ber Reibfelber bes Beren gludlich von Statten gebe ber bag ber Sanbel mit ben Guropaern bie Uniabl ber Sclaven beffelben bermebrt, und ibm Dacht und Ginfluß berichafft. Wenn bieg ber Rall ift, fo bewerben fich mebrere freie Leute um feinen Sout, und laffen fich in feinem Gebiete nieber, Muf folche Urt find in Gierra - Leona feit Denichengebenten bie anfebnlichften Stabte und Dorfer entftanben. Sat aber ein folder Baupts ling einen Dummtopf ober, Berichmenber jum Rachfolger, ber Die Leute unter allerlei Bormand ale Cclaven verfauft, baun entweichen ibm bie freien Leute, und feine Stabt wirb eine Beute begjenigen Rachbarfurften, ber Luft und Dacht ju biefer Erwerbung bat (Winterbottom G. 166 ff.).

gewählt, und muffen bann ibre Collegen bewirthen. . Dan nannte fie Caboceros in Guinea (Bosman G. 165), Cobos in Congo (Douville I. 158), beibes portnaiefifche Titel. Diefe Sauptlinge, Chefe. Begiman, Ceboceros ober Gobos fteben alfo ber Bemeinbe ober bem Bolfe felbit bor.

Deben ibnen finbet fich nun auch ein Abel, b. b. eine auf friegerifde Tapferfeit und baburd erworbenen Reichtbum gegrunbete Uris ftofratie, bie wir fcon bei ben Americanern fanben (f. o. Tb. II. 124). Wenn in Buinea ein Reger burch Erbichaft ober Sanbel ein ansehnliches Bermogen erworben batte, und in bie Babl ber Cbeln eintreten wollte, fo faufte er fich acht ber großten Glefantengabne, lien Borner bapon machen, und ubte nun feine Leute ein, Lieber bas rauf ju frielen. Go wie fie einige Wertigfeit barin erlangt, ließ er es allen feinen Freunden und Dachbarn melben, bag er gefonnen feb, bie Borner offentlich ju probiren. Bene ftellen fich nun willig ein, er felbit bolt feine Cclaven und Frauen im begten Schmude berbei, leibt bagu auch Golb und Corallen gufammen, und befchentt feine guten Freunde mit mancherlei Dingen. Rach Beenbigung biefes Dab. les bat er bas Recht, auf feinen Gornern nach eigenem Belieben gu fpielen. Dachftbem muß ein Dann, ber fich ju Angeben bringen will, fich einen, und barauf einen zweiten Schilb fertigen laffen, Die erfte Racht gebt er mit feinen Leutenagemaffnet über bie Strafe, um gu geigen, bag er in Rriegszeiten bie großte Befahr nicht icheuen will, und tapfer fur bie Ceinigen fechten werbe. Den anbern Tag bringt er mit feinen Leuten in Rriegsubungen, befonbere mit Schiegen, gu. Darauf folgt mehrere Tage binburch Tang und Belag, mobei alle Schane, Die fie beliten, an ben Jag gelegt merben. Dabei mirb et ieboch bon feinen Wreunden beidentt. Dun bat er bas Recht, amei Schilbe vor fich ber tragen gu laffen (Bosman Guinea G. 167).

Bei ben Afchantis fteben vier Manner an ber Spipe ber Aris ftofratie, bie im Bereine mit ben Saintlingen bas Gegengewicht bes tonigliche Billens bilben, und in ben augern, wie in ben innern

Angelegenheiten großen Ginfluß haben (Gutton G. 288).

Demnachft finben wir auch bei ben Regern eine Ginrichtung, bie ben Befellichaften ober Banben ber Americaner entfpricht (f. o. Th. II. G. 126). Bei ben Bullamern am Scherbro ift eine gebeime Berbinbung, Burro genannt, bie vornehmlich politifche 3mede verfolgt. Gie besteht nur aus Mannern, und bie Mitglieber muffen fich burch Gibe verbindlich machen, bie Bebeimniffe bes Bunbes Dies manben gu Berrathen, und ihren Dbern unbebingten und ichleunigen Beborfam ju leiften. D'an nimmt Anaben von fieben bis acht 3abren auf. Der Gintretenbe legt feinen Ramen ab, und nimmt einen anbern an. Der Borfteber beißt ber oberfte Burra - Dann, Bufammenfunfte merben Rachts und im Gebeim an entlegenen Drten gehalten. Wenn fich bas Burra in eine Gfabt ober in ein Dorf

begiebt, welches allemal bes Rachts geschiebt, fo verfunbigt es ben Ginwohnern feine Anfunft burch entfesliches Gebeul und Gefdrei. Alle, welche nicht ju biefer Berbinbung geboren, fluchten bann eiligft in ihre Wohnungen, benn jeber, ber fich auf ber Strafe betreten lagt, und nur Diene macht, etwas erlaufden ju wollen, wurde auf ber Stelle bas Leben verlieren. Um bie weibliche Reugier im Baume ju balten, muffen bie Weiber in ben Wohnungen bleiben, und fo lange in bie Banbe flatiden, ale fich bas Burra im Drie befinbet. Die Gefellichaft bat bie Aufgate, Berbrechen, namentlich Diebftabl und Bauberei ju bestrafen, bemnachft auch ben Ungeborfam feiner eigenen Mitglieber. Der Berbrecher wird jo fonell und fo gang in ber Stille mit bem Tobe beftraft, bag Memand erfahrt, wer es gethan hat; bie Surcht vor ber Gefellicaft gebt fo weit, bag Riemanb wagt, auch nur barnach ju fragen. Wenn zwei benachbarte Bolfer im Rriege mit einander begriffen find, und man beufelben gu beenbigen municht, fo brobt man ibuen mit ber Rache bes Burrg, mofern fie bie Reinbieligfeiten nicht einftellen wollen. Daffelbe geschiebt, wenn amei Kamilien in offne Rebbe mit einander geratben finb. Diemand wird in biefe Gefellicaft aufgenommen, bie fich guvorberft einige feiner Freunde, Die bereite bagu geboren, burch einen Gib perbinblich gemacht baben, ibn auf ber Stelle au tobten, wofern er bie ibm anvertrauten Gebeimniffe verrathen, ober mabrenb ber Aufnahme gurudtreten merbe. In jebem Lanbftriche, mo fich bie Befellichaft aufbalt, bat fie ihren eigenen Balb, wo biejenigen, melde bem Bunbe beitreten wollen, fo lange verweilen muffen, bis bie Mufnabme wirflich erfolat ift. Rommt ein Dichteingeweibeter in fold einen Balb, fo murbe er obne Beiteres getobtet merben, und fpurlos verfcwinden (Binterbottom &. 180 f.), Bei ben Sufuern ift eine abnliche Anftalt, Semo genannt, be-

ren Mitglieber in großem Unfeben fteben. Die jungen Leute merben burch Ginribungen in ben Unterleib bezeichnet und geweiht; man unterrichtet fie in einer Sprache, bie nur ben Ditgliebern bes Cemo befannt ift ; bie Mufgunehmenben muffen furchterliche Cibichwure ablegen, woburd fie fich anbeifdig machen, von ben anverfrauten Bebeimniffen Diemanben bas Geringfte ju entbeden. Dann muffen fic bie jungen Leute ein ganges Jahr in ben Balbern aufhalten, mo es ibnen verftattet fenn foll, jeben Gintretenben gu tobten, ber bie Sprache bes Gemo nicht verfieht. Der hauptling einer Gufuer . Stabt, ber jufallig in einen Cemowald gerieth, murbe an einen Baum gebunben, und ihm bas Beriprechen abgepreßt, einen Stier und Wein gu fchenten; obicon nun bas Geident burch einen feiner in ben Gemo eingeweiheten Freunde berbeigeschafft wurde, fo mußte er boch bie gange Brufungezeit. aushalten. Dan unterhalt bie abentheuerlichften Beruchte uber ben Gemo, g. B. baff es Gitte fen, ben Ginguweihenben bie Reble abguichneiben, fie eine Beit lang fur tobt liegen an laffen, und fle bann wieber ju beleben. Babrent bie Abibirans ten im Balbe verweilen, leben fie von bem, mas ihnen ihre Bermanbten an biergu bestimmten Orten binfegen, ober mas fie vermit. tele einer Collecte gufammen bringen. Benn bie Beit ihrer Ginferferung ju Enbe ift, fo geben fie von einem Orte jum anbern, tangen und betteln, und bann verheirathen fle fich meift vortheilhaft, ba fie burch ihre Ginmeibung in ben Gemo ein gemiffes Unfeben erlangt haben (Winterbottom G. 183 ff.). Die Rnaben, welche in ben Gemo aufgenommen finb, fubren fieben bis acht Jahre lang ein berumichweifenbes Leben, und ernabren fich vom Betteln; fie wohnen in fleinen, aus Baumgweigen erbauten Gutten, und find um bie Suften nur mit einigen Balmblattern befleibet, bie ihnen bis auf bie Salfte ber Schenfel reichen. Caillie fab fie am Rio-Runner oft umberichweifen, wie fie zwei Calebaffen mit Balmwein an bie beiben Enben eines Stodes gebangt batten, ben fie uber bie Schulter gelegt trugen. Gie gingen mit außerorbentlicher Schnelligfeit, gleich als wollten fie nicht gegeben werben. Benn ber Gemo Bemanben im Balbe begegnet, ber bas Lofungswort nicht fennt, fo peitichet er benfelben mit Ruthen, und lagt fich bann ein gofegelb gablen. Fallt ein unbeschnittenes Rind in ibre Sanbe, fo verrichten fie biefe Drergtion an bemielben, und bebalten es jur Ginmeibung, Die Frauen; bie ihnen in bie Sanbe fallen, werben unbarmbergig gegeißelt, und gumeilen fogar getoptet. Bollen bie Eltern bie Anaben aus bem Balbe gurudgieben, und in bie Gefellichaft einführen, fo bereiten fie einen fconen Schurg, ben fie mit Rupferfdnuren faumen und ihren Rinbern ichiden, und mit einem Befchente an Tabat fur ben Borfteber, ben Semo, nach welchem eben bie Befellicaft benannt ift. Rur bei biefer Belegenheit ift es Bebermann geftattet, ben Cemo gu feben. Er bleibt fonft ftete in ben Balbern verborgen; er ift mit einem Belican ober anberem Thierfelle befleibet, und tragt auf bem Ropfe eine Bernde aus Blattern, und bon bier aus giebt er ber gangen Gemeinbe Befete. Um Borabenbe ber Reierlichfeit aber zeigt ber Gemo burch Bebeul an, bag er fichtbar wirb. Am Befttage felbit tommt er mit Gebeul beran, und bie jungen Leute blafen auf Dofenbornern, Gie find mit einer Beitiche bewaffnet. Bei ihnen versammeln fich auch bie alten Gingemeibeten in ihrem beften Comude, und gieben mit Mufit bem Buge voran. Rachbem man ben Borfteber ober Cemo begrußt bat, macht man ein fleines Gefdent, und bann fubrt man benfelben in bas Dorf. Die Dufit wirb bon eintonigen Gefangen und gablreichen Flintenfcuffen begleitet. Die Frauen tommen fingenb berbei, und jebe tragt eine Calebaffe mit Reis. Die fie unter Tangen und freudigem Ausrufe ale Opfer bem Gemo binlegt. Diefe Refte find febr froblich, man trintt viel Balmwein und Rum, tobtet Dofen und Schopfe, und balt Belage, bie mehrere Tage bauern. Enblich febren alle Rnaben, beren Gitern fle nicht burch Beidente ausgelofet haben, mit bem Cemo in ben Balb gurud, und fegen ihr fruberes Leben barin fort. Inbeffen tommen fle, wenn fle fo weit berangemachfen find, bag fie ihren Eltern bebulflich febn tonnen, bei bem Berannaben ber Regenzeit ju biefen gurud, und belfen ibnen in ber Grnte. Dann aber febren fie gu bem Gemo gurud, ber fie bei ber Bearbeitung feiner ganbereien anwendet. Gind bie Gingeweibeten in ben Choos ibrer Ramilie mieber eingetreten, fo pflangen fie einen Baum, ober auch nur einen einfachen Bfabl por ibrer Thure auf, an welchem ein fleines, gewohnlich weißes Ctud Beuch befeftigt ift. Den Baum ober Bfahl erhalten fie von bem Gemo. Diefer Baum beißt auch Gemo, und wirb nun ihre Schungottheit, bor ber fie große Chrfurcht haben. Bill man Jemanben vom Gintritte in einen Ort abhalten, fo barf man nur einen folden Gemo aufpflangen. Dan fcmort auch bei biefem Pfable, und buthet fich febr, fold einen Gib gu brechen. Un-ben Bfabl richtet man Bitten und Gebete, und opfert ihm Reis, Sonig ober Balmmein, fcbiegt auch ibm gu Ghren bie Flinten ab. Wird ein Familienglieb frant, fo ift bieß Folge ber Rache biefes Gemo, und man beeilt fich, Schulben . gu gablen, Beftoblenes gn erfeben, und anbere Entichabigungen barsubringen (Caiffié L. 227).

Gleich ben Lapplanbern, Americanern und Gefimos maren auch bei ben Regern biefe Sauptlinge und Gefellichaften urfprunglich bie einzige Obrigfeit, und bei ben Manbingos im Innern fand Mungo-Bart noch biefelbe Berfaffung. Beber Drt batte feinen Manfa, unb bie Manfas gufammen berietben und enticbieben bie Angelegenheiten ber Ration (Mungo . Bart G. 282). Gine folde Berfaffung wirb befteben, fo lange fein feindlicher Dachbar ftorend eingreift. Entftebt ein Rrieg, fo wird ein oberfter Unfubrer notbig, ber bann, wenn ber Rrieg beenbigt ift, in ber Treue feiner Rriegegenoffen bie Dittel fur bie Fortbauer feiner Dberbefehlehaberichaft bat. Damentlich aber bilben fich Ronigreiche baburch, bag ein Rriegehelb mit einem Beere frembe Stamme überfallt und unterjocht, feinen Git bei ihnen einnhmmt, und mit Gulfe feines Beeres feine Berricaft erbalt. Auf biefe Art fcheint auch bei ben meiften Regervolfern bas Ronigthum entstanden gu fein. Bei anderen ging es aus ben Anfuhrern bervor, bie fich bas Bolt aus ben Tapferften gegen freinde Angriffe mabite. Co mar ber Ronig bon Tamba nicht burch Erbe, fonbern wegen feiner Tapferteit burch ben Billen bes Boltes ju feiner Burbe ge

United by Green

Ianat (Douville II, 72). Daber lagt fich erflaren, marum nicht in allen Regerstagten bie Konigemurbe erblich ift. Bei ben Bullamern und Timmaniern bleibt amar bie Rrone bei einer und berfelben Ramilie, aber bie Dberhaupter ber Ortichaften, bon welchen bie Wahl abhangt, haben volltommene Freiheit, einen Abtommling biefer Gamilie, menn er auch nur weitlaufig mit ibr vermanbt ift, jur Berrichaft au erbeben (Binterbottom G. 166). Bei ben Michantis ift ber Machfolger bes Ronigs junadit fein Bruber, ber Schwefterfobn, ber Cohn, ber erfte Bafalle ober Cclave. Bei ben Gantis folgt ber erfte Ctlave, mabrent ber Ronigefobn nur bas Gigenthum feiner Mutter erbt, bas oft febr bebeutend ift. Die Schweftern bee Ronigs bon Afchanti tonnen fich verbeiratben, mit wem fie wollen, wenn es nur ein recht ftarter und anfebnlicher Dann ift, ber eine fraftige Nachfommenichaft verburgt (Bowbich G. 343 f.). Auch in Conge ift bie Rachfolge fo, wie bei ben Afchantis (Tudeb G. 159). 3n Cabinba, Dalemba, Cogne, Dabomba und Canet Ratharine ift bagegen ber Thron erblich; es fint Leben bes Ronigs von Loango, beffen Ibron nicht auf Erbfolge, fonbern auf Babl berubt. Reber in ben genannten Rouigreichen geborene Bring bat Unibruch auf ben Ehron von Loango, und fann gemablt merben. Wenn bie Wahl erfolgt, fenben bie Ronige von Cabinba, Dalemba und bie ubrigen Lebntrager einen Tribut nach Loango, ber in einigen Frauen beftebt. und ber beim Jobe bes Ronigs abermals defenbet mirb (Degranbpre I. 163 ff.). Diefe Berfaffung berubt alfo mobl ebenfalle auf Erobes rung. Loango mar ber Gib bes erobernben erften herrichers, unb bie gengnnten Ronigreiche maren feinen Anführern gur Belobnung ihrer Beihulfe gegeben. Daburd, bag er Loango gu bem Sauptfibe erbob, und ben Familien feiner Genoffen gleichen Rang und gleichen Unfpruch auf bie Nachfolge bes bochften Thrones gab, ficherte er feiner Schopfung eine lange Dauer. Go wie ber Ronig geftorben ift, bilbet fich aus ben fieben oberften Beangten eine Regentichaft, beren Borfteber ber Dadrichter bes Ronige ift, ber bort Tobed. Sauptmann (Capitaine-mort) genannt wirb. Diefe Regentichaft bat eine unbegrangte Gewalt. fo lange, bie fie einen Ronig ernannt bat, was fie fo lange ale moglich binaubichiebt, ba fie wehl weiß, es werbe ber neue Ronia fie alebald bon ibrer Stelle entfernen, und biefe mit feinen Geschopfen befeben. Gemeiniglich mablen fie einen febr alten Bringen von fcmachem Charafter, Gie find übrigens gu bestechen, und es fommt oft vor, bag ber ermabite Ronig jeine legten Sabfeligfeiten bingab, um ben Thron gu erlangen. Go wie bie Babl erfolgt ift, zeigt man biefes ben Sauptlingen an, und biefe verbreiten bie Dadricht meiter, melde überall bie lebbafteften Meu-Berungen ber Freube hervorbringt. Dann fenbet man Abgeorbnete au ben Renermabiten , ber niemale feine Burbe ausschlagt. Er bezeichnet feinen Regierungsantritt oft mit einer graufamen Sanblung,

ble et unter bem Namen gerechter Etrafe vollstührt. Die, welche leine bei ihm gir ürfuchten, gieben fig an fibre Indidicen Weifigungen jurud, und rüften fich. Es beginnt nun ein Ueiner Arieg, ber oft durch Sinterlift beendigt wird. Die Bringen felbs nehmen simmale persolitigen Austrell an der Wohl. Der Reutwoldtie forgit nun für die Frauen und Kinder seines Worgdangers, welche bid dahin von der Begeinflichgen Entschweiten Weifigen bes Weifighe der Verlichtenen treten in die Bladie ber gebornen Pringen, feine leiblichen Schmader fommen unter bas gewöhnliche Bolft, nachem ihr Valert ihnen gewöhnlich ein ansehnliches Wermehgen hinterlaffen hat (Begrandpret 177 ff.).

Die Regierung fesogs ber König mit feinen Beamten; ber Abnig fil numnifraduter derr. ber feine Beamten nach Belieben einnig fil anmeischen der Seben und Freiheit aller feiner Untertharen verfigt, anstendenn die Ringessinnen. Inder in feine Untertharen verfigt, anshenommen die Ringessinnen. Indessen ist feine Packet nicht von Bebentung, wenn er teine Schäge ober mächtig Freunde- bat, mie de Irdaft sich voold zu, daß ibm feine Beamten mitetyrechen. Es ist vorgstommen, daß vom der Abnig einen Masoul der anderen Beamten abzeiegt bat, dieser siener Machtigen ermorben ließ, und sich weiger ich de Beiche feiner Elieben, vir Währe, berandsgussen. Solche Borfälle sind weniger in Loangcitig, als die ben Bösen ber Unterfonige von Casisbad, Mackman, i. w. häuffig, twie sie ben ubsein der Unterfonige von Casisbad, Mackman, i. w. häuffig, twie sie benn and in Guinea öfter vorsoumen (Bosman S. 2228, Degrandwer I. 182).

Die Beamten bes Ronigs von Loango find folgenbe: 1) ber Tobten - Sauptmann, ale erfter Minifter. Er macht bie Befehle bes Ronige ben Beamten und Unterthanen befannt, mas ihm bei ben Unterfonigen einiges Unfeben verfchafft. Jeber gittert por feinem Das men, und er banbelt oft nach eigner Billfubr, und giebt bor, es gefchebe auf toniglichen Befehl. Er ift nicht abfegbar, allein ber Ros nig taun ibn ale Sclaven vertaufen, wie jeben feiner Unterthanen, obne bağ er einen anberen Grund als feinen Billen anzugeben braucht. Mur geborene Bringen burfen nicht vertauft werben. 2) Der Dam= but, ober ber muthmasliche Thronerbe, alfo ber Deffe bes Ronigs, ber oft machtiger ift, ale ber Ronig felbft. Er treibt ftarten Sanbel, und feine Gewalt bangt bon bem Bange feiner Befchafte ab. 3) Der Dafut ift fein geborener Bring, aber er tann baburch Pring werben, bag er eine Bringeffin beirathet. Gewohnlich ift er ein reicher Dann, ben ber Ronig burch Ueberfenbung einer Dinbe ju feiner Burbe erbebt. Er ift Generalintenbant bes Sanbele, und bat in biefer Begiebung eine febr ausgebebnte Bewalt; mit ibm machen bie Guropaer

ibre Befchafte, und fchliegen uber bie Befchente und Baben ab\*).

MARIN

<sup>\*)</sup> Bergl. bamit Tuden E. 366.

und unter beffen Auffichtber Fifchfang und bergl. fleben, fein Gebiet ift bie Rufte, und bie bafelbit gepflangten Baume geboren ibm. Er bat bie Beftrafung ber Diebe und bie Angelegenheiten ber Comargen im Berfebre mit ben Guropaern ju vertreten. 5) Der Monibange ift ber Schabmeifter bes Ronigs und fein erfter Steuereinnehmer. 6) Der Monibel ift ber Flugelabiutant bee Ronige, er beforat bie Botichaften, und fein Bort vertritt bie Stelle ber Urfunben. jutanten haben auch bie Unterfonige und anbere Bringen. Das Beiden ber Burbe bes fonigl. Monibelen ift ein filbernere, 16 bie 18 Boll langes Meffer, bas 5 bis 6 Boll breit ift, mit einem runben Rnopfe und ohne Schneibe. 6) Der Ronig-Solbat; er befehligt bie fonigl. Bagen, und vollzieht bie vom Ronige befohlenen Tobesurtheile, mas nicht immer obne Wiberftanb geschehen fann. In Dalemba und ben aubern Untertonigreichen ift ber erfte Minifter, ber Macabe, gleich bem Tobten - Capitan von Loango (Degranbpre I. 195 ff.). Diefes finb bie Beamten von Loango, unter benen bie Borfteber ber fleinern Ortichaften fteben.

Bei ben Afchanits erft ver Adnig bas Gobt jedes Unterthanen von Schiffen ist jum Miederigfen, gewöhrlich ater ichent er bas Kritischalb, b. 6. Gobtlidmychen von einer ober mehreren Ungen, die in Figuren gegoffen, ober ande burchobet und aufgereigte um Sals und Sähne getragen werben, so wie die Kleiber bem Nachfolger (Bowbish 344, Outton C. 289).

Die Könige ber Roger giechnen sich in ihrem Atugeren vor ben berigen Sauptlingen aus; jundost ist der König mit einem gahreichen Befolge umgeben, und bestigt eine überaus große Angahl Arauen, benen kein Anderer nahen bart. Die Dembos von Angala nehmen ibede höhefte Möckoden jur Frau, was ihnen eten gräftlt. Sommt eine ber Frauen bes Dembo, so muß Indertmann ihr aus bem Wegg geben. Der Batte eines Abdebens, das der Konig gur Frau nimmt, tritt in den Kang der Geben (Donville I. 247 schi gur Erwa nimmt, tritt in den Kang der Geben (Donville I. 247 schi gur er Abding der Konig aus Geben der Schie geber der Schiedung der Schiedung

bel einer ber foniglichen Frauen ertappt, fo foftet es beiben bas Leben. Es werben fofort zwei Gruben im Innern bes Gerails ausgegraben, 6-7 Rug lang, 5 gug tief und 4 gug breit, eine neben ber anbern. Die Rrau wird gang nadt in bie eine Grube gefest und bafelbft an einen Bfahl gebunben. Der Dann wirb ebenfalls nacht an eine eiferne Stange ber Lange nach angeschnurt und fo auf gwei Babeln uber bie Grube gelegt. Daun bringen bie Frauen ber britten Claffe fleine Bolgbunbel, und werfen fie auf ben Grund ber Grube, und gunben biefen an. Go wirb er bei gelindem Feuer langfaut gebraten, bis er tobt ift. Dann loft man ben Leichnam, ber bei bem bier berrichenben Solgmangel nie ju Afche gebrannt wirb, lagt benfelben in bie Grube fallen, und bebedt ibn mit Erbe. Darauf ericbeinen 50-60 Frauen ber britten Claffe, eine jebe mit einem Copfe fochenben Baffere; fie find icon gefdmudt und von ben glintentragern begleitet, poraus geben Trommler und Pfeifer. Gine nach ber anbern ichuttet nun ben Topf fochenben Baffere, ben fie auf bem Ropfe tragt, uber bie in ber Grube fibenbe Frau, und gerichlagt benfelben mit Gewalt auf bem Ropfe berfelben. Rachbem fie alle fo gethan, wirb bie Ungludliche vom Bfable lovgebunben, und ber Graben gugefüllt, mag fie tobt febn ober nicht (Desmarchais II, 69 ff.).

Der König ber Afchanite läßt feine Krauen burch Eumacker ebrachen. Er hat aber noch eine Angahl fleiner Knaten, welche feine gewehlten Bogen und Pfeile nachtragen, und ihn begleiten, wenn er in bas Serail geht. Diese sind versieheite Dieke, und sie haben die estaubriss, alle, was sie kielden, ebcallen und können (dutton E. 207),

Náchftem haben bie Könige von Bondu, der Afchantis, von Birah sier eigener, jum Treile anschnlichen Gebaude, wort nie int ihren Familien, die durch die große Angahl der Frauen sehr gabierich sind, wohnen. Die Königsburg von Bontu, welche Mungobart (S. 62) beluckte, bekland aus einer Menge hatten unter welche ber Weg labpeinthissis sichert, und die mit einem boben Erwalle ungeben waren. Das Innere war in mehrere höfe abgesteilt, Schillbwachen mit Mustern waren am Eingange wie im Innern ausgestellt.

Diefer Reichtbum und Rulle aufgebaufter Schane gemabrt aus nachft bem Berrichenben bie Mittel, fein Unfeben auch außerlich gu mehren; fo wird ber Ronig ober feine Dienerschaft bafur forgen, baff er auf ben erften Blid ale ber Dachtigfte und Großte erfannt wirb. Mungo - Bart fand bei bem Ronige von Remmoo (f. G. 107) ebenfalls eine Art Ballaft, in bellen innerem Sofe eine mit Leoparbenfellen bebedte Rafenbant von 2 Auf bobe errichtet mar, auf melder ber Ronig fag. Bur Rechten am Boben befanben fich bie Rriegeleute, jur Linten bie Beiber und Rinber in begter Drbnung. Der Ronig ber Michantis fist auf einem niebrigen Ctuble, beffen Rud's lehne mit golbnen Rageln und anbern Bierrathen ans Golb überreich bebedt ift. Connenfchirme and Charlad mit golonen Rnopfen, Glefanten und Monten gefront, gaben ibm Schatten, und eine gable reiche Berfammlung Gelleute in fconem Comude verberrlichten feine Umgebung (Button G. 197). Die Ronige in Ungola zeichnen fich burch Commanboftabe (Douville I. 265), Beruden mit Corallen (Douville II. 24) und bas Tragen europaifder Rleiber (Douville I. 260) aus. Dopoffu, Ronig ber Michantis, ums 3abr 1740, lieft fich bei feierlichen Gelegenheiten ben gangen Leib und bie Baare mit Salg einschmieren, und mit einigen Pfunden Golbftaub bestreuen. Er war babei vom übermäßigften hochmuthe befeelt, und fagte einft gn einem Gafte: "Du bift nicht vom Bier tranfen worben, fonbern burch bas Unichauen meines Ungefichts, benn folches macht alle Denichen, fo es feben, trunten! Saft bu meines Gleichen gegeben? Rein - und Gott im himmel ift nur etwas weniges großer ale ich" (Romer G. 166 ff.).

Bei ben öffentlichen Opfern und bei andern Gelegenheiten viele Macht und pertidheit be Koligs anertann, wie der tweiter unter sehen werten, nomentlich aber auch bei seinem Tode, wo ihm und muchten feiner Samilie Wenisse nobyse das gebarde tweiden. Wan giedt ihnen die Sclaven mit, auf daß sie in jener Belteinen Mangel an Dienern leiden. Schon die älteren Reisenben temerken, daß auf der Goldftifte jeder der Bonnsmen Reinen bei merken, bei auf der Goldftifte jeder der Bonnsmen nach eine Kaladen schaft, andere geben ihm, zur Kanftigen einen Schalge einen Schaden schen fentst, andere geben ihm, zur Kanftigen enreichten der Beise, eine lieber aber der auch ein Kind. Die Schläckopfer werden dann, wenn die Icht der ausgestätigies kommt, unter irgend einem Bortown ein Stelle geschickt, um bier überfallen und ernwedet. Die Leichname schaft man nach der Königsburg, wo für ausgestellt, um böran mit ber fünstlichen Leich geschie werden.

Die geliebteften Beiber bes Ronige fuchen ebenfalle ben Tob, um mit in bas Grab ihres Gemable ju fommen. Die Ropfe ber Grmorbeten fommen nicht mit ine Grab, fontern werben auf Stangen um baffelbe berumgeftedt. Bei folden Gelegenbeiten verfauft man arme und jur Arbeit untuchtige Celaven, Die am Grabe auf Die graufamite Art niebergemegelt werben. In Fein murbe, außer ben Gelaven, auch noch eine Menge anderer Denfchen vom Bolte bingerichtet, welche bie Bestimmung hatten, bem Ronige in ber anbern Welt au bienen, fo bag oft 400-500 Berfonen abgeschlachtet merben (f. bie allgemeine Siftorie ber Reifen IV. 171). Mebnliche Ericbeinungen fanben in Bbibab Ctatt, wo mit bem Ronige acht feiner lieb. ften Frauen begraben, und eine unbestimmte Angabl Danner geforft merben, beren Leiber und Ropfe beigelegt und nit einer Bbrauibe bon Erbe febedt merben. Dann werben fleine, irbene Tetifche gunt Schute bingeftellt. Bulett wird ber Ballaft bes verftorbenen Ronias niebergeriffen bis auf bie augeren Mauern, und bem neuen Ronige ein anberer nach feinem Beschmade erbaut (bafelbft G. 370 ff.). Diefe Gitte, am Grate bes Ronige Menfchen gu folachten, fant fich in neuefter Beit noch bei ben Afchantis, wo and anberen, pornehmen Berfonen Cclaben geopfert werben (Bombich G. 376).

Wir fernten bis jest bie bodgen Classen ber Gefellschaft bet den Negern tennen, ben König und bem Bote) ben Kern ber Nation bilben bie Sclaven, wolche, wie Wungo-Bart (S. 27) angiet, brei Biertel ber gangen Bevölfterung ansbanden. Außer bem Kohlige und bem Med giett es allerbings noch freie Manner, bis sich vom Aderbaue, Bischange ober bem Jonel' indbern, um fig wörten also bie Mitteldasse bilben; da man aber bei dem Wiertfeile, woldes bie Freien bilbern, auch noch ben Welt umb bie Envihne hinzugnichtagen bat, jo ist der Angabl ber feien Landelung Kilcher und Scheler boch überand verten um damm vom voreimtlichem Enstigte auf die Genindschung and verten um damm vom voreimtlichem Enstigte auf die Genindschung

bes Gulturftanbes.

Diefe Freien, bie bel bem Congonegern Immos genannt werben, befthen Saus umb Boben eigenthimflich, dag untei over brei Beifeer, und einen ober zwei Scharen, die für sie arfeiten "); außer ihnen zieht die noch freie Sambarfeiter umt Gischer, welche kin Grundber sigftlum haben, aber boch freie beute find. Diese höngen aber ich om nehr bon bem Gerricher ab (Lude G. 366), womit Bosman in Beziehung auf bie Golbfiss (E. 164) übereinstimmt.

Die Sclaven also bilden die große Medyagli ber Regersedsfferung, die durch die häusigen Reises, dann durch gerichtliche Urtheile, so wie durch die Laune der Herricher immersort verandert wird. Est ist die bief bas erstemal, daß wir einen eigenflichen Sclavenstand antreffen, denn die triegdgefangenen Americaner, benne bas Eeden geschentlich

<sup>\*)</sup> They are in fact the yeomanry of the country. Tuckey 8.366.

wirb, werben mehr Mitglieber ber Familie, ale Rnechte, beren Rinber ebenfalls feinen Unfpruch auf Freiheit baben. Much bei ben Domabenhorben Uffene und Cubafricas fehlt ber eigentliche Sclavenftanb, obichon einzelne Rnechte vortommen. Erft bier treffen mir bie Erniebrigung bes Menichen jum Saus- und Beerbentbiere an, eine Ericheinung, bie fich faum erflaren laffen murbe, wenn nicht aus ber anderweiten Befellichaftsverfaffung ber Deger hervorginge, baß fie burch bie wieberholten Rriege ihre Gestaltung erhalten bat. In bem Ronigthume und bem Abel faben wir icon bie Eroberer, in ben Gelaben bagegen begegnen une bie Benegten und Unteriochten \*). Der Mittelftanb, ber nicht jum Abel gebort, entftanb entweber aus berarmten Abel ober aus Sclaven, bie fich frei gemacht. Ums Jahr 1786 erfab eine Menge Sclaven im Lanbe ber Manbingos ibren Bortheil, feste fich ju einer Beit, mo bie Ginwohner fich überall mit Tangen und Belagen beluftigten, in Freiheit, und fluchtete in bie Stadt Dangbiafurri, im Gebiete ber Gufuer, bie bamale mit ben Manbingos in Rrieg vermidelt waren. Daber nahmen bie Gufuer jene Sclaven bei fich auf, und biefe brachten es burch Bitten und Drohungen babin, bag fie ale freie Leute bei ihnen leben burften. jumal ba auch in einigen benachbarten fleinen Orten fich Genoffen von ihnen niebergelassen hatten. Selbst als kurz barauf die ktiegs-führenden Bolkerschaften Frieden gemacht hatten, blieden die entlaus fenen Cclaven in Rube in ibren neuen Bobnfigen. Enblich fam es ju einzelnen Berfuchen, bie Sclaven wegzufangen, welche bagegen mebrere Manbingos in ibre Gemalt brachten, unb bann ale Sclaven vertauften. Die Gufuer faben biefen gegenfeitigen Anfeinbungen fo lange rubig ju, bie fie bei ihren eigenen Sclaven Bewegungen bemertten. Best machten fie mit ben Danbingos gemeinschafiliche Gache, und belagerten mit ihnen im Jahre 1795 bie Ctabt Danabiafurri, bie fie benn auch nach großen Unftreugungen eroberten, und allen barin befinblichen Leuten bie Reblen abichnitten (Winterbottom G. 204 ff.).

Die africanischen Schaven sind entweder als solche gedoren, oder sie werten burch eigene Schuld voer Unglich dang genacht. Geiner barf jum Schaven gemacht werben, der nicht vor Bericht wegen eines Berterbend zur Schaverte verdammt ift. Ungeboriam gegen die Obergeit, Wort, Schoffend, Serreit, Schulen, die sind der Schaven. Schauserie. Im Wissenach sie es, wenn verannische Konige oder Schupteninger für ellertigmen als Schaven verfausen. Auch sonnen wohl balle vor, das ein Bater sein Kind für ein Darlest, um Ulterpfande einigt, bieß geschieden der meist in der Softmung, das ein Water ein Kind für ein Darlest, um Ulterpfande einigt, bieß geschieden der meist in der Softmung, das ein mit Sande sein, der der ein Stande fein werde, es zur bestimmten Zeit wieder einzuldsen (Winterbetom E. 169).

Die Ariegsgefangenen werben feltener erfchlagen, in ber Regel als Schaven verkauft, wenn ibre Landbleute fie nicht ansibsen wollen, Rriegsgefangene, sowie Berbrecher, werben meift in bie Gerne verfauft.

Die Sclaven, welche im Lanbe bleiben, werben unter bas Sausgefinde aufgenommen, und baben bier ein ertragliches Loos. Bei ben Manbingos barf ein Berr feinen Sclaven nicht willführlich tobten ober vertaufen, fonbern er muß ibn vor bas offentliche Bericht bringen. Dieg gilt jeboch nur von ben ererbten, eingeborenen Sclaven (Mungo - Barf C. 28). Die Manbingos, bie gang bom Ertrage ber Arbeit ihrer Cclaven leben, behandeln biefe gut; ihre Rabrung ift bie ibrer Berren, wenn fie auch nicht immer fo reichlich ift, ibre Tracht ift ein ichlechter Schurg, ber fo lange getragen wirb, bis er ftudweis vom Leibe fallt. Wenn feine Aufficht vorhauben ift, arbeiten fie menig, aber bie Berren baben große Nachficht gegen fie. Gie beftrafen mit Strenge nur ben Diebftabl und bie Flucht, und merft man, bag ein Gelave Luft bezeigt, ju entflieben, fo legt man ibm Gifen an bie Rufe (Caillie II. 38). Dan giebt benr Gelaven ein Stud Gelb, bas er fur fich felbft bearbeiten taun, auch haben fie gemeiniglich um ibre Butten Dais und Caffave angebaut (Caillie I. 460).

Wir fernten oben ben Konig als ben Grundberrn alles Landes einen, wo ein folder vorfanden; da aler, wo das Bolf nur unter Derthäuptern ober Orthvorschern leht, sind die kahereien allgemeinen Sigenthum. Das Land in nicht start berditert, nud gange große Streden liegen unbenugt da; dager tann auch ein seher, no es ihm beliebt, ein Stind Land an sich nehmen und dassiehe bekennt. Sis is die der Auflagern (Mintreditum S. 70), so ist den Mandern Gibnitreditum S. 70), so ist den Mandern Gibnitreditum S. 70), so ist den Mandingold, nur ist er bet septem gehalten, dem Oberdaupte anzuschen undesse Stid er aufnehmen mill. Das Oberdaupt stergielt ihm dann das Land unter der Bedingung, daß es an den Siaat zustüfffält, sofern dissiste uicht in dente Fessitum stergielt in Gultun gesten weben ist, (Munga-Part & 303). Sei den Congongern sinden dies sieben Berchstnije Saut (Donnisse I. 179).

Ucfrigens ist ber Privatfeiß von Canbereien auch darum nicht on notwendig, weil an der Godbriffe, wie in Gong, jebe Driffdoft ibren Adre gemeinichaftlich besorgt. Der Ader ruht dann finn ist fieben Adre umbebaut. Den gemeinichaftlichen Ader bei nach alle Gine nochnet einer Driffchaft bestellen, umd die Grunt zufei dann unter die einzelnen Familien nach der Angabl there Mitglieber vertfeitl. Der Sawtling (headman) verlangt gewöhnlich für feinem Amtheil o viel Reis, als bagu ersprechtlich ist, die ihm berieftle, wenn er über feinen Aoff geführtet wirt, und er aufrecht sicht, ist an Mund reicht. Gine Meng, die faum binreicht, daß er die ihm obssechen Großlichen der Reise, der Fallen fann (Winterbeitung e. 75 f.).

Die Reger Saben uberigen ternig Bestigtbum umb Sabsstaftetien, umb biefe Armuth mocht sie siete unabbingig; baber vertägibt ber Gingeline ohne Schwierigstie ben Det, wo es ihm nicht wohl gebt, umb such es bei ihm sicht wohl gebt, umb sich is alle ihm gen ficht ein Brundbigenstum erwerten. Bei den Alle ihm gen eine Beide Balb außrotten, um eine Pflamung angulegen, ohne baje ebem Ronige twos genemen Pflamper ben sie, aber er muß bem Beisper ber jundeft gelegenen Pflamper ben sie, aber der muß bem Beisper ber zumdeft gelegenen Pflamper ben fle, aber er muß bei Bei gebt, eine fleine Lumme ertenen (Roudbla

G. 349).

Bei ben Regervolfern erbt ber Cobn ber Comefter bes Berftorbenen; ber alteite Sobn in ber Namilie erbt feiner Mutter Bruber Radlag, bie altefte Tochter ibrer Mutter Schwefter Guter. Des Batere Bruber und Comefter geben leer aus. Befest nun, (fagt ber Berichterftatter Bosman C. 246), bag bergleichen Erbnehmer nicht maren, fo wirb bas Erbaut gwifden Bruber und Schwester getheilt. und wenn auch biefe nicht jugegen, fo fallt es auf bie nachften Unpermanbten mutterlicher Geite. Allein bie Geburtelinien finb fo burcheinander verwirrt, baf bis bato fein Guropger fich grundlich baraus bernehmen tonnte, glaube auch nicht, bag Jemand von une bagu ge-, langen werbe, ohngeachtet bie Dobren fo bewandert und verichlagen barinnen find, bag fie fich niemals verftogen. Dennoch entfteben jum oftern große Streitigfeiten wegen Erbichaften, nicht fowohl megen Unwiffenbeit ber Dobren, ale ob fie nicht erkennten, welches Die rechtmäßigen Erben feben, fonbern weil bieienigen, fo bie Bemalt in Banben haben, eine Erbichaft fich anmagen, bie fie mit feinem Rechte behaupten tonnen. Diefelbe Gitte fanb Desmarchals auf ber Golbtufte (1. 376), und Button bei ben Afchantis (G. 85). Gie berricht auch in Congo (Douville I. 176. Tudeb G. 161). Der Erbe bat nur fur bie binterlaffenen Frauen und Rinber gu forgen. Bei ben Raffern erbt ber Cobn vom Bater.

Bortommenbe Streitigfeiten werben von ber Bersammlung ber Sauptlinge in bem offentlichen Gebaube, welches jebe Stadt ober Ortichaft besitht, ober von bem Ronige entschieben, nach ben Gewohn-

beiten bes Landes. Die Bestrafung eines Wöberers wirt gewöhnlich ber Famille bes Ermoreben anheimsgestlich, bessen nöcher Americwandere bas Richt bat, den Bertrecher umzubringen, oder ihn als Gelaven zu vertraufen, oder sich eine Gelekbus von ihm ziehen zu lassen Ermorebeitom S. 170). Bet den Felops ift die wolle Blutrache im Gebrand (Mungo-Bart S. 19).

5 M Congo bestehem manchertei festsame Bertote: man barf im Saufe eines Aubern nicht ertranten, noch Wedeiln mehren Couwille. 11, 83), man barf nicht auf ben Grübern ber Tobten bas Sols berüthen, Semanbem ben Tob eines Berwandhen ausgiege, einen gefestetten Edaben in eine Slabt einlassen, ben Sclaven bie Berübrung einer freien Berfon gestatten. Jeman boten in eine man be-

gegnet (Douville II. 90).

Rann nun bas Gericht bie Schulb ober Unfchulb einer angeflagten Berfon nicht ermitteln, fo wirb ein Debale veranftaltet, bergleichen wir ichon bei ben Mongolen fanben. Der Berbrecher muß entweber ein glubenbes Gifen angreifen, ober ben entblofeten Arm in einen Reffel voll fiebenben Deles fteden, und einen Schlangentopf, einen Ring ober fonft etwas berausholen, bas man fur biefen Bwed bineingethan bat. Wenn er fich verbrennt, fo ift man überzeugt. bağ er bas Berbrechen wirflich begangen bat (Binterbottom 6. 172). Unbere laffen fich mit einer großen Habel bie Bunge burchftechen, ftreichen ein glubenbes Deffer uber ben Urm und bergl. mehr (Romer G. 74 f.). Die Reuerprobe beftebt in Angola barin, bag ber Befdulbigte eine glubenbe Roble in ber Band balten muß, bie feine Unfchulb ermeifet, wenn fie teine Spur in feiner band gurudlagt (Degranbpre I. 58). Die großte Brobe jeboch ift bas rothe Baffer, bas wir bei Betrachtung bes religiofen Wefens ber Reger werben fennen lernen, wo wir benn bemerten werben, wie bie Bauberer bereits einen fefteren gug in bem Leben biefer Rationen gewinnen, und eine ber foniglichen entgegen gefeste Dacht fich berauszubilben beginnt.

## Das Rriegewefen

ber Miriamer icheint mehr ausgeführt, als bas ber aflatischen Sirtumbler, dei benne her Krichem ber Kerrichene Bulland ist, und ber Krieg nur ausnahmsweise Statt sinder. Die africantischen Währter schaften, bet denen neben dem Sirterenstamen Allerban ein sehöpfteres Keden ferbeigeführt hat, haben in ihren seinen Derten allerbings Galtbuntet der Suffurt; allein diese Wuntet, wo sich des Bestigtunm an Gedaven, Golo, Friechen und anderen Ghieren gehäuft hat, jund auch ein sieter Reig für die badgeirigen Bachbarn, und der Angriff auf bieselber ihr der Beig für die bedgeirigen Bachbarn, und der Angriff auf bieselber ihr der Beige für der Beigen der Beigen der Beigen für der Beigen der Be

Bei ben Rafferftammen finbet ein fortbauernber fleiner Bertheis bigungefrieg gegen bie ranberifden Buidmanner Statt. Unter ibnen felbft wird ber Frieben feltener geftort, und bie Urfache gum Rrieg ift gemeiniglich Berrichfucht ber Oberhaubter, Die fich mit Bewalt in ben Befit mebrerer Borben feben wollen, jumal wenn fie burch ibre Abfunft ben Schein ber Rechtmaßigfeit fur fich gewinnen tonnen. 3mmer aber gebt bem Ungriffe eine formliche Rriegerflarung voraus, und bie Unterlaffung berfelben murbe bie allgemeinfte Diebilligung finben. Der angreifenbe Theil fenbet bann Botichafter ab, welche einen Bowen- ober Tigerichwang ale Wahrzeichen, baß fie mirflich mit lleberbringung einer Rriegeerflarung beauftragt fint, vorzeigen. Bugleich wird bie ftreitbare Dannichaft aufgeboten, fich bei bem friegeluftigen Dberhaupte ju verfammeln; bier wirb reichlich Bieb fur biefelbe gefolachtet, man tangt und geniefit bie moglichften Freuden. Bewohnlich find nur bie Borbenfuhrer und Beamten bon bem Borbaben unterrichtet, und bas gemeine Bolf ift verpflichtet, blinblinge Folge gu leis ften, und jeber wurbe bart bestraft werben, ber bie Mufforberung gur Beeresfolge unbeachtet ließ. Rachbem Alles beifammen ift, theilt ber Rriegsberr unter bie Dberbaupter, Beamten und anbere Berjonen von bemahrter Tapferfeit Rranichfebern ans, welche biefelben auf bem Ropfe befestigen, und bie bas Unterscheibungegeichen ber Unfubrer fleinerer Abtheilungen fint. Diefe Unfubrer muffen im Gefechte ftete an ber Spige ihrer Abtheilung fteben, und verwirten ibr Leben, wenn fie feigherzig gurudlaufen. Gben fo wirb ber gemeine Dann mit bem Tobe beftraft, wenn er feinen Unfubrer verlagt. Enblich wird ausgerudt und bie nothige Angahl Schlachtvieh mitgenommen.

Sobald ber Herbaufe in die Afte de feindlichen Aufenthaldsortes gefommen ist, werben abermals Bolischafter ausgesendet, um die Anfunft zu melben, umb die Itrface berfelten zu wiederhofen. Sat ber Find feine Wannschaft noch nicht vollschieße seisammen, so meieter bieß bem Angerier, umd biefer ist verpflichtet, so lange zu warten, bis der Feind ism fagen läst, daß er zum Angrisse derrit fet.

Bum Rampfplate mabit man eine offene Alache, auf welcher fein Bebuid bie Mudicht verbinbert. Dier nabern fich bie ftreitenben Bartheien unter einem weitbinichallenben Rriegsgefdrei bis auf 70 ober 80 Schritte. Run beginnt man Burffpiene abzumerfen, auch bie vom Beinde abgeschoffenen aufzuraffen und fich berfelben gu bebienen. Die bochiten Dberbaupter beiber Bartbeien ballen fich in ber Mitte ibrer Linien auf, Die anbern Auführer fteben ebeufalls in ber Linie ibrer Abtheilung, andere aber binter bem Treffen, um bie gemeinen Rrieger beffer ju uberfeben, und ihr Burudlaufen verhindern gu fonnen. Milmalia trachtet man bem Reinbe naber au fommen, woraus fich bei hartnadiger Gegenwehr ein Sanbgemenge entwidelt, wobei man fich ber Streitfolben bebient, bis eine Bartbei bom Rampfplate entweicht, Gewohnlich laut man fich feboch gar nicht auf ein Sanbgemenge ein, ba feiner ber beiberfeitigen Theile gern fein Leben auf bas Spiel ftellt. Derjenige nun, ber ba querit meint, es tonne wohl gum Meu-Berften fommen, wentet fich querft gur Flucht. Dun eilt man aber bem fliebenben Weinbe auf bem Rufe nach, und ift gurorberft bemubt, fein Bieb und feine Frauen und Rinber in bie Bewalt zu befommen. Bom Biebe mirb fofort eine große Menge gefchlachtet. Berbinbert bie bereinbrechenbe Racht bie Fortfepung bes Rampfes, fo ruft man fich ju, bag man bas Gefecht jest einftellen und am nachften Jage fortfeben wolle. Die Beere gieben fich einige taufent Schritte pon einander gurud, und lagern fich, ftellen auch Borpoften aus, obicon ein leberfall unter folden Umftauben nicht erlaubt ift. Diefe Amifchengeit wird meift benutt, Friedensunterbanblungen angufnubfen, indem man bon beiben Geiten Botichafter abienbet, mabrend bie nies beren Dberbaupter und Beamten bemubt find, ibren Rriegsberen gum Frieben au bewegen, und ibnt alle Rachtbeile vorzuftellen, welche aus bem Rriege erfolgen fonnen. Bleibt ber Baffenftillftanb obne Frucht, fo muß er burch ben angreifenben Theil formlich aufgefunbigt merben. Bei bem Friedensichluffe ift immer bie Sauptlebingung, bag ber Gieger von bem Ueberwundenen als formliches Dberhaupt anerfannt und ihm Geborfam gelobt werbe. Dann werben bie in Befangenschaft gerathenen Frauen und Rinber, fo wie ein fleiner Theil bes eroberten Echlachtviebes gurudgegeben, ba bie Raffern fagen: Dan muß ben Reind nicht burch Sunger tobten. Bulest, wenn beibe Partheien in ihren Bohnort gurudgefehrt finb, fenbet ber Beflegte bem Gieger einige Doffen; jum Beiden feiner aufrichtigen Gefinnung. Der Gieger bemirtbet endlich feine Rrieger,

Bei biefen Rriegen ift bie Angabl ber Tobten nur sellen bebeutenb, ba bie Reiger nicht minner besongt um ihr Leben sind, and bei Anstiger. Ber ofen Baffen mit ber oanb ergriffen zum Gesangenen gemacht wirb, bars nicht getöbet werben, und muß nach geschlossen Frieden ohne Ausbigung wieder treigegeben werben. Granen um Anther sind nie riegen beim Geschie angesetzt. Friedige Botund Anther sibm bei ergent beim Geschie angesetzt. ichafter burfen nie beleibigt merben; ift jeboch bie gegenseitige Erbitterung fo groß, bag man fur bie Gicherheit berfelben furchtet, fo fenbet man Frauen als Boten, befonbere mabrent eines Waffenftill-

ftanbes (Miferti G. 144 bis 156).

Die Rrieger ber Reger find anhaltenber und graufamer; bie Urfache berfelben find theile bas Begfteblen von Sclaven, theils Berrichfucht ber Ronige. Die gegenfeitige Schonung ber Raffern ift bier nicht Gitte, Bermuftung und Morb, Heberfall und allerlei Lift wird fur erlaubt gehalten. Dbicon mutbenber bag und Rache bie Meger jum Rriege treiben, fo verrathen ibre Rriegsanftalten boch nur

Burcht und angitliche Borficht (Degranbpre 1, 136),

Mungo - Bart (S. 119) berichtet bie Beranlaffung gu einem Rriege, ber Raarta vermiftete, folgenbermaßen. Ginige Doffen, welche einem Grantborfe von Bambarra geborten, murben von ftreifenben Mauren geftoblen und bem Dberbaupte einer Stabt in Raarta verfauft. Die Dorfeinwohner forberten ibr Bieb jurud, und als man ihnen bieg abichlug, flagten fie uber biefes Dberbaupt bei ihrem Ronige Manfont von Bambarra, ber, neibifch fiber ben machfenben Boblfrand von Raarta, biefe Gelegenheit ergriff, um bem Ronige von Raarta, Daift, ben Rrieg ju erflaren. Manfout fenbete einen Boten an Daift, und ließ ibm fagen, er werbe in ber trodenen Jahreszeit mit 9000 Mann nach Remmoo fommen, um bon ibm ju verlangen, bag er feinen Sclaven befehlen mochte, bie Baufer ju reinigen und Miles ju feinem Empfange in Bereitschaft ju feben. Der Befanbte enbigte biefe beleibigenbe Aufforberung mit ber leberreichung bon einem Baar eifernen Sanbalen, mit ber Bemerfung, bag Daifb nie por ben Pfeilen von Bambarra ficher febn werbe, bevor er nicht auf feiner Blucht biefe Sanbalen burch bas Laufen abgenutt baben merbe. Rachbem fich Daift mit feinen Sauptlingen berathen, ertheilte er eine berausforbernbe Antwort, und ließ eine Broclamation auf ein bunnes Bret ichreiben, bie an einem Baume auf bem offentlichen Blate befestigt murbe. Gine Angabl bejahrter Manner mußte bem Bolfe ben Inhalt berfelben erflaren. Daburch murben alle Freunde bes Daifb ermabnt, fich fogleich zu ibm gu begeben; benen, bie feine Baffen batten, ober por bem Rriege fich furchteten, murbe Erlaubnig ertheilt, in ein benachbartes Reich an entflieben, ihnen aber verbeigen, bag fie' nach beenbigtem Rriege gurudfebren burften, wenn fie fich nur neutral erhalten baben murben. Dieje Broclamation murbe allgemein aut aufgenommen, inbeffen benutten boch viele Ctamme von Raarta, namentlich bie machtigen Jowers und Rafarus bie Erlaub. nig, und entfloben nach Bubamar und Raffon, Daber mar Daifps Beer nur 4000 Dann ftart. Manfont ging nun mit feinem Beere auf Remmoo los, und Daifp jog fich, ohne eine Schlacht ju magen, nach ber Stadt Joto gurud, mo er brei Tage verweilte, und bann in ber Feftung Gebingooma, bie mit boben, fitinernen Dauern ver-

feben mar, Schut fuchte. Als Daift Joto verließ, wollten ibm feine Cohne nicht folgen, fagenb: "bie Ganger murben ihrer Schanbe fpotten, fobalb es befannt murbe, bag Daifp und feine Familie von Jofo geffuchtet maren, ohne einen Schuff ju thun. Gie murben baber mit einer Ungabl Reiter gurudgelaffen, um Joto gu vertheibigen, nach mehreren Scharmuteln aber gefchlagen, und einer bon Daifbe Cobnen gefangen genommen. Der Reft flob nach Gebingooma, meldes Daift mit Lebensmitteln verforgt batte, und mo er beichloß, Stand ju balten, 218 Manfont fant, bag Daift entichloffen fet, eine Schlacht ju bermeiben, ftellte er einen betrachtlichen Saufen bei 3ofo auf, um feine Bewegungen gu beobachten, und ließ fein Beer in fleinen 216. theilungen burche Land ftreifen und fich ber Ginwohner bemachtigen, ebe fie entflieben fonnten. Go murbe in wenigen Tagen gang. Raarta vermuftet. Die meiften in ber Racht überfallenen Ginmobner wurben eine leichte Beute, und alles, mas bem Daift noch batte nublich werben fonnen, murbe berbrannt und vernichtet. Daifb befestigte inbeffen Bebingooma, welches Danfont vergeblich belagerte, ja er wurde burch bie Musfalle Daifps fo beunrubigt, bag er nach manchem vergeblich wieberholten Berfuche endlich abgieben mußte. -Balb barauf murbe jeboch Daift in eine anbere Streitigfeit mit Raffon verwidelt, beffen Ronig gestorben mar, und beffen beibe Cobue um bie Dachfolge ftritten. Der jungere, Cambo - Cego, bebielt bie Dberhand, und trieb feinen altern Bruber aus bem ganbe; biefer flob au Daifp nach Gebingoomg, ber fich meigerte, ibn auszuliefern. Sambo . Sego pereinigte fich nun mit einigen geffuchteten und miß. vergnügten Raartanern ju einem Raub- und Bermuftungejuge nach Raarta, und raubte ibm eine Ungahl Leute, bie ale Aderbauer und hirten in Felbern und Balbern verweilten. Daifp gog barauf 800 Dann aufammen, und überfiel bes Rachts brei Dorfer bei Rooniafarb, mo viele feiner entlaufenen Unterthauen bermeilten, bie er nebft aller maffenfabigen Dannichaft, bie er antraf, niebermehelte\*).

In solder Weise werben bie Arieze ber Neger begonnen. Benu ein Kotug aus Debt über bas Aufbilden eines Nachbarftnates beit Kotug aus Debt über bachschichtet, verfammell er seine Saugetlente, erdspret ihnen sein Borbaten, bewirthet sie mit farten Geträufen, und entschammt ihre Sabinat mit kom Beriprochen erfoldiger Beute, und nun wird lobalb als mobilet ber nichts ahnende Nachar, ohne voransgegangene Ariegserslärung, übersalen (Bosman S. 218). Die Solge biefer Stite ist ein steter Ariegsbuftand unter ben Begern an der Weistliche; daher ist jeder Mann Soldat, wie denn auf ziehe, sie sie ein fliege ein Ariegsbuft unter Ariegsbuft und geber, der fich ein Allessen erworken voll, sie und beter, der fich ein Allessen erworken voll, sie und beter der Ariegsb

abel muß aufnehmen laffen, wie wir oben faben.

<sup>\*)</sup> C. Sutton C. 307 über bie Kriege ber Nichantie. Dazu Boeman C. 218 ff. Desmarchais I. 364. Douville I. 9.

Die Be maffnung ber Affetoner, ber Kaffern wie ber Reger, gein und Piefe ichter Bogen und Biefeil eiteren Bimmung. Wie füber pundeft bei beiten Bogen und Piefeil, neht bem Köder. Der Bogen ist aus einem sehr beiten Liebenten, lichtberunen Solge geichnitzen, er ist nicht platz, wie ber nord-americanische oder flieirsche, sondern rund, im Durchmesse von 18 12 301. Das Golg ist unr wenig getratum 2, Ellen 15 301, die aus Pflanzenson oder auch Darmen gedrehte Sehne Z Ellen 13 301 fang. Da vo die Krimmung angebet, sind mehrfache Bunde aus Bflangensoff um das Solg genunden. Die Schwe ist ftrass, aus ber einen Seite sest unter den kennen der zum Genfangen. So ist ein Kaffernbogen meiner Cammung (Pr. 1016) bestand und ber dem Schrimm gehand und den kannen den genach gestand und der Bereiten der einem von D. Zamb aus Bonda mitgebradhen Regerbogen gang gleicht, nur daß dieser sie den er Samfund der Begerbogen gang gleicht, nur daß dieser sie Gene 20 (fien 19 301, Wr. 1045) mehrer Sammlung (Pr. 1046) der Schwer genach gestand der Schrimmung der Schrim

Die Pfeile ber Meger find bei Weitem ftarter im Gifen, ale bie ber Raffern, obicon Binterbottom G. 212 berichtet, bag bie Fulahs fleinere, feberlofe Bfeile fubren. Die Pfeile meiner Cammling, welche herr D. Tame and Loanba mitgebracht bat, find funf. Bier bavon befteben aus brei Studen; 1) einent hohlen Robrichaft mit 7 - 9 Abfagen, an welchem fich unten 25 rund jugeftuste Raubvogelfebern bergeftalt umidnurt und angebunden befinden, bag fie, ine Brofil gefeben, einen ovalen Knopf von 13 3. Lange und 14 3. Durchmeffer bilben. Darunter ift noch 11 Boll Raum mit ber Rerbe, welche ben Pfeil auf ber Gebne feft balt. In biefen Schaft ift oben ein 5 bis 7 Boll langes. runbes Bolgftabden eingelaffen, und ber Schaft mit Faben ober Pergament umlegt nnb befestigt. Darauf ift bie 4 bis 7 Boll lange, eiferne Spite in einer Tulle aufgestedt, beren Beftalt bie VII. Tafel naber angiebt. Diefe Pfeile find bebentent fcmerer und ungeschiefter ale bie ber Mongolen, und geben, wie eigne Berfuche mich belehrt baben, burchaus nicht fo leicht und ficher, ale bie fibirifchen (Rr. 1647 - 1650). Der funfte Pfeil (Rr. 1646) ift aus Golg, auf welchem bie 6 Boll lange Gpipe unmittelbar auffit. Gie endigt in eine unfern Rabiermeffern abnliche fleine Rlinge. Un ben unten geferbten, 1 Gle 5 Boll langen Schaften figen, wie bei ben porigen, boch nur gebn Rebern. Much biefer Bfeil ift fcmerfallia (faf. VII. 8 - 11).

Die Mandingas gekrauchen Bogen und Pfelie, die sie febr woch in hondebate missen, und fir die Ammerbung im Arcige vergiften. Das Gift, was augenblicktich idden soll, wird vom Aunastranch, einer Echiesert, Lerriete. Man socht die Blatter mit wenig Bosser, erhölt einen Michen, ichwarzen Gast, wordt ein kammoulener Saben getancht wird. Diesen Saben wielden sie um bas Gifen bes Pfeließ bergestalt, das ein much ist, dem wie die die bergebate, das ist unwicklich ist, dem Pfelie aus der Burchesten varie unrichtlichte Munaco- Bast Er Jaben weren er bis jum Gifen eingebrungen ist, obne das ber Burchesten varie unrichtlichte Munaco- Bast Er Jaben vor

bamit Caillié I. 277. B. 3. Muller Fetu G. 128. und uber bas Bfeilgift ber Bosjesman Ih. I. S. 342., ber Umericaner Ih. II. 17).

Die Sauptmaffe ber Raffern, wie ber Meger ift ber Burffpieß ober bie Baffagaie, melde aus einem 4 bis 5 fuß langen, nicht eben ftarten Stabe bon feitem Bolge besteht, an welchem bie Gpibe von Gifen fist. Die Burfiviege ber Raffern baben Gifen, beren gange swifden 12 und 18 Boll betragt. Die ungefahr 1 Boll breiten, gweis fcneibigen und fpibig jugefdliffenen Rlingen find verfchiebener Urt. manche ben vorbern Theilen einer Degenflinge vollfommen abnlich. von anbern hat nur bie Salfte biefe Beftalt, inbem bas Uebrige in einer glatten, runben Stange beftebt, beren Durchmeffer etwa brei Linien befragt, und bie auch mobl vieredig ober eingeferbt ift. Gel= tener fieht man Burffpiefflingen, welche burchaus rund, funf Linien bid, .und eine breiedig jugefdliffene Gpipe baben. Die Berbindung ber Klinge mit bem Befte gefdieht, indem man ben gugefpipten, bintern Theil ber erftern mit geschmolgenem Barge in bas lettere einlant, und biefes fobann ba, wo bie Ginfebung gefcheben, mit einer Cehne umwindet (Miberti G. 146). Dobne (Rafferland G. 36) fennt acht Gorten Burffpiege, 1) Jatiduutiche, bom Stode bis gur Gpite 14 Boll lang und 1 Boll ober etwas bariber breit; 2) 3figiro, 10 Boll lang, mit einem 3 Boll langen, runben Balfe binter ber Coneibe; 3) Irmana, 8 Boll lang, ohne Bale; 4) Ifata mit 6 Boll langer Schneibe und 6 Boll laugem, vierfantigen Salfe, ber ringgum fleine Babne ober Wiberhafden bat; 5) Jubfontidane, mit 3 Boll langer Schneibe und 2 Safen \*); 6) Ingola, mit 5 Boll langer Schneibe und 8 Boll langem Galfe \*\*); 7) 3qoqa, mit 4 Boll langer Schneibe und 6 Roll langem, bunt ausgezachten Salfe; 8) Ingganbo, 10 Roll lang, überall vierfantig, wie ein großer Bfriemen, mit 3 Boll langem Salie.

Die Saffaggaten ber Reger gleichen in Bezug auf Lange und gandhabung benen ber Kaffern. Die Eremplare meiner Sammlung (fle wurden von herren D. Lamb aus London nitigebracht) finh folgender Gestalt: Pt. 1651 Burffpief aus Amfrig, der Schaft aus bartem, fraunem Holte, 2 Ellen 13 Boll lang, oben § Boll bich. Darauf ift mit der Auflie von 5 Boll Lange der Belle und gestalt ber ber Mitte einen Grat, übrigens 8 Boll Lange unte 2 Boll verfie ber bei bei bei Burten gestalt bei bei Burten Brat, übrigens 8 Boll Lange und 2 Boll verfie Berten Gat, und aus gemild fonder Gliffe bestehe ba, und aus giemtlich fander Gliffe bestehe

Mr. 1654 ans Moffamebes, faft gang aus Gifen, ber Stiel 2 Effen 74 Boll lang, ift mit einem Rubichwange übergogen, beffen Bus

<sup>\*)</sup> S. Nr. 1539 meiner Sammlung. Der Stiel ift aus hartem, oben balbsollbidem, lichtbraumem Solze, das gange Alfen bis 38 dl. Der efferne Pals 31 361, mit hen Weberfaden 21 361 breit, f. Arf. VII. Rig. 5.
\*\*) S. Nr. 1538 m. S. Die Klinge bat in ber Witte einen Grat, bie

<sup>\*\*)</sup> S. Rt. 1638 m. S. Die Klinge hat in ber Mitte einen Grat, bie Stange 2 Effen 13 Boll. Bur Spige gehort eine eigene, jeht haarlose Lebers scheen, mit Riemen gum Anbinden. S. Auf. VII. Rig. 6.

Mr. 1653 aus Ambrig, ber Schaft aus glattem, hartem, braunem holge, hat & Boll Durchmeiser und 2 Ellen 6 goll Ednge, bas Giffen ift ausgestedt, die Tulle 3 goll lang, bie Klinge mit breitem Grate, 15 goll lang und unten 4 goll, oben 2 goll breit.

Ar. 1652 ans Moffametes, Schaft aus hartem, buntelkrauem Solge, I Gile 21 Boll lang, § Boll bid und zwar gleichbid von oben bis unten, und sich nicht wie alle vorigen nach unten versinsagend. Die Tülle har 3§ Boll; vie Klinge 20 Boll, mit § Boll britten Worde, größte Berlie 25 Boll. E. Taf. VII. 8ig. a

Alebnliche Spiefe fommen benn auch auf ber Ditfufte por (f. Cail-Liaub III. 31), fo bag man fie mobl ale bie Rationalmaffe ber Afris caner bes Cubens bezeichnen fann. Die Raffern, wie bie Deger, find jeboch nicht besonbere geschictte Langenschwinger. Bei ben Raffern betragt bie gewohnliche Beite, welche ein Burffpieg im Bogenwurfe erreicht, nach Alberti (G. 147) 70 bis 80, nach Dohne (G. 37) 60 bis 100 Schritte; er trifft aber felten wirflich bas Biel, Alberti fab nur einmal einen 103 Schritte merfen. Debrmale ließ er ein buntes Tuch ausgespannt aufbangen, und bestimmte baffelbe bemjenigen . welcher auf 45 - 50 Schritte treffen wurbe, gum Breife, als lein es gefchaben nicht felten mehr ale 20 Burfe, bevor bas Biel getroffen wurbe. Die Spiege werben nur bann gefabrlich, wenn fie bicht fallen, einzeln fann man fie mit einem Stode pariren, ba man fle fommen fieht, ober ihnen ausweichen. Die Raffern eutgeben ibnen auch baburch, bag fie fich platt auf bie Erbe werfen, bie Bertaineger weichen ihnen burch allerlel tangartige Sprunge und Benquugen aus; wenn fie einen Spieg abwerfen, fnicen fie nieber, beden fich mit bem Schilbe ; und ftogen beim Abwerfen einen Schrei aus (Cailliaub III. 31). Am Gefahrlichften ift ber Burffpieg in ber Band eines entichloffenen Dannes, ber fich beffelben jum Stechen bebient, und ber fein aus gehn bis gwolf Ctud bestebenbes Bunbel Spiege in ber linten band bat, mabrent er vormarts laufent einen nach bem anbern bem Geaner gutvirft, bis er ibn erreicht und mit bem legten erfticht (Alberti G. 147)

Gine anbere uriprunglich africanische und bei allen Urpoffern biefes Belttbeile gebrauchliche Baffe ift bie furge Reule. Gie beftebt bei ben Raffern und Oftafricanern aus einem 2 bis 21 Tug langen, gollbiden Stode, an beffen Enbe fich ein etwa fauftbider Dlaferauswuchs befindet, ber entweber von ber Ratur gebilbet ober ausgefchnist ift (Alberti G. 148). Gine ber africanifden Reulen meiner Sammlung, Rr. 1604, bie Berr D. Tame aus Loanba mitgebracht, ift aus rothbraunem, bartem Golge, 25 Boll lang und & Boll bid, fie lauft in einen birnformigen, 2 Boll biden Rolben aus, ber ber Lange nach gart gerieft ift. Gine anbere (Dr. 1605) ift aus lichtbraunem Bolge, 23 Boll lang; ber Rolben ift (wie Saf. VII. Big. 7. geigt) rund ausgeschnist und mit Strichen vergiert.

Die Reger ber Beftfufte baben bemnachft auch Dold und Gabel, beren erfterer aus ber Saffagaie entftanben gu fenn fcheint. Gin Dold aus Gincha (Dr. 1671 meiner Cammlung) besteht aus einer bunnen Gifenflinge, bie in ber Mitte feche Minnen bat, beren Enten unten in brei Spigen gufammenlaufen; fie ift 12 Boll lang und 3 Boll breit, weber fonberlich fcarf, noch febr fpigig, und fist in eis" nem bolgernen Griffe, ber 5} Boll lang ift, wovon aber 2 Boll ben Rnopf bilben, ber gang mit gelben 3meden bebedt ift; mahrenb ber Theil, ben bie Sanb bebedt, nur an ber Borberfeite gleiche gelbe Bwedentnopfe geigt. Die Scheibe befteht aus lichtbraunem Bolge, fie ift unten auf ber Borberfeite ebenfalls mit 3weden beichlagen. oben aber fur ben Miemen mit einer angefchnitten Rinne perfeben. Man tragt fie auf ber Brnft (Taf. VIII. Rig. 2).

Gin anderer, aus Moffamebes ftammenber Dolch ift offenbar aus einer europaifden, zweischneibigen Degenflinge gemacht; er ift 131 Boll lang und 17 Boll breit, von ber Dice ber gewöhnlichen Rappierflingen. Der holgerne Griff ift mit gehn eingelaffenen, fpiralformig benfelben umgebenben Binnftreifen vergiert, unb 41 Boll lang. Dagu gebort eine, aus fcmarzbehaartem Biegenfell gefertigte Scheibe,

in ber Art unferer Bajonneticeiben.

Die Gabel ber Reger vergleichen bie alteren Reifenben mit benen ber Seefahrer. Sie bemerten, bag bie Rlinge aus ichlechtem Gifen, ohne Barirftange, ber Griff aber oben mit einem Rnopfe perfeben feb (B. F. Duffer's Fetu G. 129). Bosman (G. 226) fagt: bie Gabel find wie Sicheln gemacht, am Banbgriffe find fie fo breit wie eine Banb, am Enbe aber fchier zweimal fo breit, und aufe Sochfte 3 Fuß lang, mit etwas gebogener Rlinge. Gie find febr ftart und fcmer, aber! fo ftumpf, bag man unteridiebliche Dale gubauen muß, ehe ber Ropf eines Menfchen vom Rumpfe fallt. Der Sanbgriff ift von Bolg , vorne und binten mit fleinen, bolgernen Rugelein befest, und mit gewiffer Saut ober vielen fleinen Schnurlein, in Bodes ober anderer Thiere Blut gefchmatzt, überzogen; ber gange Zierrath besteht in einem Bopfe Pfertebauer, officon einige Vornehme gobne Platten baran haben. Den Sabel trägt wan in lebernen Schriben, ble an einer Seite fall gang officu mb mit einem Algertopfe beer einer werthe vollen, rothen Muchel vergiert find. Der Sabel wird an einem Bande m ber Inten Seite der auch auf dem Bendte met ber den Seite ber auf auf dem Bande mit ber Beite ber mit gleibe.

getragen (B. F. Mullers Retu G. 129 f.).

Gin aus Gincha sammender Schef meiner Sammlana (Nr. 1673) bat eine starte Klings aus gemeinem Gifen, de 153 golf lang it; sie ist gefrümmt, am Griffe 14 golf, unten ober 3 golf breit, die Echneite ist auf der der die geren Ausbung, geben am Griffe sie ste eine Griff ist aus Golf, G golf lang, dicht mit Weisingstraß die erwort bei er erwötet in einer runden Platte von 3 golf Durchmesser endet in einer runden Platte von 3 golf Durchmesser gest ist. Zwieden Griff und 150st Diech bei oben bicht mit gesten Weisingstwecken benages ist, Smitchen Griff und Klinge sinder the Samt bei einem ebenställs mit Weisingsrath, doch minder bicht, und der Klinge nach und wurden Griff von der Klinge nach gestellt die Lingen eine Griff von der Schalber der S

Bei ben Bertatnegern fommt bemnachft auch bie Schleuber

ale Mationalmaffe por (Cailliaub III. 31).

Dieß find bie Angriffewaffen ber Reger. Bur Bertheibigung

haben fie Schilb und Belm.

Den Schild fanten wir icon bei ben Reuhollanbern und Rorbamericanern. And bie Raffern fubren beufelen. Gie fertigen ibm and einer Defenhaut, indem fie biefe, uadbem fie audsehnant und getrodnet ift, mit geranbeten, glatten Teinen and ber Mitte nach bem

Imfange bin bergelatt flampfend beduen, daß sie eine langliche, flachbothe Gestalt erbalt. Darang, gieft man ihr burd Beschneiden einen langlichrunden Imfang. Die dobe eines soldern Schilde bet ertagt 43 dus, und die Berteit ericht eben bin, dem Aberer zu verlenden Genklich wird ein mößig dieder Etod an ber bolfen Seite des Schilde ber ber Länge nach mit Miemen so fesselht, daß er an beiden Auch einige 3oll lang unter bemiesche bereiten gener an beiden Auftreit, auch eine geställt und bonzechalten werben zu lönnen. Zehr wochstare Kassen und vor der in der Witte gefaßt und vonzeschalten werden zu lönnen. Dann wurd er an dem Ghuptling abseliesert, der den Zorrath in einer halte aufammen die Aller Mitter i. 149).

Die Schilbe der Weger find aus Auffen gusmmen gesioden, und bilben ein längliche Vierer von Jauf Lang und 4 Juf Breite, bessen und linterfedi ein wenig auswärts gefrümmt ist. In der Mitte ist ein Kreuz von Beteren, das das Auftengesicht um se fester gusmmenställ, darauf sigt eine nuwerbanden, freuglörung dannbabe, beurch welche der Arm gesteckt wird. Vornehme Neger lassen ihre Schilbe mit Odsens oder Agertigen eine Ketten, und das höheren Kreuz mit binnem Giens oder Messinabsko siel eine der Arm gesteckten. Die Janababe wird mit rolfe, oder gestgesichten Schulichen verziert, auch guweilen Schellen oder Glödichen angedängt. Dies Schilbe balten Scholiche, Spies und Pfellschife terfillt ab (28. 8. Millers deut

Den Ropf bebedt man mit einer Dune aus bem Welle eines Affen, Tigere ober Bolfes, meldes uber ein bolgernes Geruft gegogen ift. In Netu machte man Sturmbauben aus bartiduppigem Grocobilfelle, bie noch mit golbnen Bornlein, weißen Geepferbgabnen unb rothen, foftbaren Dlufdeln geidmudt maren, woran ein ichwarger, meiner, roth ober blau gefarbter Bierbeidmang bing. Gemeine Leute bebeden entweber ben Ropf gar nicht, ober fie tragen bie Ropfhaut eines Tigers, Buffele ober birides, und feben burch bie Augentocher bes Thieres. Auswendig werben biefe Muten mit geronnenem Blute bid beftrichen (B. 3. Duffere Retu G. 134. Romer Guinea G. 181). Unbere tragen bas Dbr eines Glefanten ober bie Birbelbeine eines großen Gifches, moran ein fcmar; und weiß gebanberter Schwang eines Ralfen befeitigt ift. Anbere baben große Strobbutbe ober Dluben von Matten (Biert G. 29). Die Midantis tragen noch jest -Selme aus Leoparbenfell, moran bie Schweife befeftigt maren (Button S. 196).

Sie tragen ferner einen Guttel um ben Leiß, ber febr breit aus flarten Weber dei umd biersach übereinander genäht ist; man hat auch Guftel von Groodbilbaum. Am bem Guttel trägt man bie Odiche und Schwerter, so wie auch die Patrontaliste von Aiger- und, andern Best, word ist Buller, Bestlangeln oder gesachte Gise, Wah aus Wor-Best, word ist Faller, Bestlangeln oder gesachte Gise, Wah aus Wor-

labung und bergl. haben (B. 3. Dullere Fetu G. 134. 3ferte Guinea G. 28).

Enblich hat Jeber eine Menge Stride, ja fogar Retten bei fich, um bie gefangenen Feinbe fogleich feffeln ju tonnen (Ifert S. 28.

Mullere Fetu G. 135).

Die gabireiche Garbe bes Königs von Afchanti bat jedoch ein giemlich europäisches Ansehen, sie ift burchgebende mit klinten bewassen, und trägt rothe Uniform mit gelbem Aufschag, gang nach bem Bufter ber zu Cape Coast flebenben englischen Aufschag, gang nach von S. 1900.

Der Unfubrer batte ehebem bieweilen einen wechfeleweise roth und weiß bemalten Stab, ber mit einem Strofbanbe von besonberer Art ummunben mar, und ben er in ber Schlacht nicht von fich legen burfte (3fert Guinea G. 30). In Fetu ging (ume 3abr 1670) ber Ronig niemals ju Gelbe, an feiner Stelle muß einer feiner Sauptlinge bae Bolt fuhren, unter welchem bann bie anbern Cavitane fteben (2B. 3. Mullers Retu G. 136). Much bei ben Michantis wirb ber Dberbefehl ftete einem Sauptmanne übertragen; fobalb er gn folder Stelle berufen wirb, empfangt er aus ber Saub bee Ronige einen golbenen Degen. Der Ronig ichlagt ibn bamit leicht auf ben Ropf, und ber Telbherr fcmort, bag er ben Degen bebedt mit bem Blute ber Feinbe gurud bringen werbe. Er wirb ftete von einem Rebner begleitet, ber alle politifchen Angelegenheiten ber Erpebition ju beforgen bat; biefer muß bie Berbanblungen leiten und moglichft ftarte Enticabigung ber Rriegefoften ju erlangen ftreben (Sutton 334). Beber angefebene Mann bat feinen Baffentrager, feinen Gon-

nenfchieu, fein Gelbzichen und feine Trommeln und horner. Die Trommeln werben von ausgehölten Baumflämmen gemacht umd ufber einen Seite mit Schaffeil übergagen, abferen bie anbere offen bleibt. Die fleineren tragt man an einem Bande am Salfe. Die große Trommel aber, die 6is 4 wir fang und 21 Auß im Durchmesser ist auf ein Reger horizontal auf bem Kopfe, ein anderer geht mit den hakensörmigen Erommelklöpfeln hinter ihm ber (3fert S. 31, und über die Ansertigung der Trommel in Futah-Diallon, Caillie I. 316). Sie wird mit den Kinnbackenknochen der erschla-

genen Feinbe behangen (Button G. 195).

Das andere muffcaliffe Ariegsinfrument ift das hom aus Cifrentein, das nicht von chen, sondern der Seite geleilen wird,
und womit die Arieger fast namentlich getufen werben. Wenn im Befrichte im Aufrich ernantet, fo läßt der Derfelbere von ben Verfrede im Aufrich ernattet, fo läßt der Derfelbere von ich sonder ben Namen des entmutsigten handenanns wiederholt anzusen, um feinen Muth anzuseren fahr der beische der Beine der Beite fignefeinhörner find von versichetener Größe, alle aber fliemen barin überein, daß das Loch nicht weit von der Spie an der Seite laugichniten ist. Das köndla, sisstorische Mustemu zu verben befüt ein solches anschnickes horn aus Elfenbein, welches 1 Elle 1861 188 Boll lang ift und 5 Boll im Durchmesser dat, ibe Spie ist durch eine 7 Boll hohe, hockende Sigur in der rurophischem Tracht des 16. Aufthumberts gefrönt, ausperhem ist eine voppelte Schlangensline eingeschniten, auch unten um den Kand ein kleines Ornament. Das dorn ist kleerzaus sichver.

Soll num ber Kriegsjug Statt finden, fo fommen bie Saupteute mit ibrem wohlgerübern Reigsvolle junammen, und bie Eingelnen zeigen num ihre Geschädlichteit, indem ste allerlei Exercitien burchmachen. Der eine zeigt, wie er mit Schib und Deigh bei Schien entgegengehen will, ber andere wirst ben Schol in bie Sobse und auf einer Sand in die anderer, schwingt ibn um den Kopf, und sigt, wie er ben andern thiepen will. Gen so wie ber flitte allerlei llebung vorgenommen, bald fegt sich einer nieder, um auf ben feind und ber ber ben ben felt bei bet einer nieder, um auf ben feind bei lauern. Soh briedet er auf ben Aniem fort um den Keind

au beichleichen (Duffere Retu G. 135).

Die Kriege Sestlehem meist in Uberrumpelungen, baber benn auch be meisten Wegerorte entwese mit einem Bestlaume eber mit Walfelen unsgeben sind. Namenallich sindet man die Orte von Angola mit einem Pfachgaune von 12 bis 13 bis Sobje umschlossen, wie dem auch noch die öffentlichen Gedüude, die Wolfman des Orfentugtes, und der Ort, wo Bulber und andere Borraitse vernacht vereng gang bestonete mit Pfachen unter filt find Cowniel ! 1. 21. 47 f.;

Das herr rudt gemeiniglich nur im Marife zu weien aus, umb ibbet, wem es dem Keind antifft, keine eigentiliche Schlachtorbung. Ibbet Gapitán hat feine Leute seil er de am Sichersten ist. Sie zullen auch er fleift fectt mittem darunter, weil er da am Sichersten ist. Sie zullen auch einander (gigt Godmann S. 222) nicht mit gefammter Wacht an, sondere einzeln, Mann für Wann, ober truppweise; ja bisweilen sind be Capitáns, sehne, hohen bei ber Leute mitteligen, anfatte daß sie ihnen wieder aushelfen sollten, schon bereit zur öllucht, ehe man noch techt an einander gerathen, bereiheld, kaß bie tapierfen Kerte, von

ben Brigen verlassen, geneinsalis nietergemacht werten, insomerenden mem fie mehr Bolt verloren als füpr Krime. Sie stehen and niemans aufrecht im Tersen, sowern laufen gang trumm und gehödt, damit ihnen die Angeln über den Kopf weggeben. Ambere frieden zu den Serkarn, und werm sie sich anzien genähert, feuern sie als, und rermen dann zu een Istrigen gurück, um ans Verwa ju daben. "Mit einem Borter, sichte Bosten, stricken nut Tengen, kriecken nut Gertein, das de ihnen Allensselber in der Borter, ficht Woman fort, "fie machen so bei eine Angelnspiele absiliere ist, als einem Aresen. Das Gericht dauert inkessen fo lange, sie eine Aufreil da folge ferwärigt, nachdem man ben Feinden dur fie gemeinstisch soll ober in Angel kernbigt, nachdem man ben Feinden durch Borten und ber den den eine Angelnse Sollen und Vergen und berechten dasse nach der den der eine Angelnse Geben aufreit ab der bestieten und berertite modifielen Sodon aufrechen bat.

Mußerbein haben bie Reger bon Alfra und anderer bie Sitte, baß von iber der fich gegenüberssehenven Austriben einer ben Sanstwurft macht, wie rafend vor bem Teinbe tampt und fpringt, sein Teinber abfülle in die Bobe wirft, wedere fangt, fich Gleft, als wäre er getroffen, auf bie Ere himmir, beider aufgrüngt, und wieber auffaugt, wo er es gelaffen, dem Teinb auslacht, baß und beider auffaugt, wo er es gelaffen, dem Seinb auslacht, baß midt bester getroffen und bin werbobn (Stert S. 51). Wenn bie Racht ein Teisen beweibigt, und bie Teinbe einamber gegenüber lageren, fingt jede Bartfei ihre Kriegaliber, worden der Gehren der bester betrecht und bei Bartfei ihre Kriegaliber, worden der Gehren der bei der bereicht und bei Bartfei ihre Kriegaliber, worden der Gehren berbohn twire.

(3fert G. 77).

Dem gefallenen Beinbe ichneibet man ben Ropy ab, giebt eis nen gaben burch ein Dhr, und bangt fich biefe Bente um ben Bale. Much bie gefallenen Freunde, bie man nicht fortichaffen fann, merben enthauptet, ihre Ropfe aber in einem Cacte nach Saufe gefchafft, um bort mit ben gebubrenben Chren bestattet ju merben (Duffere Betu G. 136. 3fert Buinea G. 72). Die feinblichen Roufe merben bann fauber entfleischt. Die untere Rinnlade wird an bie fleis nen Trommeln ober Blafeborner befestigt, bas Obertheil aber tommt an bie große Trommel. Je mehr nun ein Beerführer folder Tropaen aufweifen tann, befto bober fleigt fein friegerifcher Rubm (Bfert G. 54). Gie find übergeugt, bag ber Beift bes Ermorbeten von bem Barm ber Erommel einen besonbern Schmerg empfinde (Romer S. 112 ff.). Es fommt inbeffen auch por, bag Reger bie Ropfe ibrer Brivatfeinbe aufbeben. Der Reger Quate in Affra batte uber 30 Ropfe in feinem Saufe. Dachte nahm er fie aus bem Berftede, flopfte mit einem eifernen Bfioden auf Die Birnichalen, und trieb fouft al-Ierhand Spott bamit (Romer S. 206).

giret faß einst in Fies, wie der voffge König dem bortigen benischen Couverneur zum Zeichen seines Sieges über die Badagter sieden Abgeb der Seinde überseindete. Man brachte sie in seierlichem Zuge in brei Wessingsbecken auf bem Aopfe getragen. Die Boten erafdlien dam, ball der Sie vor iech Vonanten Statt gesenden.

Oppoftu, ber Konig von Afra, bewahrte bie Kopfe ber von ihm bestiegten Könige von Afim; er hatte für jeden berselben in seiner Refiben, ein haus bauen laffen. Die hirnschalen waren mit Golb und

Agrifteinen befest (Romer G. 170).

Abenn einer ber Sauptleute nach einer Schlacht auf einen öfentlichen Allag ober in das Gefchfe eines Boruchmen tommt, so wieft er bie Köpfe seiner Teinde auf die Erde, und tritt fie mit Jufen, was auch andere bergufommende Leute thun; ober er wirft ben Kopf in die Luft, und sand ibn mit den Jahren auf. Dasei were ben die Gingelnheiten des Kampfel erzählt, und mit Frommeln und Befrie ein arofer Laftm verfielt (Multers Sett S. 140).

Sine noch schahnlichere Sitte herricht in Bestlattice, wie es scheint, est uralter Zeit. Man entmannt die erlegten Beinde, ja sogar die lebendig Gefangenen auf eine schwachvolle Welfe. Die Bertatneger und die Gallas bringen damn ibren Frauen bief focubilische Aropsen, welche fie als ein Zeichen der Tayperfeit ibrer Manner am

Balfe und ale Schmnd tragen (Caifliaub III. 32).

Machftbem verfichert Antonio Bucchelli, ber gu Unfange bes borigen Sabrbunberte ale Diffionar in Congo am Baire lebte, baf bie heibnifden Reger am Abend nach ber Schlacht bie Leichen ber erfolagenen Feinbe auf bolgerne Gabeln legen, braten und vergebren (Buchelli Reife nach Congo C. 278). Much Desmarchais (I. 370) fanb in Buinea biefelbe Gitte, bie theils in glubenber Rache, theile in Manael an anberweitem Borrathe auch bier ihren Urfprung haben maa (vergl. oben Ih. I. G. 244). Die Reger ber Golbfufte vergebrten bie Leichen ber Feinbe theils gleich rob, theils auch am Feuer gebraten. Ja es fcheint, bag in ben frubeften Beiten ber portugiefifchen Berrichaft biefer Bebrauch noch viel allgemeiner gemefen, bag man bie Befangenen gerabegu ale Schlachtvieb betrachtet habe. Daber murbe fich benn auch bie Urfache ber unter ben Regern ber Beft- wie ber Ditfufte verbreiteten Meinung erflaren laffen, bag bie Guropder bie Schwarzen als Schlachtvieh verfaufen. Es ift nicht unmabriceinlich, bag bieje Denfchenfrefferei burch ben europaifchen Gelavenbanbel febr verminbert worben. Die alten portugiefifchen Bericht.

III.

<sup>\*)</sup> Cailliaub verweiset auf die description de l'Egypte vol. II. pl. 12. nach einem Relief des Tempels von Mediacts Alu, die Rosellini (monum. storici tab. 135.) Ramses IV. (1474 vor Chr. Geb.) zuschreitt.

Die Felbigige mabren, wie schon kemertt, nur menige Tage. Rommt as jum Triebenssschaftuns, in ohre eine Genne an den Gefragen der keinerstügen Staaten anskambilt. Jede Partfei stellt sich wie zur Schlacht gerüften mit ihren Keitlichen hier ein. Die Kritzlen sich wie zur Schlacht gerüften mit einem der Belgischen, daß sie von nun an in Terunpfetagi mit einander leden und des Borgefallene verzessen wie den. Wan geden sie gegensteilig Phamet, die geneinssisch in der kinderen Wannern bestehen, die Ansterde vorsachen, in andern angeschenen Mannern bestehen, die Anderschen ist ander die Statt. So wie der Gestangenen der son fanner bestehen für Anderschellung der Angengenen der son fanner bestehen für Kinderschellung der Angengenen der son fanner des sich eine Krompten, man legt die Wägfen ab, gebt auf einander zu, umarmt sich, sie und trintt, fingt und tanzt, und überfäße sich der gügellosen Kustigete (Wessenschaus) das 300. Ihre die S. S.)

## Die Religion

ber Africaner zeigt fich im Berhaltnisse zu ber ber Norblanber bei Weitem weniger ausgefildet; am reinsten tritt sie uns wohl bei ben Kaffern entgegen, worüber Albertis Bericht wom Jahre 1802 Folgenbes melbet (S. 71 ff.).



So erblidt ber Kaffer alfo in bem Gluffe, in bem Anter und in bem Elefanten ein Befen, bas gleich ihm einen Willen und eine Macht hat, bas auch gleich ihm gereizt und verjohnt werben kann.

Der Kaffer ift fich feiner Serie bemußt, aber er glaubt nicht, abf fie ohne ten Sohme (elighindig befteten und fortschen finne, das er keinen sichtbaren Bemeiß vom Gegnufelle bat. Er ist überzeugt, daß der Id überzeugt, daß der And der Bereit un gemeinen, rubigen Leben nichts vom 20eb hohen. In der Angele Befechts benfeu sie jedoch nicht an ein 20e. Dem Umsande, daß sie zur Betkriffung einer Behauptung dem Annen nicht blos eines noch lebenden, fonderen auch eines berforenen Derfhaupte aurufen, sichen und den Bernanden Bernanden bestielten zur Betrafung bes falich Schwerende moch lebenden Bernanden bestielten zur Beftrefung bes falich Schwerenden moch geneigt fein vorften.

Gine feifigme Erscheinung ist der Glaube an bie Unreinseit gemiffer Berschen, namettlich der noch nicht werbendt gemachten Kinber, der kranken Frauen, der Berson, deren Mann oder Frau gestorben, der beim Seiten eines Wenschen Aumoesnehen, der aus der
Glacht zurücktehrenden Wahner und der gangen Soche, in deren
Bobnort der Bilt eingeschiftagen. Bilt lernten sichon oben S. 294
be Mittel kennen, durch wechge man sich von beier Unreisbeit zu
befreien bat, und durch welche man sieder in den gewohnten Lebensang einzutreten, befchigt wird.

Der Raffer ift uberzeugt, bag es Menichen giebt, welche im Stanbe find, burch geheime Mittel bem Anbern allerfei Ungidet gubereiten. Gegen folche Unfalle ift bie Abhitgleit ber Bauberinnen gerrichtet, bie gemeinfallig alte Frauen find.

Giaubi man, daß eine Araitfeit vurch Jauberet entstanden is, fo boft man eine Jauberfrau, die dem Araiten ginächt einige aus Kusnift gefertigte Augein auf den Unterleib lest, weicher für den Stankfolten gilt. Die Jauberin wender hier den unter alleitet Gantzleich fleißig mu, wub zeigt entlich eine Schlickebe vor Schlange vor, welche die Leiden des Kreiten bes Kranten kewirft bake, wah welche jim durch gleich werden fein der Beber den Kranten annimmt, läßt fie sich ihren Lohn voraus gabsen, der in einem Schaft Wich beschoft. Wiffrich die Eur, ober sied van ein einem Schaft Wich beschoft. Diffrich die Eur, ober sied ver den felben ber die fich beite, daß der den entwecker ohne besonder

Urface geftorben, ober bag ein Bauberer ben Tob veranftaltet, ber ibr an Dacht weit überlegen feb. In beiben Gallen muß fie bie Belobnung gurud geben. Dun aber verlangt man, auch ben Bauberer fennen gu lernen. Die gange Gorbe versammelt fich, und bie Bauberin begiebt fich allein in eine Gutte, wo fie fich fchlafen legt, um ben bofen Bauberer im Traume gu feben; mabrent biefer Beit, etwa eine Stunde lang, fingt und tangt man in bie Banbe flatichenb. Enblich begeben fich bie Danner vor bie Gutte, in welcher bie Bauberin fich befindet, und bitten biefelbe, berauszufommen, mas fie 2infange abichlagt. Rachbem fie aber einige Saffagaien gum Gefchente erhalten bat, farbt fie fich ben Umfang bes Muges, ben Urm und bas Bein an ber linten Geite weiß, und biefelben Theile an ber reche ten fdmars, und tritt, nur um bie buften mit einem Schurge beffeibet, mit ben erhaltenen Burffpiegen in ber Sand aus ber Gutte, mos rauf fie mit Danteln bebedt und bom Bolfe umgingelt wirb: man verlangt nun ben Ramen bes Bauberers, bie Frau weigert fich Unfauge, boch endlich wirft fie bie Dantel von fich, lauft im Boltebaufen umber, und babnt fich burch Borauswerfen ber Saffagaien einen Weg, bezeichnet gulett burch einen Schlag mit ber Speerftange einen Dann ale ben Bauberer, beffen fich bas Bolf fofort bemachtigt. Die Bauberin muß nun auch ihrerseits ben Beweiß fubren und bie Baubermittel bes Bauberere und beren Mufbemabrungeort angeben. Dan fubrt fie alfo gunachft nach bem bon ibr ale folden begeichnoten Orte, wo fie einen Menichenschabel, ein Stud Bleifc, bas fie fur Menichenfleisch ausgiebt, ober irgend etwas Unberes bervorbolt, und fomit ben Beweiß fur ibre Beschulbigung liefert. Sierauf berathichlagt fich bas Dberhaupt ber Gorbe mit ben Beamten uber bie Urt ber Bestrafung bes Ungludlichen. Dan legt ibn bann auf ben Ruden, binbet ibn mit Urmen und Beinen an mehrere in ben Boben gefchlagene Bflode, benest Mugen, Urme, Geiten und Unterleib mit Baffer, und icuttet entweber aus einem Cade eine Denge fcmarger Umeifen uber benfelben, ober legt ibm an ben Unterleib und bie Seiten Steine, bie im Geuer glubend gemacht worben. Bat biefe Strafe ben Tob nicht gur Folge, fo wirb ber Befchulbigte aus ber Borbe gewiesen. Ift Tobeeftrafe erfannt, fo wirb er mit Streittolben ericblagen. In jebem Salle wird feine Gutte verbrannt, Bieb und anderweite Sabe an bas Dberbaupt abgeliefert, und ben Beamten auch ein Untheil baran jugesprochen. Es geschieht baber oft, bag bie Dberbaupter febr mobibabenbe Leute burch eine Rauberin befoulbigen laffen, um fich in ben Befit ibrer Beerbe ju feben. Berfichert ber Beflagte, bag ein frember Bauberer ibn in ben Berbacht gebracht, und ift bie Bauberin mit biefer Berficherung gufrieben, fo wirb er mobl freigefprochen.

Die Bauberei behnt fich auch bier über bie Naturfrafte aus. Britt anhaltenbe Durre ein, fo lagt fich ein Bauberer finben, ber es

überniumt, Regen gu ichaffen, voofür er aber mehrere Stüde Bieb fiebingt und vorand erhölt. Jann wirde im feinderes Stüde Bieh geftalachtet, in bessen Blut ber Zauberer eine Buthe tancht, und basselbe underfreist. Darauf geht er abwechselm mit gedemtssisch auReine under, oder begiebt sich allein in en hinte und singt, michrend die gange Berlammlung ebenfalls singt und tangt. Ginen Wonat lang voartet man zusig auf den verfeisjenen Begen, fellt er sich
aber albbann nicht ein, dann sinch man ben Zauberer auf, und schlägt
ibn obne eine Gnitfundsalman anzunedmen, mit Keulen toch

Die Neger glanken, baß bie Welt von guten und bien Geibern woll sei, Der Glaule ber Gulinanger an einen Gereinen und großen Gott fanunt von ben chriftigen Bestuden (E. 177) und Jert (S. 223) aubstädlich erstänlich ein gland bestuden (E. 177) und Jert (S. 223) aubstädlich erstänlich eine ignem ahmer kohanke, aber ein besponderen Bergunigane darau sinder, die Schwarzen mit allen nur möglichen lecken zu plagen. Sie hatten ihm barum auch nichts zu banten, als ben Regen, ohne welchen bie Gebaurzen mit allen nur möglichen liecken zu plagen, ohne welchen bie Ere auch seine Letensmittel bervordringen Ehnnte; boch habe er babel auch feine Arfach, mb bie gute Wirtung fomme von ber Truchfrarteit ihren Arfach, mb bie gute Wirtung fomme von ber Truchfrarteit ihren Arfach, mit bie bie sie mit Anfach, die bern aus ber Fremde zugekrachten litzpung beutlich offenbart. Es ihr ber Gott der Welten wie freilich mächiger ist, als die gastlichen Obliter ber Schwarzen, den fie baher eben sie für web Welten wie seine Monte, und dam film in den auch ihre Sag von ber Welten Minter, und dam ist film in den auch ihre Sag von der Welten wie feine weien Minter, und dam ist film in den auch ihre Sag von der Welten wie feine weien Minter, und dam ist film in den auch ihre Sag von der Welten

<sup>\*)</sup> Desmarchais voyage en Guinée I. 336, faqt: Une idolatire mêde d'une infinité des superstitions, que l'avarice des Marabouts entrétient, est la religion dominante du pais. Il est difficile de donner une dée un peu distincté de leur celle. Daja 18rt 333, bre 18 Winept 65, cre Ostibilien une Ostfigiesen unabliq nennt. Deville 1235, bre 18 f. 346 Marter fabricaliume.

icopfung überein, ber gu Folge im Anfange ichmarge und weiße Menfchen erichaffen murben, unter benen bie Comargen ben Borqua batten, Gie erhielten zweierlei Arten Befchente, Die Schwargen Golb und bie Beigen Renntnig ber Runfte und Biffenschaften. Beiben mar bie Babl überlaffen worben, und bie Schwarzen murben nun gur Strafe ihrer Sabfucht bie Gelaven ber Beigen (3fert G. 324)\*), Gine Cage, Die gleich ber Mbiponifchen (f. o. Th. II, G. 153) ibren Urfprung in bem Gefühle ber Untermurfigfeit und Schmache bat, bie alfo auch nicht bor ber Befanntichaft mit ben erobernben und unterfochenben. activen Bolfern entftanben febn fann. Das bochfte, gute Wefen aber befummert fich, nachbem es bie Welt erfchaffen, nun nicht weiter um biefelbe; baber vergelten bie Reger auch Gleiches mit Gleichem, und widmen ibm feinen befonberen Dienft. Er bat feine Dacht einer großen Ungabl fleinerer, aber machtiger Befen uberlaffen, welche bas Bofe befampfen, bas ber Giffa mit feinen bofen Beiftern bervorbringt. Da jeboch biefer Oberteufel mit einem Bornerpaare auf bem Ropfe und einem langen Schmange abgebilbet wirb, jo mochte auch biefe bem auten Gotte entgegengeftellte Dacht ben Megern nicht von Saus aus eigen gewefen, fonbern erft nach ber Befanntichaft mit ben activen, namentlich driftlichen Dationen entftanben fenn. Der Teufel mirb weiß gemalt, oft aus Lebm gefertigt und mit haaren und Febern befeht. Alte Frauen fertigen von ibm Bilber, und vermietben fie auf acht ober mehr Tage an folche Berfonen, melde ber Teufel Rachts in ber Rube fiort. Go wie er fein eigenes Bilb anfichtig wirb, eilt er babon (Romer G. 43). Die Des ger von Arim batten alle Jahre ein großes Weft, mobei febr froblich gelebt murbe, und welches am achten- Tage bamit ichlog, bag einer binter bem anbern berlauft, und ben Teufel mit Steinen, Bolg und Roth wirft und verjagt (Bosman C. 192), Die Reger von Ante ftellen fich ben Teufel ale einen Riefen por, beffen eine Geite frifc und fraftig, mabrent bie andere verfaultes und verborbenes Bleifch enthalte. Ber biefe Geite berührt, muß fofort fterben (Bosman S. 194).

Die übrigen geiftigen Wefen aber find in großer Angols vorannen, und man bat gar eigenthumliche erghlungen von versiebten,
eine Art nennt man in Guinea Butti, sie baben die Ausgabe, die
Renschsen im Guten zu unterrichten (Admer S. 47). Die Bullamer
baben die Aynie, die Zimanen die Bammil, die au steffgamen, graugian Orten, in Fessen wie allen Saumen wohnen, und venen man
behalb vor Antiriti einer Reise, vor der Ernte Thiere opfert (Winterbottom S. 285).

gur Bahl bingelegt, wie fcon Boeman C. 178 ergabit.

<sup>\*)</sup> Diefelbe Sage bei ben Afchantis Bombich S. 356. hutton 291. Gott beite eine Galebaffe, worin Gob lag, und ein verftegeltes Rapter, worin bie Belefsfett wort, ber von ibm gefchaffenen 3 fowargen und 3 weißen Raaren

Bonnull ober Griff find fleine Amngnen, beren jeber Reger einem pi frinem besonderen Schupe bat, ben er ader nicht eber anruft, als bis er frant wird. Sie betommen vom jedem Getraule einos bei Seite gefegt, und wochnen in und an ber Stadt. Man baut für fei feinen, nur 3 bis 4 Schup fohe Schuschen im Balbe und am Bege, und in jede ber hitten wird ein fleiner Aermitenshafen verfest (Binterbottom S. 286). Die Reger von Congo verefren bie Jambi ober Geifter, welche im Tobe feine Beschüper find, und bit mit einem tinftigen geben eine angerdeme Eellung verschaffen tonnen, übrigens aber seinem Tob so weit als nur möglich hinnen, ibrigens aber seinem Sob so weit als nur möglich hinnen, ibrigiens aber seinen Sob so weit als nur möglich hinnen,

Muger biefen Beiftern aber balt ber Reger jebes fichtbare, namentlich forperliche Befen fur fabig, ber Git eines bie Denfchen fcugenben Beiftes ju feyn ober ju merben. Unter ben Simmeletorpern ift ber Mond berjenige, ber ihre Aufmertfamfeit am Deiften auf fich gieht. 3m Monbe feben fie einen Mann, ber bie Trommel fclagt (Booman G. 179). Der Menmond wird von allen Regern begruft. Die Manbingos fagen bei feiner Erfcheinung ein furges Belet ber, was auch ihre mabomebanifden Rachbarn thun (Mungo-Bart 318). Die Guineaneger machen lacherliche Geberben, reben ben Mont an, gerren ihre Glieber, als wollten fie Arme und Beine von fich werfen. Endlich nehmen fie einen Teuerbrand, und ftellen fich, als wollten fie bamit nach bem Monbe werfen (Romer G. 84). Cobalb bie Reger von Setu ben Reumond erblidten, fprangen fie mit jufammen gefchlagenen Sanben breimal in bie Bobe, und fprachen Dantgebete (B. 3. Mullere Retu G. 47). Gben fo ift es bei ben Bertatnegern (Cailliaub III, 21).

Conne und Sterne werben nicht fonberlich beachtet, ausgenommen wenn eine Finfternig Statt finbet (Mungo - Bart G. 318).

Ginen forperlichen Gegenstand nun, Stein, Bflange, Thier, ber ihnen von Ginfluß auf ihr Geschied fcheint, betrachten fie als ben Gig



eines belfenben Beiftes. Go bat man ben berfibmten Retifchfelfen im Raire\*). Er beftebt aus Daffen bes alteften, mit Quare und Glimmer gemifchten Granit, Die fenfrecht in ben Alun abfturgen, ubrigent polltominen ifolirt bafteben; Die Lanbfeite babinter ift eine fruchtbare Ebene. Die Gingeborenen ffrchten Die bort im Aluffe befindlichen Giner ber Sugel neben bem Wetischfelfen tragt ein Baffermirbel. feltfames, thurmartiges Steingebilbe, bas bie Gingeborenen Tabbi engaggi nennen, b. b. leuchtenber Stein (Tudeb G. 95 ff.). Den Retifchfelfen felbit betrachten bie Reger ale ben Gis bee Cimbi (Ceembi) ober bes Bluggottes. Er ift mit 43 febr rob gezeichneten Biguren bebedt, bie aus Canb und Afche gemacht und nag aufgeflebt finb. fo bag fie bas Unfeben von Sculpturen baben. Gin unterrichteter Briefter von Roffi foll fie gefertigt baben. Die Darftellungen zeigen mehrere menfchliche und thierifche Figuren, unter letteren Flugpferbe, Buffel, Biegen, Crocobille, Schilbfroten. Den Unfang bilbet eine Art Gutte, worin ein Dann auf einer Stange fist, welche von zwei Rnaben uber ben Ropfen gehalten wirb, er erhebt eine Laft, mabrent ein anberer neben ibm mit einem Bogen auf ibn gielt. Dan bemertt ferner Danner, welche mit ber Sant Begenftaube fcmenten, beren nabere Bezeichnung nicht zu ermitteln ift, Jager mit gefpanntem Bogen, Manner, bie auf bein Ropfe eine Art Feberbufch haben, ein Schiff mit Daft, Tauen und Flagge, bemnachft aber eine Denge Beichen, beren Deutung fo lange nicht moglich ift, bis unterrichtete Gingeborene ben Schluffel bagu liefern. Die verschiebenen Riguren fcheinen allerbinge in gegenseitiger Begiebung gu fteben, und find mobil faum etmas anberes als Beichen ber Erinnerung an gewiffe Borfalle. Ereigniffe ober Thaten. Co viel aus ber Beichnung bes Lieutenant Samten bei Tuden (S. 380 ff. Bl. 9) bervorgeht, find bie Figuren überaus rob und ohne Proportion, ohne bestimmte Form und bei Beitem nicht fo ausbrudevoll ale bie vom Bringen von Neuwied mitgetheilten americanifchen Buffelhautbilber (f. Ih. II. G. 191 Taf. XVII.). Muffer biefem Netifchfelfen giebt es noch eine große Ungabl Felfen, welche als Gipe boberer Befen betrachtet merben. Bei M'pal (einem Dorfe, nicht weit von St. Louis) fab Caillié (I. 36 f.) einen Stein, ber ber einzige in ber Begent ift; er liegt am Bege, ift 8 Boll breit und etwa 18 Boll both; roftfarben und bon bulcanifchem Meufiern. Wer an bemfelben porbeigebt, giebt einen Raben aus feinem Schurge, und legt ibn ale Opfer barauf. Man glaubt, baff, wenn bas Dorf von einem feindlichen Unfalle bebroht ift, ber Stein jum Beiden ber Gefahr Abenbe vorber breimal um bas Dorf manbelt. Dann ergreifen alle Rrieger ibre Baffen. Dan ergablt

<sup>\*)</sup> S. Abbilbungen in Eucley's Reife C. 95, wo Rl. 2 bie außere Anficht und Bl. 9 bie Figuren barfteilt, bie ich, ba fie mehrmals wieberholt finb, nicht mittheile.

auch mehrere Beididien, um biefe Behaubtung zu beweifen. Ginft wollten bie Mauren und bie Ginwobuer von Balo bie Umgegenb bon M'pal plunbern; es war in ber trodinen Jahredzeit, ba erhob fich ber Ctein in ber Racht, machte feinen Weg um bas Dorf, und ließ regnen und blaue Flammen in fo großer Dienge aus bem Boben breden, baf bie Dauren floben, bie Ginwohner aber fie berfolgten, ein großes Blutbab anrichteten, und piele Comarge von Balo fingen, bie fie in bie Colonie verfauften. Gin anbermal murben fie von zwei Maurentonigen überfallen, und mehrere Ginwohner in bie Sclaverei geführt. Da wurden bie beiben Ronige frant, und ftarben unterwegs. Der Stein dehielt fein Unfeben, tropbem bag bie geraubten Menichen nicht gurudfamen. Man feierte fonft ein religiofes Feft an bem Steine, ju welchem alle Ginwohner tommen mußten. Abenbe ftellte man bafelbft Calebaffen mit Speife auf, und wenn man fie am anbern Morgen geleert fant, glanbte man, ber Beift habe bie Speife ju fich und bas Opfer angenommen; bierauf folgten viele Bebete, nach beren Beenbigung auf ein vom Priefter gegebenes Beiden Bebermann bie Blucht ergriff. Wer babei binfiel, ber mußte, wie man glaubte, balb fterben.

Die bochften Berggipfel, bie am Deiften bem Blibe ausgefest finb, balten bie Reger fur Gibe ber Beifter, und fie bringen ibre Opfer an Reis, Brot, Bein, Del und bergl, an ben Sug ber Berge, Sinaufzufteigen unterfteben fie fich nicht. Gingelne Felfen werben ebenfalls verebrt; man fest bolgerne Baten ober gefrummte Ctabe um biefe Welfen umber. Die Reger von Rorbblebou und an ber Rufte von Rio be Gueiro ba Cofta ichiffen iabrlich nach einem großen Felfen, wo fie opfern und ben Gott bitten, ben Ocean zu befanftigen, bamit fie ibren Bifchfang rubig fortfeben tonnen. Bu Friedricheburg ftanb ein Betifch, ber in einem großen Steine beftanb, ber mitten in ber Chene lag, mit Erbe bebedt und mit einer Angabl Stangen umgeben mar. Der Wetifch von Cape Corfe mar ber Welfen Tabra ober Tabora, an welchem viele Rifdercanots gescheitert maren. Diefem wird nun alliabrlich eine Biege und etwas Rum geopfert. Der Briefter genießt erft etwas bavon, und fcuttet bann bas Uebrige unter feltfamen Stellungen und Anrufungen in bie Gee. Darauf bringt er eine Antwort von ber Gottheit, welche bie gludlichen Tage und Jahreszeiten namhaft macht (nach alteren Reifenben in ber allgem. Diftorie ber Reifen IV. 179 f. und Duffere Fetu G. 47).

Andost ben Kessen balt man auch Baume und Saine für ben eits vom nächtigen Geissen. Am gaire fand under (S. 181) auf allen Martiplägen siens religiosa als heiligen Baum angepflangt. Als einige seiner Sobsanch bie Flinten baran geschnt and einige Seignen bigten bie Kinde verleit fatten, entstand in gewaltiger Kann. Den & Mal 1598 vourken mehrere hollächer in Murah an ber Guines eitige von den Negern enmochete, woll sie einen bestigen Palmkaum

gefallt batten. Man nimmt bon folden Baumen Studden Rinbe. windet fie gusammen und bindet fie ale Amulet um Unterleib. Arme und Tuffe (Villault Relation des costes d'Afrique Par. 1669 C. 267). Bei Fetu fab 2B. 3. Duffler (G. 48) einen Baum, ber feltfam burcheinander gemachien und geflochten mar, und fur ein grofee Beiligs thum galt. Bei Roojar fand Mungo - Bart (S. 50) ben beiligen Baum Reema Taba, ber mit ungabligen Lappeben behangen ift, welche bie Reifenben an bie 3meige binben. Rein Denich geht porbei, obne ein Gleiches gu thun. Billault (G. 263) fagt, bag ber beilige Baum auf bem Opferplage mit Strobfeilen umwidelt wirb, woran fie nachber ibre fleinen Amulete bangen, bie fie um Bruft und Arme tragen. Die Congoneger hatten einen beiligen Baum, ben fie Morrone nennen, und ber ihnen einen Bflangenfilg liefert, beffen fich bie Frauen gur Rleibung bebienten, wenn fie fchwanger maren. Der Baum marb in bie Mabe ber Bobnungen gepflangt, und man opferte ibm Speife und Trant (Merolla viagigio nel Congo S. 94). Bor Gungabi fanb Mungo = Bart (G. 81) einen Baum, an welchen ein Reger ein weißes Buhnchen mit bem Tuge band, bamit bie Balbgeifter, Wefen mit langen fliegenben Saaren, ben Reifenben nicht belaftigen. Bosman (S. 186) berichtet, bag um Mera und an anbern Orten ber Guis neafufte fast tein Dorf feb, welches nicht fein nabegelegenes Bebolg hat, worin bie Bornehmften jum Opfern fich einfinden. Diemand barf folch ein Bebolg entheiligen, und Zweige barin abreigen. Bei ben Regern von Bopo fant Ifert in allen Sofen gur Rechten an ber Thure einen großen, mit Baffer gefüllten Topf auf einem 2 bie 3 Bug hoben, fonifchen Biebeftal von Lebm, bas mit fleinen, aufrechtftebenben Topficherben, bie febr nabe an einander befestigt find, verfeben ift. Auf bem Baffer im Topfe fcwimmt allegeit eine beilige Bflange, bie fich barin balb febr fortpflangt und ben gangen Topf einnimmt (Ce ift bie Pistia stratiotes Ling, Berte Guinea G. 112, bagu Douville I, 186). Bei ben Bertatnegern ift ber Gip ber Gotter ber Boabab = Baum, ber burch feine feltfamen Formen und colofs falen Berhaltniffe wohl einen übernaturlichen Ginbrud macht. Gie opfern Schafe, und bangen fie an ben Stamm, eben fo Befage mit Baffer. In Rilgu fab Cailliaub einen Boababstamm, in welchen eine Menge Bflode gefchlagen maren, woran bie Frommen ihre Opfergaben aufbingen. Bor bemfelben mar eine Tenne von gefchlagenen Thon, mo fie fich binmarfen und ibre Bebete berfagten (Cailliaub III. 22),

Mind unter ben Theen giebt es nach dem Glaufen ber Reger meterer, welche err Sig gelticher Weifen der middiger Gifter find; vor Allem aber balten fie manche Schlangen für middig und heilig. Just Schugeriche Judoh fand Ifert eine graue, gelb und braum gefiecte Schlange von der Länge und Schaffe eines Manneaumes als Nationalgotischt. Sie ist ein unischläches Thier, und Iedermann lieft und bei für Alle Juster einst in einem Marten schlange eine Schlange

liegen ich, und fle sangen wolle, trat ein Weger berbei, ber, so wie er sie erblichte, joteilte und einn Brieffer bolte. Diefer war fich soglich ber Lange auch mit bem Seficht zu Boden, füste die Erd verimal, murmtle unversändliche. Werte, machte feinen Leichgitztel sein, auch bob sie so sangt auf, das sie nicht einmal ermachte. Dann trug er sie in den Zeunel, von steil Sisse und Teinfen sie seine Soglich und Ernfen fich este Soglich und Ernfehn fich este Soglich und Ernfehn fich gestellt gestellt der fich gestellt gestellt der fich gestellt gest

geln verebren fie eine Reiberart,

Unter bei Saugethieren werden jundofft Biegen und Schafe bertet, man pflest fie mit Sergialt, judet ihnen bos garreife Butter, und borgt gettlich für für Erben; benn jo lange fie leden, wohnt ber Gott in ihnen, ber benn auch ben Pfleger besichtlich 1950. Auf ber Goldfilde is der Gotte bei bei bei ber berden, in Alfta der Busichend ber Antionalseitige. Wiemand barf ibn schießen, wenn er auch Kinder und Schafe taubt. Auf Pinge unterhieft man einen Erwel, ber alle Mende mit Ehwaaren, verschen wurde, welche bie gefräßigen Buschhunde fich auch abholten (Ierr S. 176. hunton S. 81). Auch die Erbaume der Erwenten bettingt, die man für angeschun bie Bereitlich gewen nan Desten ber Erweitung hat magnechun balt, wenn die Termint für verzehren (Binterbottom S. 285).

· Omeron Co

und ben Briefterinnen, Die erft ben Gott um Erlaubnig bitten wollten, bag bas Glefantenfleifch bereingebracht und verzehrt werben burfe. Die Untern aber waren ber Unficht, bag man in folder Roth fich nicht an ben Tetifch zu wenben brauche. Um ibn jeboch nicht zum Borne ju reigen, mußten fich bie Ginwobner mit bem Schuben und feinen Leuten jum Scheine ichlagen, und bas Aleifch munte gewalt-

fam bereingebracht merben (Romer G. 72).

Die Bewohner von Congo baben nun auch noch funftlich gefertigte Goben bilber, große und fleine. Die Bemabrung ber großen ift ben Brieftern anvertraut; biefe großeren Gogenbilber find 1 bis 21 Bug boch, bie Bestalt ift febr aut geschnitt und ftete mit einer Lange ober einer Defferklinge bewaffnet, ber Ropf ift mit einer fpigigen Dube bebedt. Die Rafe ift unverbaltniffmagig groß, und bas Geficht traat überhaupt burchaus nicht ben africanischen Charafter \*). Diefe Gottheiten find Gotter ber Rache und bes Borne. Die Briefter erhalten bas Bolt in fteter Gurcht vor benfelben, und nothigen . baffelbe, fie burch Opfer und Gaben ju verfobnen, beren fie fich alebalb bemachtigen.

In Riama fab Lanbere (I. 228) ein feltsames Gobenbild von etwa 3 Sug Sobe, welches einen Dann barftellte, ber ein Deffer in ber Sand und einen Suth mit breitem Ranbe auf bem Ropfe auf einem Munpferbe reitet. Er ftebt auf einem Beftelle , bas von gebn, in zwei Reiben uber einander flebenben, bemaffneten Dannern gebilbet wirb. Bevor nun bie Ginwohner eine Bafferfahrt unternebmen, bitten fie bicfes Gobenbilb, bie Gefahren abaumenben, womit bie Blugpferbe und andere Thiere fie bebroben. Die bas Beftelle bilbenben Figuren fnieen, und bie acht inneren find mit Bogen, Pfeilen, Flinten und Deffern bewaffnet, mabrent bie bier außeren Trommeln fübren.

Der Netifch von Damuggoo beffebt in einem runben Rlote mit Ropf und Urmen und Beinen bon gleicher Lange, ber unter einem auf vier Bfeilern rubenben Dache aufgestellt ift (ganbere IH. 105). Den Fetifch ber Bagos leruten wir ichon oben fennen.

Der Retifd von Labobe bestand in einem Golbflumpen von ber Beftalt eines Menfchenfopfes, mar aber fleiner, als ein folcher. Er wird von zwei Brieftern und zwei Briefterinnen bewacht und nebft ber beiligen Trommel Rachts verborgen. 218 Romer (Guinea G. 76) benfelben fab, mar er fo febr mit rother Farbe übertlebt, bag

<sup>\*)</sup> Degranbore (I. 47), bem wir biefe Rotig verbanten, bemerft, bag man ihm nie geftattet, biefe Gebenbilber weber abzugeichnen, noch naber gu be: trachten. Die europaliche Gefichtebilbung berfelben hat wohl ihre Urfache in bem Jahrhunderte lang fortgesehten Berfehre mit ben Guropaern, Die bem Reger flete machtig und ichredlich ericbienen. Wenn alfo bie Deger ihre Gottheiten mit europalichen Formen bifbeten, fo machten fie es wie bie drift: lichen Runftler bes Mitteigliere, welche ben Teufel ichmary malten.

er vom Golbe nichts schen konnte. Er ftand in einem großen, bliertnm Togo nitt Baffer (. and Dedmarchafs I. 379). Ein andeter Beilist, den berselbe Berichterftatter sab, bestand in einer ausgestopfen Schlangenhaut ohne Ropf und Schwang. Er ist mit ben Daaten einer Cisfantin und Sabnifeten verschen, und glicht einem

Salebanbe gum Bufammenbinben (Romer G. 74).

Muger ben Nationalgottheiten fucht nun aber auch jeber Gingelne fich Retifche zu verichaffen, Die ibm benn auch oft zu bobem Breife von ben Brieftern geliefert merben. Die Congoneger laffen fich Betifche auf bie Baut malen (Degranbpre 1. 78), fie haben auch noch Sausgotter, Riff genannt, bie namentlich bie Dabrungemittel ber Menfchen beforgen. Es find meift fleine, nicht uber 6 Boll bobe, formlofe Bilbden, an benen nur ber Ropf ju ertennen ift, ber eine fpibige Dube tragt, bie mit einer gebeiligten Geber gegiert ift. Gie find, gleich ben fibirifden Lappengoben, mit fcmutigem Beuche befleibet, und mit rothem Bulver bicht befchmiert. Bill nun ein Deger effen, fo ftellt er feinen Rifft bei fich auf, und lagt feinen Cclaben bie Speifen und Getrante vorher foften. Dann nimmt er ben Mund voll, taut bie Speife, und fpeit fie auf ben Riffb, baffelbe macht er mit bem Balmwein. Run bat er bie Ueberzeugung, bag er nicht vergiftet merben fann (Degranbpre I. 49). Golde 3bole bat in Buinea febe Familie; fle baben febes feinen befonberen Ramen, wie Quafft, Tuttu, Abboa, Affuffu, Effrinum, Cerraquu, Emmoni u. f. w. Gie beigen Sumanan, und werben in einem Gesja genannten Rorbe aufbewahrt. Der Rorb ift rund, mit Leber überzogen, und es hangen viele fleine, von Baft gebrebte Stride, gelb und roth gefarbt. baran. fo wie auch eine Rlingel. Immenbig liegen eine Menge Rleinigfeiten, wie rothe, fauftgroße Erbflumpen, Baumfruchte feltfamer Urt, Baumbaft, Subnerfnochen, Gierfchalen, alles mit rother Erbe ober mit Blut befchmiert. Go wie ber Reger frub aufftebt, tritt er ehrerbietig gu feinem Rorbe, und bittet ben Gumanan, bag er ihm und feiner Bamilie ben Tag uber gutes Gffen und Trinten befcheeren moge. Die Gunft bes Sumanane bewahrt man fich burch gewiffenhafte Baltung von Gelubben, bag g. B. einer zeitlebens fein Reb- Dofen- Chafe Biegen- ober Gubnerfleifch, ober Balmmein, Rum und bergl. ju fich nimmt. Bu folden Gelubben merben icon bie garten Rinber ange-Da bie Reger nun glauben, bag bie Bausgoben mit verfchiebener Gemalt begabt feben, fo faufen fle oft gu bem ererbten Sumanan noch einen anbern, ben ihnen bie Briefter fur theures Golb überlaffen (Duffere Retu G. 51 ff.). Der Caboffier Robte Zeffing in Beffing befag eine gange Cammlung ber feltfamiten Betifche, an taufenb Ctud. Es maren Ropfe von Glefanten, Buffeln, Schafen. Er batte alles bon feinen Borfabren ererbt und burch eignen Bleif erworben, fonnte aber nicht vom bunbertften Theile ben Mugen fagen. Dennoch batte er bie Cachen forgfaltig verwahrt und mabrent bes

- Canal

Rrieges vergraben. Unter biefen Dingen bemertte Romer einen gemeinen Stein, fo groß ale ein Gubnerei, und ale er bem Caboffter fagte, baß er berlei Steine in ber Beidminbiafeit eine große Denge einfammeln tonne, erwieberte ber Reger: "haft bu nicht gefeben, wie ubel bie Affianten mit mir umgingen, ale fie bie Atemiften uberwunden, und mich anftatt meiner Nachbarn befuchten? Baren bie Danen nicht meine Freunde gewefen, indem fie fur mich fprachen, und mich in ibren Coun nabmen, wie mare es mir wohl ergangen? 3d permutbete bergleichen Aufführung, ba ich borte, bag mein Freund Urine (ein afinifcher Ronig) getobtet worben, und feine Leute bie Blucht genommen. 3ch vertraute biefe und mehrere andere Cachen bei Rachtzeit ber Erbe, und mar Billens mich nach euerem Wort gu begeben. Bie ich ben erften Schritt uber meine Thurichmelle thun wollte, trat ich auf biefen Stein, fo baß es mir Schmerg verurfachte. 3ch bachte: ba, ba, bift bu bier! 3ch nahm meinen Stein, und er ift nicht von mir getommen, bis ich wieber ju meinem Fleden tam, und mein baus erbaut war. Du felber haft gefeben, bag ich mich vier Tage nach einander vertheibigt, um meine Cache einigermagen mobl ju Enbe ju bringen; baft bu nicht beobachtet, bag ich biefen Stein in ber Sand bielt, ber mir, wenn es mir an Borten fehlte, meinen Begnern ju wiberfprechen, bebulflich war, bag ich mich rettete. Duft bu nicht felber gefteben, bag Gott und ber Getifch mir benfelben ju Gulfe gefanbt, und ift es nicht meine Schulbigfeit, bantbar gu febn?" Romer batte auch in ber That bemerft, bag er einen Stein in feiner Sant gehalten, und bag ein jeber Reger, wenn er eine wichtige Cache abzumachen bat, fteis etwas in feiner Saub balt, bas er brudt, oft auch balb in bie eine, balb in bie anbere. halb auch in beibe Sanbe nimmt (Romer Buinea G. 63) \*).

Anbere Retifche besteben in bolgernen Bfeilern, bie in ben Saus fern an ber Mauer 2 Fuß uber ber Erbe fteben, und roth und weiß gemalt fint, und an beren Spipe eine Feber ober ein Saar mit Baft feftgebunben und mit Blut bestrichen ift (Romer C. 61). Colder Steden, bie oben gum Theil auch einen Biberhafen haben, finbet man in einem Saufe oft über bunbert, ja taufent, und unter biefen einen großen, langen Stod, an welchem allerlei Rram, wie Bavmbait Subnerfnochen, Chaf- und Biegenfopfe mit Blut gefarbt, Gierfchalen und gappen bangen. Berreifet Jemant aus bem Baufe, fo werben bie Steden nach ber Gegenb gerichtet, mobin er gebt, und wenn man meint, er werbe nun umfebren, fo wenbet man biefelben wieber um (B. 3. Duffere Fetu G. 49).

<sup>\*)</sup> In germanifchen Grabern bei Schlieben, wie bei Baugen und ans bermarte bat man mehrfach eifermige Beichiebe forgfaltig ben Bebeinen in ben Befagen beigelegt gefunden. Bielleicht maren bieg Steine, bie ju bem ehemaligen Befiger biefelbe Begiehung hatten, wie jener Stein bee Ronte.

Bei ben Afchantis find vor allen bie Agriesfteine geschatt, welche

wir fcon oben G. 252 fennen lernten.

Enblich tragen bie Reger, vorzichflich bie Rachbarn ber Musiamedaner Grigeis ober geschriebene Amulete in Leber ober Zeuch gewickelt an Sals, Armen und Kicken. Es find meist Spriche aus bem Coran (Bilneteoltom S. 321. Mungo-Part 44. Douville I. 234. hutton 294).

Diefes find bie Gotter und Geifter ber Reger, beren Dienft burch besondere Bersonen beforgt wird, Die jum Theil großes Ansehen und

bebeutenben Ginfluß erlangt baben,

Die Feilschmanner oder Weister erlenne ihre Kunft, und nehmen Schäfter an, wolche ihre Erben werben Spution. So. Under S. 1869, In Schennen datte man solch einen Beilschmann zum Stuppen ben Drieb gemacht. Schaen, bie mit ihren Geren nicht zursieden waren, liesen paren bem Briefter, kegaben sich an den Drt, wo sein Brieffe auf kennen er gefragt wurde, wos er bier wolle: "Ad will meinen Körper dem Fragt wurde, wos er bier wolle: "Ad will meinen Körper dem Fregt ich geben". Der Brieffer nimmt sin an, und von nun an ist er Sclave des Kriisches oder eigentlich ver Kriefters, der auf solche Kriefters der Schafter schafter siehe Schafter kriefter der Schapen gedammen ist. Sembfnlich balten dies Priefter ihre Sclaven febr gelinde, um deston unterere am sich zu locken (Striet Guinea e. 231).

colcher bei bem Keilich wohnenber Briefter finden sich in bei mit Drieg bei bem Montai bir der vorgischlich Keilichtungen ju Myremadvo, wo über finigig Briefter bestimmen wohnen. Deie Briefterwarte ist erbeiligt demis wie ibr Gigenthum, auch daben sie nach mancherlet Worrechte. Bon den Deftern gefort die Fliefte sienen, die andere wird in dem Rieg geworfen oder angebild andereweit verniche. Ectaore, die bei Weiftig geworfen oder angebild andereweit verniche etc. Sclaven, die bem Beitsch glaufunfen, werben nur bann zurächägegeben, wem ihr Gert dem Beitsch glaufunfen, werben nur bann zurächigkapten, die gefeinen Geschlichgeften, die die oder fangte gablt. Die gefeinen Geschlichgeften, die die oder konnen nernten, geben insoferen

hierher, als auch bei ihnen religibse Weihen Statt finden, und ber Semo ber Bagos wirflich ein gestilliches Oberhaupt ift. Go find auch bie Lous ber Bambaras (Caillie II. 118) und bas Purra ber Bussamer.

Mußer ben manulichen Brieftern giebt est nuu weibliche Bauert, bie, wie bei bem Schlangentempel in füba (i. 0. noch Biert St. 140) und wie bie Michagentempel in füba (i. 0. noch Biert St. 140) und wie bie Attongagefellichgit ber Bullamer efenfalls in Gefellichgiten fich vereinigt haben, und biefen bffentlichen Brieftern fib is Biegeb er Nationalgoliert und bie Berfagung ber Dratel iber

bie offentlichen Ungelegenheiten anvertraut.

Reben ihnen giebt es aber auch gablreiche, mannliche und weibliche, Priefter, melde vornamlich bie Bauberei betreiben. Gie treiben bie gewohnlichen Geschafte, und verrichten ihre Dienfte gleich ben norbifden Bauberern. Biele berfelben erlernen ihre Runft bei einem alten, andere fublen fich ploblich vom Beifte ergriffen. Die Fetisch. weiber ergeben fich meift einem gugellofen Leben. Alle biefe Berfonen befchaftigen fich mit Entbedung von Diebftablen und anberer Berbrechen, fo wie mit ber Beilung von Rrantheiten. Die Fetisch= weiber baben gemeiniglich eine genaue Renntnig ber giftigen und beilfamen Rrauter und Rinben (Bowbich G. 359 ff.). Die gewohnlichfte Bahrfagerei ift bas Canbwerfen. Der Bahrfager nimmt ein Biegenfell, bestreut es gang fachte mit flarem, trodenem Canbe und murmelt einige Worte bagu, bie auf bas Bezug haben, mas er ju wiffen wunfcht. Dann fchlieft er bie Angen, und macht mit ben brei borberften Fingern ber rechten Sanb allerlei Bunfte und Striche in ben Canb, bie er nachher entgiffert. Die Bullamer und Timanier haben bas Balmnugwerfen. Gie legen auf ein Biegenfell eine Menge Balunuffe in fleinen Saufen von gwei bis funf, fo bag . biefe ein Biered bilben. Bebe Geite bes Bierede befteht aus brei folden Saufen, einer aber fommt in bie Mitte. Dun ichieben fie biefelben auf eine gewiffe Danier gufammen, und erfeben aus ber gewonneuen Stellung bie Bufunft. Dan nimmt gewohnlich Blinbe jur Berftellung ber Figuren (Binterbottom G. 179 f.). Diefes Rußwerfen fant fcon Bosman (G. 185) in Afra, mo auch noch bas Bunbelmerfen Statt fanb. Der Fetischmann nabm ein Bunbel von obngefahr zwanzig langen, fcmalen Leberftreifen, worin er aus feiner, mit allerlei Lappalien angefullten Baubercalebaffe ober Golgichale glud- ober ungludverheißenbe Gegenftanbe, Febern, Gebeine, Saare, Lappen ftedt, und morane er ben Erfolg weibfagt.

Man fieht öfters vom Teitifch beseiften Beiber, welche Convulsionen eksommen, und jaft übernatürliche Bewegungen mit ihrem Abre vorreihmen. Ihre Augen fichen weit offen, fie schaumen mit furgem Athem and bem Munde. Diefer Bustand überrassch is so bidslich, daß ein solches Weich, während sie einem Wassertoof vor etwas Amberes auf wem Loope trückt, und mit ibrem Geschierten freischt, begeistert wird. Momer [ad, wie solche Meiber bei ihren Berberhingen bennoch en Basfertopf auf dem Aorft bestallen doben; fie fegten fich auf dem Richten, wahrten fich bert, diermal auf der Erde um, und beilen bennoch mit dem Topfe voll Baffer, ohne einen Aropfen zu verschäften, das Gleichgewicht, obifden der Boden des Topfen zu verschäften, das Gleichgewicht, obifden der Boden des Topfen um war. It die erste Uergidung vorlieber, so lagt sich das Beilig gemeiniglich auf pen Midden, und macht icht unmasständige Beregungen. Die in der Richte begreichten und der Schaffer, und kilten einen Kreist, damit ein Termber bergutreten und den Kriffig verspielten fonne. Die Frau beginnt mit ver Worten antworten: lag es kommen. Darauf berkfrucht sie der flechen antworten: lag es kommen. Darauf berkfrucht sie die naber mit biesen Gauteleien fort, und laufen von einem Ickelen zum andern (Röhmer Kunse Go.).

Die Bauberei ift theile abmebrent, theile mirfent. Go baben bie Reger, welche eine Reife antreten, folgenbes Mittel, bas Ilnglud, mas ibnen mabrent berfelben begegnen tounte, fern gu balten. Gie murmeln einige Spruche, und fputen auf einen Stein, ben fie bor fich in ben Beg werfen, und bem nun alles Unglud fomit aufgela. ben ift, nachbem bie Ceremonie breimgl wieberbolt worben (Mungo-Bart G. 50). Bei ben Afchantis fand Button (G. 107) einen Briefter, ber fich fugelfeft gemacht batte, ein Glaube, ber unter allen Degerftammen angetroffen wirb. Die Angolaneger haben auch Bettermacher, gleich ben Raffern, welche Bind und Regen berbeifchafs Lesteres fommt feboch felten por, ba ber ftarte Dachttban benfelben reichlich erfest, Bind wird gewinscht, wenn bie Theuerung ber Baaren ihnen bie Antunft frember Schiffe munichenswerth macht. Der Briefter foliegt fich bann in eine Strobbutte, lagt fle ergittern und ans ben Rugen ber Binfen Rauch bervorgeben, und febrt bann ju bem glaubig erstaunten Bolle gurud. Er bringt nun ben Musforuch ber Beifter, bie bei ibm in ber Gutte anmefent maren, empfangt feine Beichente, und giebt bem, welcher bie Frage an ihn gerichtet und bie Banberei veranlaßt, eine Bapageienfeber. Borber bat er feboch ben Buftanb ber Atmofphare genau gepruft, um fich burch feinen Ausspruch nicht in Berlegenheit gut bringen (Degranbpre I. 55).

Der Reger bermeint, bag man burch Jaubert seine Gleichen um bat Beine bringen binne, ja bağ ber Zoo gemeiniglich burch Jauberte Aururstadt verbe. Stirbt nun ein Reger, so fiellen feine Freunde ferengigen Unterstudungen an, um ben Ihre anbeindig wird ihnen berfelle im Fraume entrecht, umb besse wies macht jehen anderne nutefellich. Der Morber bat nun bem Berforbenn entwerber Gift beigeracht, ober eine Kabe, Raitt, ober in anbered Ihre flegeracht, ober eine Kabe, Raitt, ober in anbered Ihre fleger bennehmelt, umb bemssellen vermittels einer gang feinen, faum bemerfterne Bunne baß Blut ausgeschut, ober er

24

hat fich in eine Giftschlange verwandelt, und ihm den idvellichen Bis beimisch eigebracht. Kranken, von denen man glandt, daß fie auf solche Ert befort ind. such man burch Jaubermittel. Formeln. Amnter

an belfen (Binterbottom G. 325).

3ft nun ber Berbacht bes Morbes auf Jemand gefallen und bemfelben Erlaubnig geworben, burch Proben feine Unichulb zu beweifen, fo finbet biefes unter großem Bulaufe ber Menge Ctatt. Die größte Brobe ift bas Trinten bes rothen Baffere. Um bas rothe Baffer gu bereiten, nimmt man bie Rinbe eines Baumes, ben bie Bullamer Rwon, Die Timmaner Diwon, Die Gufuer Millee neunen. Gie wird in Baffer geweicht, welches baburd eine purgirenbe Birfung erhalt. Da es in einigen Fallen tobtlich gewirft bat, fo ift es nicht unwahricheinlich, bag ber Angeschulbigte gang in ber Bewalt ber bas Mittel bereitenben Berfonen ift. Inbeffen wird bie gange Feierlichfeit mit bem Scheine ber großten Deffentlichfeit vollzogen. Der Ungeflagte muß fich auf einen 3 Schub hoben Stuhl feben, bie eine Sand in bie Bobe halten, und bie anbere auf bas Dictbein legen, Unten um ben Geffel berum werben eine Menge frifder Bifangblats ter gestreut. Ringe um ihn wird ein Rreis gezogen, ben Diemand betreten barf, ale ber Dann, ber bas rothe Baffer gubereitet. Die Rinbe wird offentlich gur Chau vorgelegt, um ju geigen, bag fie acht ift. Der Betifchmann, ber bie Ceremonie leitet, mafcht fich jupor bie Banbe, bann auch bie Rinbe, ben Diorfer und ben Stampfer, womit fie gu Bulver gestoßen wirb, um bie Umftebenben gu uberzeugen, bag nichte Unrechtes bagu genommen wirb. Wenn er nun bie Rinbe ju Bulver gestoßen bat, fo nimmt er fo viel bavon, ale in eine Rurbieflasche gebt, fcuttet es in eine große Rupferpfanne mit Baffer, und peiticht biefe Daffe mit einem Befen fo lange burcheinanber. bis fie wie Ceife icaumt. Dien geschiebt unter allerlei Geres monicon und Gebeten. Much wird ber Angeflagte mehrmale auf feierliche Art ermabnt, bas ihm angeschulbigte Berbrechen ju gesteben. Rury vorber, ebe er ben Trant nimmt, muß er fich ben Mund mit Waffer ausspulen und es ausspufen, bamit er fein Gegenmittel im Munbe verbergen fang. Dann giebt man ibm ein wenig Reis ober ein Studden Rolatung ju effen, und bas ift Alles, mas er in ben legten gwolf Stunden vor bem Orbale effen barf, weshalb er beun , auch mabrent biefer Beit forgfaltig bewacht wirb. Run fagt man ibm ein Gebet bor, bas er nachfprechen muß, und woburch er ben Bunich augert, bag ibn ber Gluch treffen moge, wenn er bas Berbrechen wirflich begangen babe, und ein falfches Betenntuig ablege. Sierauf wird ihm bas rothe Baffer gereicht, und gwar in einer Rurbieffaiche, bie ein halbes Rofel enthalt, und bie er acht, gehit, auch amolfmal binter einander eben fo gefdwind austrinten muß, ale fie wieber gefüllt werben fann. Bemeiniglich faugt nun ber Trant an ale Brechmittel ju wirfen, bennoch muß er to lange bamit fortfabren, bis er ben Beis der bie Kolatung von sich giett, was sich aus in Aussen Mindstitten balt wohrendem lägt. Benn aber fein driverden erfolgt, und die Wedstin als Lanan wirft, so wird der Augstlagte auf der Geste des Gestellungs erfant. Läch sich vermunien, daß der nicht Miss, was er zu sich genommen, wegedrochen dete, so wird er zwar enslagien, jedoch mit dem Bortebalte, ihn nicht ehre für unschaußig zu erflären, die man mit voller Gewispheit idergragt worden seh, daß der Arant bis, zur nämlichen Stunde bes folgenden Lages noch nicht gewirt bake. Erfolgt des Gesenschlich wird er für schaußig erflärt. Sechsichen Kairlössfalchen sind die gewirt bake. Erfolgt des Gesenschlich voried er für schaußig erflärt. Sechsichen Kairlössfalchen sind die hier der Schulb auch eine Beschwicken in dem Gehärmen, was wohl als Zeichen der Schulb ausgeben wirk. Wan judt ihm daburch zu besten, den find der erfeichtert, giebt ihm rohe Gier und dere " (Winnerfottom S. 173 f. Bosonan 183).

Außer bem rothen Wasser wird dem Angeschubigten auch noch gestatet, durch Gerschlingen versistere Nogenungsmittet vor den Tetischen und unter Anzufung berieften ihre Unschub, zu beweisen. In Bantin muß est ein Stücksten Downstinde lanen und ein Abar Galebassen, Laten Basser nachteinten. Bricht er die Rinde weg, so ist er unschublig hoten S. 44. Möhner Guinen S. 74.).

Die Bagos (Caillié I. 233) und die Neger von Congo trinfen vergiftetes Getrant, bas ber Uniquildige ohne Schaben von fich bricht (Andeh 185. Degrandpre 1. 52. Desmarchals I. 374. Ajert S. 145.

B. 3. Mullers Fetu G. 84).

Die Götter verben bemächft durch ellerlei Dpfer und Seifte eecht und gepflegt, die man an den ibarn gebeiligten Seisen zu bestämmten Bienen oder die außerordentlichen Gelegenheiten vornimmt. Godalt die Guluse etwas Missiges vornehnen wollen, schaden eine Deigen. Der Schwilling des Dorfes schwarten wollen, schaden bie Gebe ab, flesse eine bis zur halfte gefüllte Aufeilistäche noch einigen Manutelen bin, und dierte ble Gettelt im ihren Segen. Alle innigen kanntelen bin, und dierte ble Gettelt im ihren Segen. Alle innigen kanntelen bin, und die heite bis Gettelt im dieren Segen. Alle innigen fern der errichen binnen, bediene ist, nach ein den hie der Ander nicht errichen binnen, bediene ist, lauge Eangen. Jum Beschwiste wirt elbenfestom G. 2011. Gen so opfern die Gongeauer Fliegen, Schweine und andere Ahren Chowille II. 89. 28. 3. Müllerd Kins. S. Wüllerd Kins. S. 3. Wällerd Kins.

Bir faben (don den, wie an ben Gräbern ber großen Regretenige feit alere Zeit Wenschen geopfert werben, und es erscheint nuß daher nicht selffam, daß auch die Gettheit bereit solche Opfer gerört wirk. Dieß scham besch nur da Statt zu sinden, wo die tolage siche Gewalt im Gereise mit ber Preisterischer reschein von die siehe geschie wirk. Diesengen Regersaaten, woche aus dem Bereine nehrerer einem Drittscham beiten. Berein beite Men sie ein der den op fet nicht, wogegen fie in bem Afchantireiche an ber Tageborbnung find, eine Erscheinung, ber wir im Laufe unferer Betrachtung auch noch auf anberen Buncien ber Erbe und gwar auf hoberen Gusturftufen begegenen werben.

Die Beste, welche solche Menschenopfer erheischen, find theile Dantfelte fur die Gaben ber Gottheit, theils find es fortgesette Todtenfeste, namlich Feste gur Erinnerung an verftorbene herrscher.

Bur erftern Urt gebort bas Damfeft, welches alle Jahre bei ben Afchantis gur Beit ber Reife ber Dammurgel, Anfang Ceptem. bere, gefeiert wirb. Alle Sanptleute und ginebare Roniae finb verpflichtet, babel gu ericheinen, und nur ben Ronigen von Buta und Dagwumbe ift gestattet, fich babei burch ihre Caboffire vertreten gu laffen. Sat ein Sauptmann etwas verbrochen, fo wirb feine Beftrafung gemeiniglich bis jum Damsfefte verfpart, mobei er oft gang barmlos und ficher fich einfindet, und flete ungewiß ift, mas ibm gur Laft gelegt werben mochte. Das Weft gestattet allen Unwefenben bie größte Bugellofigfeit, Diebftabl, Liebesbanbel, Schlage; fein Berbrechen ift mabrent bes Weftes ftrafbar, und beibe Befdlechter überlaffen fich ihren Leibenichaften. Bowbich niebt folgenbe Beidreibung bes Feftes aus eigner Unichanung. Um Freitage, ben 5. Ceptember, mar bie Menge, ber Blang und bie Mannichfaltiafeit, ber von allen Geiten fich Berbeibrangenben eben fo überraichend ale unterhaltenb; unfere Aroblichfeit murbe aber baburd geftort, baß bie Caboffiere bei ibrem Ginguge in febem Biertel ber Stabt einen Gelaven opferten. Unt Connabent Radmittaas empfing ber Ronia alle Sauptleute auf bem großen Blate. Das Gebrange mar unbeidreiblich groß. Alle Ropfe ber Ronige und Caboffiere, beren Ronigreide erobert maren, nebft benen ber wegen Empornna bingerichteten Oberbaupter murben burch gwei Schaaren Benter, jebe uber bunbert Mann ftart, ausgestellt, bie mit einem leibenichaftlichen Tange vorüberzogen. Gie fcblugen mit ihren Deffern an bie Schabel, in welche Thomiangweige geftedt maren, um bie Beifter ju verhindern, bag fie ben Ronig beunruhigten. Schiegen und Balmweintrinfen mar bie einzige Feierlichkeit, als bie Caboffiers bem Ronige vorgestellt wurben; fie murben genannt unb gingen um ben gangen Rreis berum, inbem fie jeben Schirm begrußten. Ihre Dinfitcore gogen bor ihnen ber, und im Gefolge bes Ronige von Dwabin gabite man über 40 Trommein, Gpater murben Fadeln angegunbet. Das garmen, Trommelrubren und Dlusteten-,feuer mabrte bis 4 libr Morgens, wo fich ber Ronig nach Saufe begab. Um nachften Morgen ließ ber Ronig eine große Menge Rum in verschiebenen Theilen ber Stabt in eberne Befage giegen, mobin fich bie Menge brangte, und wie bas Bieb trant. Freie Manner und Selaven, Beiber und Rinber ichlugen, fliegen und traten einander, und verfcutteten noch mehr, ale fie tranten. In weniger ale einer Stunde war, bie Bornebmften ausgenommen, fein Denich mehr nich-

tern gu feben. Ihrer viere malgten fich unter ber gaft eines gunf. ten, ben fie nach Saufe gu tragen ichienen. Deiben von Weibern, mit rother Warbe bemalt und Sand in Sand gebend, fielen nieber. Die gemeinften Sanbarbeiter und Cclaven fcrieen wie wuthenb uter Staatsangelegenheiten; migtonenbe Dufit, fcmubige Lieber borte man überall, Rinber beiberlei Gefdlechts lagen befinnungelos am Boben, alle aber trugen ibre begten Rleiber, bie boll Comus maren. Gegen Abend wurde bas Bolf wieber nichtern, bie fremben Caboffiers zeigten überall ibr glangenbes Gefolge, und um 5 Uhr murbe eine Broceffion bom Balafte nach bem fublichen Enbe ber Stabt und wieber gurud gehalten. Der Ronig und bie Großen murben in Geffeln getragen, und jogen unter unaufborlichem Schiegen vorüber. Das Bebrange war furchtbar. Um Montage wurben Ctaatsangelegenheiten porgenommen, und am Dienftage febrten alle nach Saufe. Etwa bunbert Berionen, meift aufbewahrte Berbrecher, werben bei biefer Feier in verschiebenen Theilen ber Ctabt geopfert. Bu Bantama murben pericbiebene Celaven über einer großen ebernen Bfanne geopfert. inbem ibr Blut fich mit ben vericbiebenen frifden und verfaulten Ibierund Bflangenftoffen vermifchte, woburch ein unüberwindlicher Banberfetifch bervorgebracht wirb. Alle Dberbaupter tobten einige Cclaven, fo baf ibr Blut in bas Loch fliegt, aus welchem bie neue Damewurgel genommen ift. Die, welche nicht vermogenb finb, einen Cclas ben ju opfern, nehmen ben Ropf eines fcon geopferten, und legen ibn über bas Loch. Etwa gebn Tage nach biefer Beier ift bas tomigliche Saus zum erften Dale Dame auf bem Marftplate in Gegenwart bes Ronigs. Um nachften Tage macht fich ber Ronig mit ben pornehmften Sauntleuten por Connenguigang auf ben Weg nach Sarrafoo, um bie fabrlichen Reinigungen im Aluffe Dab porgunebmen. Baft alle Ginmohner, folgen ibm und bie Sauptftabt fcbeint verbbet zu febn. Am folgenben Tage mafcht fich ber Rouig im Gunufe am fuboftlichen Theile ber Stabt, inbem bie Sauptleute in ben Etrafen, bie babin fubren, auf beiben Geiten eine Linie bifben. Dbicon fein Befolge ibn begleitet, fo majdt er body eigenbanbig fich felbft, feine Stuble, fein Golb- und Gilbergefcbirr und mas fonft au feinem Sauerathe gebort. Ginige eberne Bfannen werben mit weißem Beuche bebedt und vericbiebene Betifche barunter gethan. Dabei werben nur ein Chaf und eine Biege geopfert, aber gwangig Chafe werben eingetaucht, um Rachmittage im Bglafte getobtet zu merben, wo ihr Blut uber Stuble und Thurpfoften gegoffen wirb. Alle Thuren, Fenfter und Bogengange bes Balaftes werben reichlich mit einer Difdung bon Giern und Balmol beftrichen, wie auch bie Ctable ber verfcbies benen Stomme und Samilien. Radbem bie Teierlichfeit bes Bafchens poruber ift, geben bie Dberbaupter bor bem Ronige ber in ben Bas laft, wo gegen bie gewobnliche Gitte nur bie vom erften Range Erlaubniß baben, einzutreten, um ben Bug au feben. Des Ronige Betifchmanner geben voran, von Dienern begleitet, welche Beden mit beiligem Baffer tragen, welches fie mit Bweigen reichlich uber bie Dberbaupter fpriten, von benen bie aberglaubigften eilen, etwas auf ihre Ropfe ober auf ihre Bungen gu befommen. Bei biefer Befegenbeit tragen ber Ronig und feine Begleiter alle weine Rleiber. Drei meine gammer werben por ibm bergeführt und bor feinem Schlafsimmer geopfert. Alle feine Beiber folgen ihm mit einer Leibwache von Bogenichuten. Bei biefem Gefte, und gwar mabrent noch ulle Caboffiere beifammen finb, wirb ber tonigliche Golbidmud umgefcmolgen und neu gegrheitet.

Bei biefer Reier feben wir nun beutlich, wie bas Opfer und bie Bezeigung bes Danfes gegen bie Gotfbeit im Grunde boch Rebenfache ift, und wie eigentlich bas gange Geft nur bagu bient, um bie Dacht bes Ronigs in bas glangenbfte Licht ju ftellen. raufdung bes gangen Bolles, ber Dienft ber Unterfonige unb Bauptleute, über beren Saubt bas unficere Befdid ichwebt, bie Denichenopfer, bas Miles erhobt ben Glauben an bie Dacht und Grofe bes Ronigs, ber ale ber einzige ericbeint, welcher fich nicht beugt. Denfelben 3med. Berberrlichung ber toniglichen Gewalt, bat ein anberes Feft, womit bie Afchantis bas neue Jahr und gwar am 1. Dctober beginnen.

Das Abaife ft wirb burd bas Abfallen ber gurtenartigen Frucht bes Brebretimbaumes bezeichnet, wobei alle Bogel und Thiere in ber Dachbarichaft ju gleicher Beit fcbreien. Gle glauben ferner, bag aus biefer Frucht verfchiebene Arten Bflangen entfleben. Das Beft wirb

aller 21 Sage gefeiert und gmar folgenber Beftalt.

Die große Trommel, bie am Gingange bes Balaftes gefdmudt mit Schabeln und Menfchengebeinen fieht, wirb am vorhergebenben Tage bei Connenguigang mit großer Bewalt ale ein Gignal geichlagen. Alebalb jaudien alle Bemobner bes Balaftes, und bas Bolf ber gangen Stabt jauchst ihnen nach. Dufit und Schiegen beginnen. Um nachften Morgen geht ber Ronig ine Tetifchaus, bem Balafte gegenüber, und opfert einige Schafe. Das Blut biefes Opfere wirb über ben golbenen Stuhl gegoffen, bem man außerorbentliche Rrafte gufdreibt, und ber ale Ballabium bes Ronigreiche angefeben wirb. . Die Cabofflere, von benen Danche zwei und brei Tagereifen weit aus ihrer Stadt berbeitommen, fangen ichon bor Connenaufgang an, fich in ben großen Gof bes Balaftes ju begeben, um fich ihre Date gu fichern. Bowbich brangte fich swifden 9 und 10 uhr Morgene mit feinen Begleitern burch bie Soflente und Beamten jum Ronige burch, um ibn ju begrufen, worauf er fich ein wenig verneigte. Wenn bie Caboffiere bortraten, um bas Ramliche ju thun, fo gingen neben unb binter ibnen einige Lieblinge, welche ibre Degen fcwentten, inbem fie bie Briffe berfelben in bie Bobe bielten; fo wie ein jeber feinen Git verließ, fpielte fein Dufitchor auf. Junge Caboffiere von 5 bie 6

Bfert mobnte bei ben Widgern bem großen Bebachtniffefte bes Batere bes Ronige von Dabomet bei, wogu alle brei europaifchen Bouverneurs eingelaben wurben. Dagn ftromten alle Caboffere und eine Menge gemeiner Reger aus allen Theilen bes Reiches in Das bomet gufammen. Die Guropaer werben aus ber foniglichen Ruche gefpeifet. Rur ben Ronia, feinen Sofftaat und bie Beigen ift eine Art Schaffot errichtet. Die gemeinen Reger fleben unten berum, und Die Abgeorbneten ber Ortichaften, ein jeber an bestimmten Blaten. Gine Menge europaifcher Beuche, Brantwein, Bog ober Schnure von Rauris au amei Thalern liegen nebft allerband Egwaaren auf bent Altan. Der Ronig ruft einen ber Caboffire zu fich, ber auf allen Bieren gefrochen fommt, um feinen Befehl zu vernehmen, ber barin beftebt, fo und foviel Strange Bon, Beuch ober bergl. aufzunehmen und berunter unter feine Lamboleute und Ortogenoffen gu merfen. Diefer giebt ibnen einen Bint, fie beben bie Sanbe empor, und fangen Mles guf, ebe es ben Boben berührt. Der Ronig wieberholt bien mit allen übrigen Cabofffern in gleicher Beife, Den Schlug bifbet aber bas Menidenovier. Man bat namlich breißig bis ffinftig Celaven. Rriegsgefaugene und einheimische Berbrecher, bas gange 3abr binburch an biefem Wefte aufbewahrt, Gunf bis feche finen bart geichloffen unten am Schaffot, und feben in ber Tobedermartung ben Buftbarfeiten ber Menge gu. Wenn Alles fur biefen Jag Bestimmte vertheilt ift, fo werben biefe Schlachtorfer berauf bor ben Ronig gebracht, ber fie noch einmal betrachtet, ob es auch bie rechten find, und fobann Befehl gur hinrichtnug giebt. Diefe finbet mit bem Beile auf einem Blode Statt. Babrenb ber Beit ftebt eis ner ber Minifter mit einer Theefchale babei, fangt barin Blut bon ben Singerichteten auf, und reicht fie gefüllt bem Ronige bar. Diefer tandit bie aufferfte Spine bes fleinen Fingers ein, und ledt fie mit ber Junge ab. Die Leichname werben alebann um bas tonigliche Grab geworfen und bie Ropfe ringeberum auf Stangen aufgeftedt, worauf bie Befchichte bes Tages beichließt, bie gebn bis viergebn Dal wieberbolt wirb. Biert erfennt barin mit Recht ben Ueberreft bes Bebrauches, bie gefangenen Reinbe ju erichlagen und ju vergebren. 216 man ben Ronig fragte, marum er biefe barbarifche Sitte nicht abftellen wollte, verficherte er, bag es ibm nicht erlaubt fen, einen Bebrauch abzuichaffen, ber fo alt ift, wie bas Ronigreich, und bag er furchten mine, bag feine Untertbanen gegen ibn fich emporen murben. Mis er einft auf fein Schaffot ftieg, rebete ibn einer ber unten gefeffelten Sclaven an; "D wie ift boch biefer Ronig fo gludlich, und ach, wie ungludlich bin ich!" Der Ronig fragte, mas ber Dann gefagt habe, und erwiderte: "Das muß furmahr fein Dummtopf febn." Er bob ibn nun auf, ließ feine Teffeln abnebmen, ibm Rleiber geben und auf feine Roften in feine Beimath abreifen. 211lein er ließ auch ben erften besten aus bem bichten Saufen berausbolen und an bie Stelle bes Befreiten feffeln (3ferte Guinea G. 147 ff.).

Ein anberes, minber Hutiges Erntefeft, bei Gelegenheit ber Reife ber Janamen, fab Sutton in Affra bei ben Rantibe. Die Ginmobner, etwa 5000 Mann, versammeln fic beim Saufe bes Sauptlings, ber bie Rrone bewahrt, welche im Rriege por bem erften Sauptlinge bergetragen wirb. Gier trinten fle guvorberft Rum und Balmwein. Dann gieben fie bewaffnet vormarte nach ben Galinen. Der Trager ber Rrone eroffnet ben Bug. Darauf folgte ber Baupiling Duom, bon beffen Saufe bas Bange ausging. Bor ibm ber murben bie gronen' Trommeln getragen und obne Unterlag gefdlagen; bann folgen Quome Colbaten und Sclaven und bie anbern Golbaten und Sclaven ber vornehmiten Berfonen von Affra. Bei ber Anfunft in ben Salinen fprengt Quom breimal einige Tropfen BBaffer auf bie Rrone. bann ichienen zwei Sclaven von Quom ibre Mlinten los, und ein Glas Rum wird uber bie Rrone gegoffen. Darauf fehren fie ine englifche Nort jurid, mo ber Trager ber Rrone querft eintritt, begleitet von einer Denge Rrauen, Die bei feiner Rudfebr fich bem Buge angeschloffen haben. Die Trommeln warten am Gingange bes Worte, merben aber fortmabrent gerührt. Dun tangt Quom bor ber Rrone, beren Erager ebenfalls mit ben tollften und lacherlichften Geberben tanit. Die Gelleute treten bann mit Duom ine Conferengsimmer bes Worte, und begrufen ben Gouverneur, ber Rronentrager leert ein Glas Rum, und gient ben Reit auf bie Rrone, welcher auch ber Gouverneur 12 Gffen blauen Cattun ichenft. Rachbem bie Cbelleute mit Brantmein tractirt worben, febren alle gu Quom gurud, mo fie ben Reft bes Tages in wilber Luft und unter Ausichweifungen gubringen. Bei biefer Gelegenheit lagt Quow einen Debien tobten, ben er unter bie Gbelleute und ben englifden, bollanbifden unb banifden Gouverneur und bie vornehmiten Ginwohner von Affra vertheilt. Quom verficherte, ban, wenn er biefe Reierlichfeit vernachläßigte, er mabrend ber gangen Jahreszeit feine Ignamen zu effen baben murbe (hutton G. 91).

In Labobe, unweit Chriftianeburg, wird alle Jahre bon ben Regern ein großes Weft gefeiert, mas ebenfalls mit gablreichen Opfern begleitet ift. Es gilt bem Chimawong ober Bottesboten, ber bie Beinamen Bribi (wunberlich ober unbegreiflich,) Abja, (Teuer) und Itrfogrando, (Tiger ber großten Art) bat. Gein Saus ober Tempel ift rund, mit Strob gebedt, bat aber feinen Bobenraum, und ift rinas. um mit fconen Baumen umpflangt. Dicht weit bavon wohnen bie Retifchmanner und Tetischfrauen, welche bie Reinhaltung bes Baufes beforgen, und barauf achten, wenn ber Beift bes Gottes erfcheint, und mas, er bann fagt. Anfange August lagt Chimamong burch feine Boten wiffen, an welchem Tage er fich einftellen werbe, mas ftets im vollen Monbe gefchiebt. Dieg wird fogleich überall befannt gemacht, und am Abend bor feiner Unfunft verfammeln fich bie Comargen baufenmeife bor feiner Gutte; fie baben bann ihre Baben, Schafe, Banfe, Bubner, felbit Rinber bei fich, fo wie auch ein Beber Brantwein fur bas Dufer mitbringt. Gegen 3 Uhr Morgens lagt fic Chimamong querft in ber Luft burch ein Getone boren, bas bem Aluge ber wilben Banfe im Frubiabre febr abnlich ift. Er fommt gu feis nem Tempel, und Erb und butte beben. Die Schwarzen fallen auf ibre Angefichter, und grußen ben Gott, inbem fie leife in ibre Sanbe flopfen; fie bewilltommnen und bitten ibn, bag er ihnen gnabig febn moge. Gie rufen ibn bei feinem großen ober Chrennamen; Abig. Bribi u. f. m. Chimamona beginnt fle zu feanen, und balt eine Rebe. Erftlich beftraft er biejenigen, welche Bofes gethan baben, und rubmt Die, welche im vorigen Sabre fromm gelebt haben, und empfiehlt ibnen, fo fortaufabren. Go wie er einen Abidnitt beenbigt, martet er, ebe er ben anbern beginnt, eine Beile. Geine gange Rebe mabrt mobl 11 Stunde, und er fpricht eine altoaterifche Sprache, meift in Gleichnif. fen. In gleicher Beife beantwortet er auch bie an ibn gerichteten Arggen, martin mobile - - Mietnag gar. -

wong gu feinen Schwarzen: "Ihr follt bem Betfpiele ber Blanten nicht folgen, benn obicon fie bas reine Bort Goties bor fich baben, welches ihr nicht habt, fo werben fie boch nach ihrem Tobe megen ibred bofen Lebens verbammt." In abnlicher Art bat er oft bie Reger ermabut, fromm und tugenbhaft gu leben. Ginen bornebmen Deger jagte einft Chimawong aus ber Berfammlung und fagte lant, bag es Alle boren fonnten: "Er nehme fein Opfer von ibm an. weil er mit feiner eigenen Tochter ungudtig gelebt." Der Reger murbe babnrch fo entfest, baff er fich felbit entleibte. Gine driftliche Dus lattin, bie mebrere Berfonen vergiftet batte, wies Chimawong, ale fie ibm ibr Opfer brachte, ebenfalls gurud, inbem er einen Binb ftreichen ließ, und ju ihr fprach; "Dein Gebachtniß foll vertilat merben." - Rach bem Opfer beluftigen fich bie Reger mit bem Brantwein, ben ihnen Chimawong binterlaffen. Gie befommen bann aller 2 Stunden einen Topf mit Urin, in welchen fie mit größter Begierbe ibre Singer tauchen und bann ableden, weil, wie fie fagen, Chimawong benfelben binterlaffen bat. Das Weit bauert brei Tage, und bie Trommeln fvielen babei eine wichtige Rolle. Es fint beren brei. und eine febe bat einen alten Mann als ihren befonberen Tromm-Ier. Gine ber Trommeln wird als ein befonberes Beiligthum angefeben, benn fle wird nur an biefen brei Tagen gerubrt, und ber, welcher fle an feinem Balfe an einem Banbe tragt, ftellt fich, ale mare er gang begeiftert. Er macht große Rlongugen , und icheint gang außer fich und abmefent ju febn. Dan fibrt ibn bor ben, ber bor ibm tangen foll. Un jeber Trommel ift ein langer Bart von Baft befeftigt, ber mit rother Erbe überftrichen ift. Diefen Bart ergreift berienige, ber bie Ebre baben foll, bor ber Trommel ju tans gen, auf welcher ununterbrochen geschlagen wirb, er bestreicht fich bas Benicht und ben gangen Rorper bamit, worauf er, feb er auch noch fo alt, einen rafchen Tang beginnt, ben alle Umftebenben mitmachen. Dagu ertont ein Befang in traurigen Rafentonen und in alterthumlicher Sprache. Mur alte und angefebene Danner burfen bie beislige Trommel am Barte faffen und mit ibr tangen. Fur gemeine ober junge Lente fint zwei anbere bestimmt, welche gleichfalls mit einem Barte geschmudt finb. Die großte Trommel bat 4 Fuß. Alle Trommeln werben mit batenformigen Anitteln gefchlagen und gwar and Leibestraften, bag oft bas Glefantenohr, womit fie übergogen finb. burchlochert wirb.

Am Abende vor dem ersten Heftlage wird das Peferviels geschalen, eine micht mit Wessen, sondern mit einem scharfen Seine, was wohl ein Zeichen von hohem Alter biefes Gestes ist. Das Alter viele zum Feischen und hohen Mitter beies Gestes ist. Das Alter viele zum Feischen und ich eine Mitter dem Ukerkeitungen einem bewon auf Bruft und Sieten. Das gebebete Bieh bleit mit Sant und Sant und Galem Gebarten um Gingensche an der Some siegen, das gehoften geber dem fiegen, fo das fest fon

am zweiten Tage gang auffdwillt, und am britten Tage ohne Dube und obne Deffer abgezogen werben fann. Dann ift es auch ubels riedenb und nun erft nach bem Gefdmade ber Schwarzen. Gin bornehmer Reger wohnt biefem Sefte nur einen Sag bei, und überlafit bie Luftbarfeiten bes gweiten und britten Tages ben Leuten geringeren Stanbes und ber Jugenb. Ift ibm aber im Laufe bes Jahres ein befonderes Blud begegnet, fo bleibt er wohl auch alle brei Tage. Geltfam ifte, baff, wenn fie auch noch fo viel getrunten baben, bei biefer Belegenheit niemale, wie fonft oft gefcbiebt, eine Schlagerei entftebt. Sie legen fich rubig nieber, fcblafen ibren Raufch aus, und fangen bann wieber bon borne an.

Um britten Abenbe wirb bas gange Reit mit einer Relerlichfeit gefchloffen. Bier Schwarze, zwei an jebem Enbe, tragen ein langes Stud bols, worauf ein Reger reitet, ber besonbere lacherliche Geberben macht. Er beffeigt bas Gole beim Saufe bes Caboffler Butti. und reitet fo uber ben beiligen Blat binmeg burch ben gangen Wleden. Mile Knaben und Dabden folgen ibm unter lautem Beidrei. Dies fes gefchiebt bem Caboffier ju Chren; por langer Beit mar ber Bleden von Reinben überfallen morben und alle Ginmobner maren in Gefangenicaft gerathen. Rur ein Borfahr bes Butti mar übrig geblieben, ba fich bie Reinbe an ibn, ale ben Dberbriefter, nicht magten. Gr mar febr reich, und taufte nun alle Ginwohner aus ber Befangenfchaft los. Derjenige, ber auf bem Balten reitet, ftellt fich, ale babe er eine Bagge in ber Sant, auf ber er bas Gelb abwiegt, momit bie Gles fangenen losgefauft werben follen. Mit'ber anbern Sanb fcheint er ben Loggefauften in Empfang ju nehmen und binter fich ju gieben. Die fungen Leute, welche ibn umgeben, rufen: Raufe mich zuerft, taufe the Markets And Spring and Large mich querft (Romer Gninea G. 47).

In abnlicher Urt wirb ber Setifch ber Fantih bebient, ber feinen Gib in einem von Bergen und Walb bicht umgebenen Thale hat, bas zwei Deilen von ber Geefufte entfernt liegt. Der Retifch ftellt fich alliabrlich breimal ein; wer außer ber Beit ibn befragen will, muß fich an feine Briefter und Briefterinnen wenben. Meumonben muß ihm ein Denfch geopfert werben, und nachbem er benfelben angenommen, werben ibm noch ein Baar Thiere gebracht. Benn ber Fetifch antommt, fo entfteht ein Erbbeben mit Birbelwind, und bie boben Baume beugen fich. Die Reger verfammeln fich, bilben einen Rreis, und fallen auf ihr Angeficht. Geine Gprache ift ftammeinb, gitternb und ichludenb. Der Denich ober bas Thier, meldes geopfert werben foll, wirb von funfgig Brieftern und Briefterinnen angeführt, bie in einem traurigen Tone fingen. Das Opfer wirb im Rreife umber geführt, und bie Unwefenben flimmen in ben Gefang ein. Bulest bletben fle fteben, und bie Briefter foliegen nicht weit vom Gebufche einen fleinen Rreis um bas Oufer, aus welchem es ein Wirbelwind in Die Buft entführt. Der Reger Bafft aub anbere Reger, welche bem Opfer ofter beigewohnt, verfichern, bag bas Opfer, fo wie es von ber Erbe fommt, wie von einer Bafferhofe binmeggebreht murbe. Die babei ftebenben Reger aber vernehmen ben Binb nicht. Dem Fetifch ju Ehren wird Tag und Racht ein brennenbes Feuer unterhalten. Go wie er anfommt, ruft er: 3ch gruße Gud Alle; bann ermabnt er bie Ammefenben gum Guten, und brobt mit Strafen. Er ergablte einft auch folgenbes Gleichniß: Gin Trommelichlager mobnte an einem Orte, wo viele icone Fruchtbaume ftanben; er machte, wenn er Luft gu effen batte, eine liebliche Dufit unter einem gewiffen Baume, welchen eine Schlange bewohnte, bie ibm bann allerlei Fruchte von bemfelben berghmarf, wie er fie verlangte. Go lebte er einige Jahre fehr vergnugt, und warb bid und fett. Ginmal aber erfranfte er, und fonnte alfo bie Schlange nicht, wie er gewohnt mar, mit feiner Dufit vergnugen, und nur mit vieler Beidwerlichfeit aus feiner Wohnung geben, und bie Schlange um ein Baar Fruchte bitten. Die Colange willfabrte ieboch feinem Gefuche feinesmeas, obicon er ibr periprach, nach feiner Genefung fich bantbar zu bezeigen. Der frante Trommelichlager mußte fich alfo mit einigen, vom Baume unreif abgefallenen Gruchten beanugen, und marb glebalb wieber gefund. Dun wollte er fich, wie billig, an ber unbarmbergigen Schlange rachen. Gr nabm feine Trommel, ging unter ben Baum, auf welchem bie Schlange verweilte, rufte fie und fragte, ob fie nicht ben Ropf berablaffen wolle, um bie Dufit befto beffer vernehmen ju tonnen. Die Golange freute fich, baff ibr Trommelichlager wieber gefund morben, und that, mas er bon ibr verlangte. Diefer aber batte anftatt ber Trommelftode ein Rapp. meffer bei ber Sant, und bieb ibr raich ben Ropf ab. - Damit aber beutete ber Retifch feinen Buborern an, bag ibnen, wenn fie lau murben, ein gleiches Schidfal wie ber Schlange bevorftebe.

eige ben Aquampim - Negern fand Sjert on dem Beden im Selbe eigenthimmliche Micher, die aus dem Seilend der Balmidikter gulammengespit waten. Sier bemerkte er alle Arten Lebendmittel, deren die Neger sich Seibenem, aufgestellt, so wie auch Artibissfassen wir Agammein. Mund um dem Allum sien, eine Weineg Seiche, die in der Mitte mit Begl unwundern und mit weiger Karbe bestieden sie dem Seine Grade bestieden. Siert sied au ner Bedlich wir der Seine Seine Grade bestieden ind Siert sied au ner Weiter in der Seine Seine Seine Seine Seine sied und der Bedlich sied und der Bed aufgeftellt, und neben ihnen, halb in bie Erbe gegraben, einige Blafchen und Topfe mit Baffer. Alles war mit einem weitlaufigen Zaune umgeben (Ifert Guinea S. 245, ber barin ein Menfchenopfer nicht

obne Grund ber bochften Babriceinlichfeit erblicht);

Bei allen Boltern, welche bie Zeit nach bestimmt benannten Kapnerchen, finden wir ten Guauben an gut um bolf ? Kage. Die Reger ber Guincaftifte haben zuvörerft ein und zwanzig gute Kage, bie mit bem Burmusbe anfragen, biefen folgen fünfigen ungaltellige ober bolf, dam breigen lleine gute Kage zud endlich neun gang bolf Lage, worauf eb dam mit ben ein mu zwanzig guten Kagen wieder von vorn angelt. Seber Reger hat alle Buochen leinen Keierlag, den Sag, melden er geboren worben. An foldent Kage putter ich mehr als gendhnlich, bemalt fich geib und Angeführt mit weißer Ert, und feimalt fein daupt mit arbeiter Sonziele (Odduer S. 71, dagn Sutton S. 133. 29. 3. Wällers Felu S. 64).

## Culturftaub :

ber africanischen Sittenwölfer erseben wir namentlich aus liver reifen giben Anflecht, die ein überand unterfinmtets, wolfted umb chwantenbes Gepräge an sich trägt, und mit ihren übrigen Anflechen vollfommen überreissimmt. Ein gewisse beweistloffes, unaufmerfamed Sinicken, das nur auf angentlicklichen, mögliche reichen Genuß gereichtet sich feichn bem Geundung zu lithen.

Der Raffer glaubt, bag ber Tob bas Leben vollfommen beenbige, und bie Geele wie ben Leib vernichte, bennoch aber meinen fie. bağ Menfchen, bie febr bofe lebten, nach bem Tobe auf Erben berumfpufen und bie noch Lebenben bes Dachts zu tobten fuchen. Gie nennen folde Beifter Amagwira, mas Dobne (G. 58) burch Beren überfest. Bon ben Guineanegern glauben bie meiften, bag fie nach bem Tobe, wenn fle nur fleißig geopfert und bie Speifen, beren fich git enthalten fie gelobt, nicht genoffen, an ein befanntes, tief im ganbe gelegenes Baffer gebracht werben, bas Bosmanque genannt wirb. Dort fragt feben ein Gott, wie er auf Erben gelebt. Bat er fein Speifegelubbe nicht gehalten, fo wirb er im Baffer erfauft, und fomit fur alle Ewigfeit vernichtet. Die aus bem Innern fommenben Meger ver-Achern, bag bort ein gewaltiger Betifch in einem prachtigen Saufe wohne, bas, obicon es unbebedt, boch niemals vom Regen berubrt werbe. Er wiffe alle vergangene und gufunftige Dinge fo genau, als mare er babei gemefen, tonne nach Belieben Wetter machen, Rrantbeiten beilen und Bunber feber Art verrichten. Bor ibm muffen alle Berftorbenen ericbeinen; bie Guten erhalten nun ein friedliches. berrliches Leben, Die Bofen aber lant er burch ein, por feiner Thure bangenbes Stud Bolg, bas bagu eigens gefertigt und bestimmt ift, noch einmal und far immer fterben (Bosman G. 189). Anbere meinen, die Reger würden nach ihrem Aobe ins Land ber Guropher geschäft und zu weißen Leuten (Bosman S. 189 und Rohner 2, 210). Die Gongonger find beferzeugt, das ber Tobte, ber gute Schutzgeister hat, von biesen in eine angenehme Jufunft gebracht vortee. Breilich sitrofett er, daß er auf die Erbe zurichkehren, und in einen elenden Körrer friessen nuffe (Doublie I. 183).

Am Allgemeinen fürchtet ber Roger ben Aob zwar nicht, aber et freicht nicht gern bavon, er verneibet es, daran zu benfen, und tommt also nicht bazu, fich sest, sestimmte Begriffe davon zu bilden. Alls Bid mer einem Algermälter, der, von schwere Krantheit genesen, bei fein Angelsen, sen seinen Angelsen, von fein bestuder, fragt, wer, im Fall er gehorden, wohl sein Angelsegeworden sein würke, erwieberte er: Gott hat mich mit vielen Isheren auf michnen Kopfe in die Bielle gehander, meluft den hab ich es fo mache wie die Klanten, weckse sommen und gehoff Er wartete auch nicht weiter, und zu gloseließ fort (Mohrer & Sch.)

3hre Anficht von ber Erbe ift gang naturgemas. Gie halten

fle, wie der Anfielen fle fester, für eine Afface, deren Gränge tein Ange geschen hat, da sie mit Kinsternis und Wolfen überschafte fle in großer, allejager Bluß, auf bessertentem User das Lend Lackbauben, das Land vor bei Menschensten User das Land Lackbauben, das Land vor in de Menscherfreise von Milefengröße, die Kunni, voohnen. Es heist Jong-Sang-Du, das Land, woo die Schaden verkanft vorten. Won allen Läubern in der Weltschreit in der Weltsc

Die Beit bat fur ben Deger feinen Berth, er weiß baber nicht, wie alt er ift, und mertt bas Alter nur an ber Abnahme ber Leibenschaften (Douville I. 239). Die Reger ber Guineafufte berfteben es gar nicht, nach Jahren, Bochen, Monben gu rechnen. Fragt man nach, wie alt einer feb, fo fagt er, bamale, ale bas ober jenes fic ereignete, murbe er geboren. Die Ereigniffe eines Jahres merben nach ber Reise ober Daisernte berechnet (Desmarchais II. 201. Bierte Guinea 232). Go ift es auch bei ben Manbingonegern, welche Die Jahre nach ben Begebenheiten berechnen, bie fich ereigneten; fo baben fie 2. B. bas Jahr bes Ragrtafrieges, bas Jahr ber Blunberung von Gabu, bas bes Rarbannafrieges (Mungo - Bart G. 321). Die Danbingos theilen bas Jahr in gwolf Dionbe. Die Woche hat fieben Tage, und aller Bochen ift einnial Darft in ben Ortichaften. Der Tag wird in vier Theile getheilt, Sohomau, von Sonnenaufgaug bis 11 Uhr; Tele, Nachmittag bis 4 Uhr; Uhla, von 4 bis 7 Uhr, und bann Gubo bie Racht (Caillie II. 39. Dungo = Part G. 317) \*).

<sup>\*)</sup> Ein gauges Jahr wird von ihnen in acht Monate ab gelbeilt. Damit nun in der Berechung der Jahresgeit fein Ireihum vorfalle, schlagen fie in einen von Baft gestochtenen Striff jedesmal, wenn der Reumond erdlicht wird,

Anbere Dinge berechnen bie Reger nach ber Gunfantl, und ba fle nicht ichreiben, rechnen fie mit fleinen Riefeln, Alintenfteinen, Balmmuffen in Saufen gu funf, ober fle nehmen auch bei fleinen Boften nur ibre funf Ginger. Gie fagen ftatt feche, funf eine, ftatt fleben, funf zwei, fatt acht, funf brei. Wenn fie mit ben Fingern rechuen. fo ichlagen fie ben fleinen Ginger ber rechten Sand bergeftalt ein, ban er bicht auf ber inneren Glache ber Sand liegt, bann machen fie es mit ben anbern Fingern und bem Daumen eben fo; betragt bie Babl mebr ale funf, fo ichlagen fie ben fleinen Finger ber anbern Sand ein, und verfahren übrigens bamit eben fo, wie mit ber rechten. Steigt bie Babl noch bober, fo flappen fie beibe Banbe gu gleider Beit gu, und fangen an, wieber von vorne gu gablen (Binterbottom S. 230). Gben fo ift es bei ben Felope, beren Bablen alfo lauten: 1 Enorb, 2 Gifaba ober Cufaba, 3 Gifajib, 4 Gibatir, 5 Routuf. 6 Autuf Enorp. 7 Antuf Cutaba, 8 Futut Gifgib. 9 Rutuf Gibafir. 10 Gibanfonben (Mungo = Bart 9). Die Jaloffen gab-Ien in berfelben Beife (Dungo = Bart G. 21). Die Ballontas baben ein Bablenfpftem, welches nach feche rechnet, g. B. 1 Ribbing, 2 Ribbing, 8 Carra, 4 Mani, 5 Gulo, 6 Ceni, 7 Gulo ma Ribbing. 8 Sulo ma Sarra, 9 Sulo ma Mani, 10 Mun (Mungo Barf S. 395). Die Rulabe und Gerramallis enblich rechnen nach gebn (Dungo-Barf G. 69 unb 74).

Diese unausgeilivete Zablenspiem und Zeitmash und die mangelhafen Mittel, Erigdrungen frijndalen, inn einerfeits Grige vost unaussuchten Zeiter, Erigdrungen frijndalen, inn einerfeits Ursache der großen Unwissend in der Neger. Erit Zahrtaussenden siehen die Recholder mit dem einstellisten auf andienen im Verichpung, allein siehe Erigdrung bat debauch nicht gewonnen. Ueber ihre fire heine Keinmeine Erinnerungen, die weit hinausprichten, und alle ihre bistweite Beischeit bestärdnit sich auf einige genealogische Beischeit der hinausprichten. Die Killeber Könige vom Masson, die Gampbell liefer, (1. 179) enthält nur sieben Namun, die der Karupis baggen (efenbaf. 1. 242) beren ells. Moch durftiger sieht es mit der Geschichte der Alfganis aus, denne verboten ist, und zwar bei Zobesstraft, vom Tode eines alten Königs zu sprechen und von der Petrjon, die ihm nachfolgen wirt (Gutton E. 285. Bondeid S. 305).

als. Die Neger haben graar die Sitte, daß sie die Amben mit in die heffentlidene Berimmlungen nehmen und den Werhandlungen beiwohnen lassen, und auf diese Weise erhalten sie das Andenken der abgehandeten Gegenslähre. Aus in diese Tradition besigk sich bis mit Angen, die sich auf die gangbaren Geschäfte beziehen. Bergangene,

einen Analen, Acht Anoten bebeuten ein Jahr. Solche Anoten bienen ihnen ebenmäßig gur Berechnung ihres Allers, absnaberlich auch bes allemeinen Befte welches alle Jahre in Betu und im Monat September gehalten wird (21. 3. Maltere geta 33).

abgesthane, weber ausgenöliktlichen Bortheil, noch Schaben bringenbe reignisse sind hienen gadz gleichgistligt. Sampbeit (tr. in 2. Africa I. 242) bemerkt, daß die schieden gleichen Bölker, wenn sie eine Riesie gemacht baken, gar weiter nichtig zu erzählen wissen, als ob und wo sie Gladscorallen und Bieß bemerkt baben. Da biefeß die einigsen dezegenlähne finh, für weiche st sie die restrictien, saben sie für das dezegenlähne finh, für weiche st sie die restrictien, saben sie für das

Uebrige meber Ginn noch Muge,

Die Deger von Afra haben eine bunfle Trabition von bem alten Reiche von Benin, und bas, mas fle fich bavon gemerft, ift uberaus darafteriftifc, und in vollfommenfter Garmonie mit ibrer . Befinnung und ihren herrichenben Leibenschaften. Rrieg, ber ben Degern bas wichtigfte Ereignig ift, gab es bamale nicht, alfo wiffen fie auch feine Begebenheiten zu ergablen; aber fie baben fich tief eingepragt, welche Gefebe bamals binfictlich ber fleifdlichen Bergebungen Statt fanben. Satte Jemand eine freigeborene Frau berführt, fo mußte er brei Morgen nach einander bem Beleibigten ein großes Ctud bolg auf feinem Ropfe vor bie Thure tragen, und auf feinen Rnieen liegenb um Bergeibung bitten. Bar bie Fran eine Leibeigene, fo genugte eine einmalige Bufe. Unverbeiratheten mar in biefem Falle feine Strafe bestimmt. Begen Dieberei gab es gar feine Befete, ba biefes Berbrechen gar nicht vorfam, und Lebensmittel im Ueberfluffe porbanben maren, fo bag ber Rotbburftige nur zu bitten brauchte. um zur Genuge zu erhalten. Rleinobien und Roftbarfeiten befaß Diemant, außer ben Mariesfteinen und Amuleten, bie nur bie tragen burften, welche ber Ronig bamit auszeichnen wollte. Rleiber brauchte man nicht, benn alle gingen gang nadenb. Gifen mar feltener ale. Gelb, woraus fie fic Saden und Rappmeffer ichmiebeten, wenn fie bie Meder umgraben und bas Getraibe abidneiben wollten. Damals maren Gee und Land bei Beitem gesegneter; bamale mar bie Gees fante bei Afra mit Bafbern von Cocus- und anbern Balmbaumen befent. Damals regnete es ofter, und ber Boben mar nicht fo quegeborrt, bas Land mar volfreich und mit Dorfern angefüllt. Diefer gludliche Buftanb murbe burch einen Streit in Afchante geftort. 3wei vornehme Deger verliebten fich in ein Frauengimmer aus hohem Stanbe, und fie tamen uberein, bag bas Dabden felbft enticheiben folle, melden bon beiben fie mablen wolle. Ihre Wahl traf ben einen, und ber anbere ichien fich auch bamit ju berubigen; allein gur Rachtzeit ericbien er, entfubrte fle gewaltfam in feine Wohnung, und entwich von ba mit ihr und feinen Leuten nach Afra nach einer befcmerlichen Reife bon feche Bochen. Der Entfuhrer bieg Mquambre, mober benn bie gange Ration ben Ramen ber Manamboer erhalten bat. Er wendete fich an ben Ronig von Afra, und erbat und erhielt beffen Freunbichaft. Gie gingen etwas bober ins Land binauf, ichlugen vier Deilen bon ber Gee entfernt ibre Bobnungen auf, und erwuchfen binnen funfgig Jahren ju einem gablreichen Bolte.

Mauamboe batte nur einen Gobn und eine Tochter. Der Gobn murbe. ba er bei bem Tobe bes Batere noch febr jung war, an ben Sof bes Ronige von Afra gebracht, um bort feine Bilbung ju erhalten. Die Afraer unterrichteten ibn in ber Retifderei, und liefen ibn auch beidneiben. Bepor noch ber alte Ronig von Afra ftarb, famen bie Bortugiefen an bie Rufte, und brachten ben Gomargen Brantmein, Cabel, Bulver und Flinten. Das Reich von Benin fiel von fich felbit, und bie Bicefonige, bie porber icon erblich maren, murben nun felbftanbig. Der Rachfolger bes alten Ronige von Afra machte fich burch feine Eprannei, mogu ibn befonbere bie Leibenschaft gum Erunte binrig, febr verhaft. Als nun ber junge Ronig von Mquams boe gu feinem, Bolte gurudfehrte, und fie mertten, bag er feine Borbaut verloren, nannten fie ibn Afotja, ben Berftummelten, und verfagten ibm ihre Unerfennung. Rachbem berartiger Bwift lange Reit zwifchen bem Ronige und bem Bolfe von Aguamboe gebauert, mußte erfterer in einer Bolteversammlung verfprechen, fich feine Borhaut aus Afra wieber gu bolen, ober fie fich fonft von ben Afranern verfchaffen. Er bat fie oft burch Befanbte, ibm biefes Rleinob gurudzugeben, und einen Tetischmann mitzusenben, ber fie an ben geborigen Ort wieber befestigen tonne, allein fie enticulbigten fich immer. Bulest brobeten bie Aquamboer, aber bie Afraer verachteten alle biefe Drobungen. Da bie Afraer nun gwangig Dal fo ftart wie bie Mauamboer maren, magten lettere feinen Ungriff, jumal auch bie Bergneger und Abamber ju furchten maren, welche unter bem Coupe ber Afraer fauben; fie maren ebebem beren Leibeigene gemefen, mußten ibren Sifchfang an ber Geetante betreiben, und murben fobann ine Beburge verfest, um bort im fruchtbaren ganbe Bflangungen angulegen und ju pflegen. Gie batten fich nun aber fo vermehrt, baf fle Millionen gablten. Die Aguamboer troffeten fic bamit, bag ber Ronig von Afra megen feiner Thrannei verhaft mar, und entichloffen fich, bie Bolfer von Agona und Affron in Dienfte gu nebmen, welche meftlich von Afra mobnten. Gie gaben jeber biefer Bolferichaften ein Raftchen mit Golb, bas faum vier Dann erheben fonnten, und bas bis nach Beenbigung bes Rrieges in Aguamboe in Bermabrung bleiben follte. Der Ronig von Ufra verachtete alle biefe Unftalten, ba er taufenbe von Bogenichuben und Mannern mit Saffaggien und Cabeln batte. Beber feiner Generale batte eine Minte mit gebn Babungen, und er mußte, bag er gehnmal ftarter ale bie Mquamboer mar, und baff biefe gar feine Alinten befagen. Aber bie Generale von Afra batten mit ben Mauamboern vergbrebet, baf fie, fobalb bie Schlacht begonnen, ben Ibrannen nebft Frauen und Rinbern ibnen ausliefern wollten, und glaubten, bie Mauamboer murben fich bamit berubigen. Die Golacht begann, ber Ronig marb überliefert unb ermorbet, aber bie Aquamboer benutten bennoch bie Unordnung, und richteten unter ben Afraern ein großes Blutbab an. Ge entfam von

amount Cook

ber königs. akraifchen Familie nur bie Schwester bes Ronigs mit zwei Kindern und einigen Sclaven; fie entrann nach Kleinpopo au der Seekante, und wurde die Stammmutter der bortigen Konige.

Die Afraer, anstatt ihre Thatigteit gegen bie Fortschritte ber Aguamboer gu richten, geriethen in Uneningsteit darüber, wen sie zu frem Könige machen sollten, und es sanden sied jo wohl zwanzig Braktendenten. Die Aguamboer seigen tiere Angussiffe sort, und errangen in einem Zahre der die Afraer, die unenbild wie Erst wersoren, so daß sie nehrt der die Artenderen wie und der die Braktenderen werden, die das bei der die Aguamboern unterwerse uns sten. Sei waren die Aguamboern unterwerse uns genoorden, was zwanzig Mellen sang von Afra bis Bilde Bolta und fünf und vinamig Mellen freit war.

Best perlangten bie Gulfopolter bie Raften mit Golb, bie bei ben Aquamboern in Bermahrung ftanben. Gie gaben ihnen zwei Raftden, Die ftatt bes Gelbes mit gemeinen Steinen beichwert maren. 218 nun bie Raften in ber Berfammlung ber Melteften von Ugona und Affron geoffnet murben, marb ber Betrug funb. Best befchlofe fen bie von Agona und Affron, weil fie von ben Aquamboern betrogen worben, bag fie und ibre Rachtommen alle Mauamboer, beren fie fich bemachtigen fonnten, fpeigen, b. b. vertaufen und fur ben Er-Ibs fich vergnugen wollten. Die Aquamboer thaten ein gleiches Gelubbe. Unfange murben nur biefenigen Reinbe, melde innerhalb ber fremben Grangen fich feben liegen, meggefangen; ale aber bie Das nen, Englanber und Gollanber auf ber Rufte fich nieber liegen, welche bie Gelaven wohl bezahlten, murbe ben Feinben eifriger nachgeftrebt. Die unternehmenben jungen Leute von Aquamboe, Agona und Affron aogen beimlich ind Land ber Feinbe, verbargen fich in ben Wegen und Gebuichen, und überfielen bie Menfchen, Die bes Weges famen, banben und fnebelten fie, und brachten fie nach ben europaifchen Forts. Diefer Menichenraub murbe fo lebhaft betrieben, bag ein Fort bei Afra monatlich ein Chiff mit funf bie fechebuntert Cclaven befrache ten fonnte. Bon ber Beit, mo bie Aguamboer bie Afraer ubermunben, bis 1734, regierten funfgebn Ronige (Romer Guinea G. 96 bis 103). Romer, ber biefe Ergablung aus bem Munbe eines alten Degers batte, bemerft, bag fie ibre Beidichten niemals in ber geborigen Folge, fonbern ju einer Beit biefes, jur anbern fenes portragen, bag aber überhaupt nur febr menige unter ibnen find, bie etmas von ber Bergangenbeit minen. Die weitefte Erinnerung reicht etwa gweibunbert Jabre binauf.

Die Erimerung an bie Borgeit wird am meiften noch durch die eiber erhalten, die von den hijfemtlichen Sangern vorzeitragen werben. Bei dem Fulahs gieben bergleichen Sanger im Lande umber, und befingen die, von welchen sie kezahlt werben, ihre Keinde aber berfhalfen sie mit Spott. In jeder Stadt ber Bullamer lebt ein Sanger, Narramutso oder ber Weister genannt, der sur die Einwohner Gefange aufertigt, welche irgende einem mertwurtsjen Borfall zum Gegenstande baen, ber fich vor Auzem gugetragen bat. So lange ber Wond feient, fommen sie sigt allnächtlich gusaumen, um dergleich Lieben leben auch die Benodener ber Gobtliffe, wenn sie auf dem Wieden auch die Benodener ber Gobtliffe, wenn sie auf dem Wieden gebren. Gine ter Minner leitet dem Gefang mit der Gambtommel, die auf einer Galekasse leitet dem Gefang mit der Gambtommel, die auf einer Galekasse etwogen der Brutterneme singt ein Paar Berif, an beren Gobulle der Gebreu mit einfallt. Deste Liebechen sertreffen einem Liebesbandel, das Lob schwieden Brigdlichen Geschlichen Gerifflichen Geschlichen Gerifflichen Geschlichen Gerifflichen Geschlichen Geschlich

Die im Lande umbergiebenten Ganger ber Manblugoneger, Jelli Rib, fingen bie Befchichte bes Bolles; fle begleiten baber bie Rriegebeere ine Felb, und tragen fobann bie Greigniffe in Berfen vor. Gie werben febr geehrt und reich belobnt (Mungo - Bart G. 325). Go murbe ber Rrieg gwifchen ben Ronigen von Buta - Torra und bem Salloffentonige Damel ber Gegenftanb eines Gebichtes, beffen Inbalt Mungo-Bart (G. 400) folgenbermagen mittheilt: "Der Ronig von Futa-Torra, bom Gifer fur bie Musbreitung feiner Religion entflaumt. batte eine Befanbtichaft an Damel gefchidt. Der Befanbte murbe pon zweien ber pornehmften Buidrens begleitet, melde ieber ein gros fes, an ber Spine einer Stange befestigtes Meffer trugen. Gobalb er bei Damel porgelaffen morben und bie Billensmeinung feines Berrn angebeutet batte, befahl er ben Buidrens, bie Ginubilber feiner Genbung vorzulegen. Die beiben Deffer murben bemgufolge bem Ronige Damel porgelegt, und ber Befanbte fprach: Mit biefem Meffer wirb Abulfaber fich berablaffen, bem Damel bas Saupt gu icheeren, wenn Damel ben mabomebanifchen Glauben annehmen will. Dit biefem anbern Meffer mirb Abulfaber bem Damel ben Sale abidneiben. wenn Damel fich weigert, ibn angunehmen; ihr habt alfo bie Babl." Damel antwortete bem Gefanbten gang falt, bag er gar nichts mab-Ien wolle. Er miniche weber, bag man ihm ben Ropf icheeren, noch ben Sale abidneiben moge; und mit biefer Antwort murbe ber Befanbte boffich entlaffen. Abulfaber nabm feine Dasregeln bemgemas, und rudte mit einem ftarfen Beere in Damele Land. Die Ginmobner ber Stabte und Dorfer fullten ihre Brunnen aus, vernichteten ihre Lebensmittel, fuhrten ihre Sabfeligfeiten binmeg, und verliegen ihre Bohnungen, ale er fich naberte. Durch biefes Mittel murbe er von einem Orte gum anbern fortgeführt, bis er brei Tagereifen im Lanbe ber Salloffen vorgerudt war. Bwar fant er teinen Biberftanb, allein fein heer hatte fo viel vom Baffermangel gelitten, bag viele feiner Golbaten auf bem Bege umgefommen maren. Bierburch wurde er kenogen, nach einem Wassenplage in den Willeber zu gieben, wo seine Leute, nachtem sie ihren Durs gedicht hatten, und gan, der Ermattung erlagen, sich jum Schlafen sorglos im Gebisse umfer lagerten. Unter solden Umsschnen wurden se wor Lageanbruch von Dames angestiffen, und erstitten eine vollständige Niedersche Biele wurden im Schlafe von den Pieren der Jalosse Artein, andere auf der Allucht erschagen, und eine noch größere Augabl zu Gefangenen gemacht. Unter legteren bestand für flusten der seinem Wonat worder des beröhene Verlägen, und einen Monat worder die der vielenfer rassen dir flusten unt einem Monat worder die broßende Bosissation und geschäft date, wurde nun selftst als ein elenter Gefangener ihm vorzesüber. Alls der fönigliche Gefangene in Ketten vor Damel niedergestratt wurde, redete sin der zospmittige Damel, anstatt seinen Schlaft und besten und ein mit dem Spließe zu durchboften, mit sols anden un seinen mit beim mit dem Spließe zu durchboften, mit sols anden Monaten Mostera au:

"Abulfaber, antworte mir auf biefe Frage: wenn ber Bufall bes Rrieges mich in beine Lage und bich in bie meinige verfest batte, wie murbeft bu mich behandelt haben?" - "3ch murbe meinen Speer bir ins Berg gestogen haben," antwortete Abulfaber mit Ctanbhaftiafeit. .. und ich weiß, bag mich ein abnliches Schidfal erwartet." -"Richt alfo," rief Damel; "gwar ift mein Greer mit bem Blute beiner in ber Schlacht gefallenen Unterthanen gefarbt, und ich fonnte ibn noch buntler farben, wenn ich ibn in bas beinige tauchte; bieß murbe aber weber meine Ctabte wieberum aufbauen, noch bie Taufenbe, welche in bem Balbe fielen, wieberum ine Leben gurudrufen. 36 will bich baber nicht mit faltem Blute tobten, fonbern bich fo lange ale meinen Sclaven gurudbehalten, bie ich jebe, bag beine Begenwart in beinem eigenen Reiche ber Rube beiner Nachbarn nicht mehr gefahrlich febn wirb, und bann werbe ich überlegen, auf welche Art ich gegen bich zu verfahren babe." Abulfaber murbe baber gurudbehalten, und arbeitete brei Monate lang ale ein Gelane. Dach Ablauf biefer Beit gab Damel ben Bitten ber Ginwohner von Futas Torra nach, und lieferte ihnen ihren Ronig gurud.

In Sego wurte Mungo. Vart (S. 224) jeitst der Gegenstand in Eleke, das die Reger langen, die in gaffreunklich aufgenommen hatten. Einer jang: "die Winte heuften, und der Regen sie flesse als; — der armt weige Germelling kam mich, und den Ant, und jeigle sie dunter unfern Baum. Er hat feine Mutter, ihm Mich zu kringen, er hat fein Webb, sien Korn zu machen." Der Chorus antwortete. "Rass und den meisse Mund der flesse der u. f. w."

Auger ben Sangern giebt es auch bei ben Manbingos Geschichtenergabler, und Mungo-Part (S. 36) theilt eine folche mit, bie er am Gambia vernahm.

"Bor langen Jahren wurden bie Leute von Dumajanja fehr von einem Romen geplagt, welcher alle Rachte einiges von ihrem Biebe

binmegholte. Da er feine Raubereien fortfeste, murben bie Leute enblich fo erbittert, bag eine Barthei berfelben befchlog, bas Ungebeuer zu erlegen. Gie fuchten baber ben gemeinschaftlichen Reinb auf, und fauben benfelben in einem Didicht verborgen; fie maren auch fo gludlich, ibn fofort burch ihre Schuffe bergeftalt ju verwunben, bag er, inbem er aus bem Gebufche auf fie gufprang, aufs Gras bingeftredt murbe, und unfabig war, fich empor ju richten. Das Thier hatte indeffen ein folches Unfeben von Starte, bag Diemanb magte, fich ibm allein ju naben, und es murbe über bie ficherften Mittel berathichlagt, es lebenbig ju fangen; ein Umftanb, fagte man, ber, mabrent er eine unleugbare Brobe ibrer Bergbaftigfeit mare, febr portheilbaft febn murbe, ba man beichloffen batte, ben Lowen nach ber Rufte ju bringen und ben Guropaern ju verfaufen. 2Babrend ber eine bieß und ber anbere etwas Unberes porichlug, brachte ein alter Mann einen Blan gum Boricbein, ber barin beftanb, bas Dach eines Saufes abzubeden, und bas burch Bolgpflode bicht verbunbene Bambusfparrmert berbei gu bringen, und uber ben Lowen ju merfen. Wenn bann ber Lome auf fie fpringen follte, mabrenb fie fich ibm naberten, fo murben fie burd bas Lattenwert gefchust, und tonnten burch bie Querftabe ben gomen ericbieffen. Diefer Borfclag marb angenommen, bas Fachwert von einer Gutte abgeboben, und bie Lowenjager, bie baffelbe trugen, naberten fich berghaft bem Schlachtfelbe. Beber hatte in ber Banb eine Flinte, und half auf ber anbern Schulter bas Befparre tragen. Go naberte man fich bem Beinbe. Das Thier hatte aber mabrent biefer Beit feine Rrafte wieber bekommen, und fein Unblid mar fo furchterlich, bag bie 3ager, ftatt weiter ju geben, es fur rathfamer bielten, fur ihre eigne Gicherbeit ju forgen, inbem fie fich mit bem Dache bebedten. Ungludlicher Beife mar ber Lome gu fonell fur fie, benn inbem er einen Gprung machte, gerieth ber Lome in bas Lattenwert gu feinen Berfolgern, bie er nun mit ber großten Bemadlichfeit vergebrte, jum Erstaunen und Berbruffe ber Leute von Dumafanfa." Dieje Gefchichte ift in ber gangen Rachbarichaft von Dumafanfa befannt, und wird gum Spotte ergablt. In Dumgfanfa barf man fie nicht boren laffen, und nichts bringt einen Bemobner biefer Stadt mehr auf, als wenn man ibn erfucht, einen Lowen lebenbig zu fangen.

Außer berartigen lieberlieferungen baben bie Reger auch Möhren, und sie fringen mit berem Erghbung oft gange Röckle zu. Gemeinigfic lassen fie Sierer erbent auftreten, wobei Leopard und
forcoolli Greer Goschaufeit wegen eine eben sie bekentende Rolle spielen, wie bei ben abenklänbischen Biltern Meister Meinerde. Winterbottom tellt schamete weie Kaefen mit (S. 161).

Ein Clefant und eine Biege ftritten fich einstmals, wer von ibuen beiben am ftarfften freffen tonne. Um biefe Streitfrage gu entfoiben, gingen fie mit einander auf eine Wiefe, welche fo groß war, wie vie Guifernung von hier tist in bas kand ber Beigien. Alls sie eine Zeit ang gefressen hatten, stegt sich bie Ziese auf einem Bessen, umb fing an, wiedergutsturen. Was macht bu bat sprach ber Estfant. De, de verzefter ich ben Tessen, antwoertet bis Ziese, umb venn ich baw itt sertig bin, werbe ich bieh verzeften. Der Bessen, ich vern ich bas wit sertig bin, werbe ich bieh verzeften. Der Bessen, wie der bei bessen die Bessen ich der gewangt in eine Stadt zu gehen, worin eine Riese zu fürden ist.

Gin Dann und eine Frau reifeten burch einen Balb, und batten ihr unartiges, eigenfinniges Rint bei fich. Diefes fab einen Rurbis am Wege liegen, ben es mit aller Gewalt haben wollte. Der Bater bob ibn auf, und ging feines Beges. Gleich barauf ermachte einer von ben Beiftern, bie man Din nennt, und bem ber Rurbis jugeborte, vom Schlafe auf. Er batte Durft, und fab fich nach feis nem Rurbis um, woraus er gewohnlich ju trinten pflegte. 218 er ibn nicht fant, fang er einen Bere, ben er ein Baar Dal mit flage licher Stimme wieberholte: "wo bift bu mein Rurbis? warum bift bu bavon gelaufen, und baft mich fo allein gelaffen ?" Der Rurbis antwortete fogleich in bemfelben Tone: "ich bin bir nicht bavon gelaufen, o Min, fonbern man bat mich mit Gewalt fortgefdleppt," Der Mann erichraf uber biefen unerhorten Borfall, marf ben Rurbis bon fich, und fuchte nun nebft Beib und Rind fein Beil in ber Blucht. Min ging bem Schalle nach, fam an bie Stelle, wo ber Rurbis lag, und bob ibn auf. Meugerft aufgebracht, bag man ibm benfelben geftoblen batte, faßte er ben feften Borfat, ben Berbrecher ju bestrafen, und fang wie gubor: "wo ift ber Bofewicht, ber meisnen Rurbis ftabl? meine Rache foll fein ftrafbares Saupt treffen." Best flagte fich bas Rind an; feine Eltern liegen es fallen, und liefen in voller Tobesanaft weiter. Min fam gleich barauf an ben Drt, wo bas Rind lag, brachte es ums Leben, beftanb aber noch immer auf feinem Borbaben, ben Dieb ausfindig zu machen. Jest flagte fich bas Beib an, und warb von ihrem Manne in einem Unfalle von Bergweifinng getobtet. Din, beffen Rache fich immer noch nicht abgefühlt batte, fant ben Beidnam, wieberholte aber feine Frage, und nun mar ber Mann genotbigt, fich felbft fur fculbig zu erflaren. Er fuchte fich amar ben Rachforfdungen feines furchtbaren Weinbes gu entziehen, und verfroch fich in bas Didicht; es bauerte aber nicht lange, fo entbedte ibn Din, und brachte ibn feiner Rache gum Dyfer.

Solcher Mahrden giebt es auch bei ben Betjuanen, und ich theile

aus Campbell (tr. in S. Afr. II, 363) beren einige mit.

Die Löwin und ber Safe. Gine Löwin hatte fich eine Solfen gemacht, umb obste einige Aunge; ba fam ein Safe, umb febt nut benfelben. Die Löwin bat ben Safen, für ihre Inngen zu sorzen, währerb sie auf bie Jagd ansgingt. In fiper Allowschielt erwirzte ber obsi einen ber jungen Löwen, focite ifen, umb as ihn gang auf, eisel einen ber jungen Löwen, nen hinterlauf ausgenommen, welchen er ber Lowin bei ihrer Rudehr barreichte. Alls fie nun fam, gab er vor, er habe einen andern Bafen erlegt für feine fleinen Bridberchen, wie er bie jungen Lowen nannte, und habe ben Sinterlauf für fie felbft aufgehoben.

218 nun bie Lowin wieber einmal ausging, erichlug er einen sweiten fungen Lowen, und fubr bamit fort, bis nur noch einer übrig mar. Die Lowin pflegte allemal, wenn fie beimfebrte, ben Bafen mit ben jungen Lowen gur Trante gu ichiden. Da aber nur noch ein Lowenfind übrig mar, mußte er baffelbe wieber gurudbringen, um bas, mas er getban batte, por ber Lowin zu verbeimlichen. Enblich magte er es aber boch, auch ben leiten, übrigen gowen ju erichlagen, 218 aber bie Lowin beimfehrte, fchidte fie ibu gu feinem Schrecten aus, feine jungen Bruberchen gu fuchen, und gur Gutterung bergusubolen. Der Safe ging, tam aber allein wieber, und fagte, bie fungen Lowen hatten, anftatt ibm gu folgen, ibn getratt und fortgetrieben. Go wie bie Lowin bas borte, rannte fle fort, um ihre Jungen ju bolen, ber Safe aber, feiner Schulb fich bewußt, verfroch fich in bie Bebuide, und verbara fich in einem boblen Dimofenftamme. Da bie Lowin ibre Jungen nicht fant, febrte fie gurud, aber ber Safe war bavon. Best abnete fle ben Aufammenbang ber Cache, und ba fle ibn in bem Mimofenstamme fant, fragte fle ibn, ob er bie juns gen Lowen gefeben batte. Der Safe verneinte. 218 bie rudfebrenbe Lowin biefe Untwort erhalten batte, jog fie fich jurud, und ber Safe benutte bie Belegenheit, auf eine Stelle ju entwiften, wo er ficherer mar, er verbarg' fich namlich unter ben Blugel eines Straugen. Da aber ber Safe nicht wieber beimfebrte, ging bie Lowin aus, um ibn ju fuchen. Gie fiel in eine Straugenbeerbe und fragte, ob fie ben Bafen gefeben batten. Gie fagten nein; bie Lowin wenbete fich aber ju einem Straufe, ber allein weibete, und unter beffen Flugel ber Safe ftat, und richtete biefelbe Frage an ibn. Der Strauf gab biefelbe Untwort; bie Lowin aber verlangte, er folle feine Flugel luften, bamit fle feben tonne, mas er barunter verborgen habe. 2018 ber Bafe foldes borte, erichraf er, ichlunfte unter bem Blugel vor, und flob nach bem großen Fluffe bin. Die Lowin rannte nach, und ba fle eine Beit lang etwas am Ufer liegen fab, mas ihr wie ein Stein portam, fo fagte fie es, und wollte es in bie Mitte bes finffes werfen - allein fie ichleuberte bas Ding uber ben Tlug ans anbere Ufer. Dort angelangt, erbob fich ber vermeinte Stein, bantie ber Lowin fur ben ermiefenen Dienft, flob bavon, und marb nie wieber gefeben.

Der weife und ber iborichte Safe. Gs gab ebetem eine beinbere Art von Safen, weiche fich in ben Gebirgen Schlien ausgugraben und barin zu wohnen pflegten. Giner, fliger als bie anbern, machte fich mehrere Eingänge in feine Wohnung. Ein aubeerr, ber weniger weife war, machte einen schungeraben Gingang, ber

weber gefrummt, noch getheilt mar. Bie er fich nun einmal in feine Soble gum Schlafen gurudgezogen batte, gunbete Jemanb ein Feuer por bem Gingange berfelben an, fo bag ber Binb ben Rauch bineintrieb, und ben Safen erftidte. Der fluge Bafe aber, ber verfchies bene Musgange hatte, entwifchte, fo wie er merfte, bag bibe unb . Rauch in feine Boble einbrangen. Da ber bumme Safe ben Rauch und bie Gibe fublte, rief er laut: Bruber, Bruber, fomm und bilf mir, benn fonft muß ich erftiden. Der anbere borte aber gar nicht barauf, fonbern lachte und bat ibn, jum Spafe auf bem Ropfe gu fteben, und jener ftarb, mabrent er fich anschicfte, bieg gu thun. Alle nun ber lebenbige Safe nochmale in bie Soble bee verftorbenen eintrat, jog er ibn bei ben Doren und fagte: Steb auf, meine Schwefter, ober foll ich bich auffreffen? Aber er fanb, baß jener gestorben mar. Dach biefem Borfalle begann ber meife Safe, ber auf feinem Borberhaupte Borner trug, von feiner Rlugbeit und Borficht gegen jegliches liebel ju fcmaben; mabrent er fo prabite, fam ein Wefen vom himmel, und rif ibm feine Gorner vom Ropfe. Der Safe lief bemfelben nach, fo weit er fonnte. Allein bas Befen, bas mit ben Sornern babon flob, rief feinen anbern Befahrten gu, bag fie bem hafen eine Rub bringen mochten, beren Milch vergiftet mar. Bie ber Bafe eben trinfen wollte, wieperte ibm eine freundliche Tliege bie Barnung vor bem Gifte gu. Der Bafe ftellte fich nun, ale trinte er, berührte aber bie Dild blos mit ben Lippen. Endlich bat ber Safe, bie Rub wieber weggufuhren, vorgebent, er habe nun genug getrunten. Run bachte bas Wefen auf ein anberes Mittel, ben Bafen gu vernichten. Es ftellte ben Safen gum Guthen bes Biebes an, und ließ nun beftig regnen, um ibn ju tobten; allein, ale ber Regen aufhorte, mar ber Safe am Leben, fein Bieb aber erfoffen. Da gab es ibm benn feine Gorner wieber.

Die Dufit ber Reger ift wie bie ber Americaner uberans ein-

fach, und bient vornämlich bem Tange und Gesange gur Unterflugung. Daber ift die Trommel bas vorzüglichste Instrument berfelben, befen fie mehrere Arten haben.

Die Trommel baben bereits bie hottentotten. Gie beift bei ibnen t Roi, und befteht aus einem Flaschenfurbis ober ausgeholten Rloge, uber welchem ein moblzubereitetes Gell gefpannt ift (Sparrmann G. 215). Die Trommeln ber Reger an ber Gierra - Leona-Rufte find febr mannichfaltig. Ginige besteben aus einem 6 guß lans gen Stamme eines großen Baumes, welcher an beiben Enben mit einem Schafe ober Biegenfelle übergogen wirb, auf welches man mit einem faft hammerformig gestalteten Stude bolg folagt. Gine anbere Urt Trommel wirb aus einem Baumftamme gefertigt, ben man ebenfalls ausbolt, aber an beiben Enben mit bolg vericblieft, unb auf ber Geite ber gange nach auficblist. Dan ichlagt abwechfelnb mit zwei Ctoden barauf, fle giebt einen flaglichen Son von fich, ben man in weiter Entfernung bort, - Gie baben ferner eine fleinere. 2 Muß fange Trommel, bie an beiben Enben bobl und mit Rellen bespannt, in ber Mitte aber verenat ift, fo baf fie faft mie eine Canba uhr ausfieht. Gie tragen biefelbe, wenn fie uber Land geben, unter bem linten Arme, und ichlagen mit einem Rloppel barauf (Binterbottom G. 150. Bosman G. 171). Dieß gefchieht fomohl, um Schlangen und andere Raubtbiere zu vertreiben, ale auch um fich munter au erhalten, wie benn bie Genegambier ju jeber Arbeit bie Trommel fchlagen (Caillie I. 350), und bie Bambarasfrauen ihre Gefange bamit begleiten (Caillie II. 105). Die Trommeln ber Reger von Afra befteben aus einer febr großen Calebaffe, bie mit Schaffell überzogen ift, um ben Sale gebangt, und mit ber flachen Sand geichlagen mirb. Um bie Banbe bat ber Trommler fleine eiferne Ringe und Stabden, bie beim Chlagen flappern und flingen (Biert Buinea G. 191),

Unter ben übrigen musicalischen Inframenten nehmen bie Scherer aus Elefantengahn, die wir schon oben kennen kernten, die erftie Sitelle ein. Unam hat auch Anachamungen aus Solz, die ehenfalls von ber Seite gestalen werben (Douville 1. 231. Bosman S. 170. Winterfottom S. 152. Bosmád 466 ff.).

Darauf folgen bie Floten — Rif — welche bie Lange eines Anfigen fpanischen Robres haben. Sie blafen am bidften finde, am binnen haben fie bere febere, welche ber Tone bervortringen. Sie beiteben aus spanischem Robre (Romer Guinea S. 209. 3fert S. 1911. Bowbis C. 464).

Andlich finden fied auch Salten in firu mente, bergleichen bereith bie Sottentotten baken. Es beigt to Gborra, und ist ein Begen mit einer seinen Salte, an beren einem Ende eine Iz Zolf laug, geplattene Fererpuble festgemacht ist. Aus biefer Spuble wird die Ausgegen, gesaugt, und dehren des Anstrument in eine zitternbe Beitegung gefelt, und ein Changerender zon bervoorsbracht. Gie anderes Salteninftrument ber Sottentotten beißt t Guthe, und ift ein bunnes Bretden, auf welchem brei ober vier Darmfaiten feftgefdraubt finb, bie mit einer Art Fiebelbogen gefpielt werben (Sparrmann G. 214).

Alehnlich ber t Gorra ift bas Bentwa ber Afchantis, ein in Bogengeftalt gefrummter Stab, woruber ein bunnes und gefpaltenes Stud Robr befestigt ift, bas ber Spielenbe gwifden- ben Lippen an einem Enbe balt, und mit einem fleinen Stabe ichlagt, mabrent er bas anbere Enbe jugleich mit einem bidern Ctabe berührt. Auf biefem Inftrumente werben nur lebhafte Lieber gefpielt (Bowbich G. 466).

Die Beige ber Reger befteht aus einem Rurbis, ber oben mit Rebbaut übergogen ift, worin zwei große Locher gefchnitten find. Die Saite ift aus Rinbobgar gebrebt und fo breit wie ber Bogen, momit fle geftrichen wirb. Es bient biefe Bioline gum Bortrage lacherlicher Ergablungen, bie mit allerlei Fragen begleitet werben (Bombid G. 466).

Eine nicht minber feltsame Beftalt bat bie Beige ber Afraer. Sie befteht aus einem fleinen, jufammengenabeten Raften von 3 Roll Breite und 6 Boll gange, beffen oberfte Geite mit Schaffell übergogen ift. Mitten burch ben Raften ftedt ber Lange nach ein baumenbider, 11 Jug langer Stod in fdrager Richtung. Dach feiner Spite gu find acht Caiten bergeftalt befeftigt, bag fie etwa Boll weit bon einander abfteben, über bas Leber bes Raften binweglaufen, und am anbern Enbe bes Stodes aufgespannt finb. In ber Ditte auf bem Leberbedel fteht ein Bod, ber bie Gaiten ftraff anfpannt. Die Gais ten find aus ben Ranten einer Binbe gemacht. Der fpielenbe Deger fest fich ben Raften auf bie Bruft, balt mit ben Banben ben Stod, und fpielt mit ben Fingern wie auf ber Barfe (Bfert G. 192).

Enblich haben bie Afchautis ein Inftrument, mas auch Tudeb am Baire fant (G. 123). Ge ift ein flacher Raften, ber an einem Enbe offen ift; oben barauf find zwei platte Stege befestigt, moruber funf bunne, glatt polirte Ctabe liegen, bie mit bem Daumen gefchla-

gen werben (Bowbich G. 467) \*).

Die Triangel, Rlappern aus Rurbis, bie mit Steinchen gefüllt finb, fo wie bie Schellen verbienen nicht ben Damen ber Inftrumente, obicon fie, wie auch alte Rupferfeffel gur Berftarfung ber Dufif gebraucht werben. Es gilt bei ben Regern, ben Tact berguftellen; von Melobien ift feine Rebe.

Der trage, Unftrengung vermeibenbe, ber Musbauer ermangelnbe Charafter ber Deger fpricht fich auch in ben geringen Cpuren plaftifder Runft aus, bie wir bei ihnen finden. Wir lernten bie trefflich und genau gegrbeiteten Baffen, Rleiber und Gerathe ber Umericaner fennen, bei benen wir fcon gemalte Buffelroben fanben '



<sup>\*)</sup> Beral, bamit Gray et Dochard voyage en Afrique occid. C, 53, unb pl. IX. Merolla viaggio nel regno di Congo €. 114 ff.

Die gefdnitten Ramme ber Reger, welche ich auf Tafel VI. mitgetheilt babe, find überaus rob und luberlich gearbeitet, bie Stiele ber Saffaggien ungleich gerundet und nachlaffig geglattet, bas Gifen ift ohne Ginn fur Gleichmäßigfeit und nachlaffig gefdmiebet; bas Raftden bes Fifders von Annabona, bas Elfenbeinborn im biefigen tonigl. biftorifden Dufeum, beffen ich oben ermabnte, ift überaus plump und rob gefdnitten. Anbere Nationen leiften mit geringeren Mitteln bei . Beitem mehr, wie benn g. B. bie Schnibarbeiten, welche bie Gefimos in Rnochen und Babnen ausführen, weit mehr Formenfinn zeigen, obicon bie Barte bes Stoffes und bie Unvolltommenbeit ber Berfgeuge ibnen gro-Bere Schwierlafeiten barbieten. Das Deffer und ber Loffel auf Safel VI. zeigen, baf es ben Regern burchaus nicht an Auffaffungsgabe und ber Rabigfeit feblt, bas Betrachtete darafteriftifc barguftellen. Gen fo finb bie Riguren bes Retifchfelfens am Baire nicht obne Charafter. 211lein es fehlt bem Meger bie Freube an ber Arbeit ber Darftellung. bie wir bei anbern Bolfern icon febr frub finben. Go menig Rormenfinn fich bei ben Regern fund thut, fo ftart ift ihre Borliebe fur grelle, ichreienbe Farben, namentlich fur bas Rothe und Gelbe.

Dohne (Rafferland G. 50 f.) Mustunft ertheilt.

Die Kaffern basen Dessnationen bes Gubsantibs und Rheieris, bie burch Phiston gelichte nerten. Ausser biefer Bernandlung vor ben Wortern findet eine andere innerhalb bergielen Statt, um ben Wifflang zu bernarien. Es sie in Sautstrumbald, die Conssonation ein nach iberr Bernandssisch anzuwenden. Ge barf, 2. d. vor ben Lippenbuchsaten nur ein Elppenbuchsate, vor ben Jumgenbuchsaten nur ein Augenpuchsate siehen. Ein Beispiele Wahrte ein Buchsate bei ber Flexion bes Bortes im Ablativ ober im Berbum einen Diffflang ober eine bochft ichleppenbe Musfprache erzeugen, fo wirb er in ben feiner Gigenthumlichfeit nach verwandten Laut verwandelt. Umlambo foll in ben Ablativ treten, und murbe eigentlich emblambweni geben; weil bieg aber foleppent flingt, wird mb in einen weis den Riidlaut verwandelt, und bas Bort emlanbideni gebilbet. Goll bas Berbum ufnpa, berausgeben, ins Baffivum gefest werben, mas gewohnlich burch ein, swifden ben Enbvocal und ben Confonant eingefchobenes m gefchieht, alfo utupma giebt, fo ift biefes fcmer ausaufprecben; ber Raffer vermanbelt baber p in ben barten Bifchlaut tich, und bat nun ututichma. Fur ben Guropaer ift es unenblich fcmer, im Mugenblide bes Gefprache ben richtigen Laut gu finben. Rein Raffer bagegen, felbft bas fleinfte Rinb nicht, wirb einen Geb-Ier im Sprechen begeben. Dicht minber fcwierig ift ber richtige Gebrauch ber Bartifeln, bie gwifden bas Berbum und bas Berbalprafixum eingeschoben werben, namentlich im Brateritum und Sutur, mo fie boppelt eingeschoben werben, g. B. ba-f-an-bateta, ich rebete einft, wa-f-an-f-ebambe, bu mareft einft gegangen. Um ichwierigften von Allem ift aber ber rechte Gebrauch ber Tempora in ber conjunctivifden Repeweife, und bei ben Berben tonnen, follen, wollen, muffen, u. f. w. in Berbinbung fowohl mit anbern Berben, ale auch mit Gubftantiven, wie g. B. benbingebingengumtu, ober benbingeanbibingumtu, ober benbingebingengamtu b. b. ich batte nicht mogen Menfch febn. Umtu ift bas Subftantiv, benbinge ift: ich batte mogen; binge ober anbi ift nicht fenn, bi ift bas Regativum vom Berbum febn, und muß bei anbi fieben, g an umtu ift Berbum gum Substantiv umtu. Das Wort: bafanbanbingenbihambe ober bafanbifenbihambe beißt; ich batte bamale muffen geben. In Conftruction ber Cabe berricht große Freiheit, wenn man fich nur beutlich ausbrudt. Den activen Gat fann man in einen paffiven, ben Borberfat in einen Radfat und umgefebrt verwandeln (Dobne G. 50 ff.).

Die Spracen ber Reger ber Weiftisste<sup>3</sup>) sin nicht ninber namenissfallig, wennt auch nicht spachteich, als be ber Murcianer, ale lein sie haben auf ber einen Seite durch dem Bertehr ber Nationen unter einauber, auf ber andern durch dem Jahrtaussen laug sotzesten Unter einauber, auf ber andern der der Jahrtaussen lichte gegenther Loggenther fand in dem Gongosprachen Auflänge bes Lateinsschen (I. 56), Dowbich (S. 455) in dem Geprachen der Geintunaugert Kolfischteiten mit dem Romanischen. Die Sprachen der Neger sind überhaupt sehr vooflauten. Dem erfendwerth sind die Menertungen von Bowbich (S. 455), die den Gergert von Alfra unt Fahr ib en meiste Sind der Meiste S

<sup>\*)</sup> Berg I. bamit Abelunge Mitheibates Th. III. G. 154, und bie bafelbft mitgetheilte Literatur, wogu noch bie von Tudeb, Bowbich, Gatilie und ben übrigen fett 1812 in Westafrica reisenben Guropaern mitgetheilten Bocabu, larien tomugen.

Die Michantis gebrauchen viele und lebhafte Beberben, und fpreden immer im Recitativ; Cubftautive und Berba werben beftaubig wieberholt, um ber Rebe Rachbrud und Deutlichfeit ju geben. Gie mechfeln oft ben Ton, wenn fie ein Wort aussprechen, bas mehr als eine Bebeutung bat. Die Sprache ber Reger ift voller Figuren, Soperbeln und Bilber, wie mir bereite oben in ber Ergablung bes Rriegest gegen Damel faben. Giner ber Ronige bes Innern, beffen Staaten bie Afdantis icon lauge mit einem Ginfalle bebrobt batten, fchidte 40 Rrige Balmol nad Cumaffie, und ließ fagen, er furchte, fie mochten ben Weg nicht finden, und er ichide ibnen Del, um ihnen qu leuchten. Statt "aute Racht," fagen bie Afraer: "fcblafe, bis bie Belt wieber erleuchtet ift." Wenn fie ihren Feind vermunfchen, fagen fie: moge boch ibr Berftedwinfel unfer Spielgeug febn. Bon einem Betruger fprechen fle; er ftedte une unfere hinterfopfe in ben Dunb. Der Afchantis tonig fagte einft ju Bowbich, ale biefer fich uber einen Menfchen beflagte: Das Bferb fommt aus bem Balbe und ift bumm; aber ber Mann, ber barauf reitet, bat Berftanb, und macht nach und nach. bağ es thun muß, mas er baben will; ibr felbft machtet, bag bas Bierb, welches bumm mar, fich ben anbern Sag beffer betrug, barum mußt ihr brei einen Dann, ber nicht bumm geboren ift, und ber nicht aus bem Balbe fommt, nach und nach lebren, mas ibr als Recht anerfennt, obaleich ich febe, bag er jest Unrecht bat (Bowbich S. 462).

Die Congoneger find überaub lebbaft in ihrer Unterhaltung, und pelgitien ihrer Mebe mit vielen Zeichen und Geberben. Sie malen mit den Bingen die Zeichen auf den Woben und auf ihren Leich, wenn etwaß fie personlich betrifft. Sie beifen sich 3. B. auf den Bingen vonn, sie ausberücken wolfen, hab firgende trouds eine Zächtigung gur Bolge haben werde. Sie machen auf die Wagengegend zwir parallele mit eine horichontale flieie auf ben halb, um anzubertun, daß die

ober jene Sandlung bie Tobesftrafe mit fich bringen werbe (Douville II, 87).

## Die Geschichte

ber africanischen Bolfericaften bietet uns bas ben paffiben Bolfern eigenthumliche Bilb bes fabilen Lebens bar, in welchem jeboch ein, wenn auch febr langfamer, Fortidritt gu bemerten ift. Die Ilrwaldund Steppenbewohner, Die obne Damen, obne perionliches Bewuftfenn, ohne Befit, ohne Familienleben, wie bie Raubthiere umbergieben, zeigten uns bie Buftanbe ber Uranfange, - mabrent bie Got= tentotten bereits aus bem Sagerleben in bas ber Birten übergegangen fint, und bei ben Raffern bie Unfange bes Uderbanes gefunben merben. Die Congo= und Guineavolfer baben neben ibren Beerben bereite Felbbau und großere Ortfchaften, und fefte Blage bei ben Ronigeburgen, ale Mittel- und Saltpuncte eines religibien und Ctaatelebens, beffen Unfange burch bie außerften Muslaufer ber aus Diten fommenben, activen Raffe begrundet murben, mogu von Weften ber europaiiche Gultur wenigstens einige Lichtstrahlen geworfen bat. 211lein biefe Boten einer boberen Gultur tamen ju eingeln, ju fparfaut, ju wenig machtig, ale baß fie einen großen, wefentlich umgeftaltenben Ginfluß auf bas paffive Glement batten anbuben tonnen. Dagu tommt, bag eben biefe getiven Ginwanderer nicht in ber 216ficht tamen, fich eine Beimath ju grunben; fie ericheinen bier in bemfelben Berbaltniffe gu ber paffiven Bevolferung, meldes ber Jager gegen bie Thiere bes Balbes bat. Er jagt fie, er verbraucht fie, und vernichtet fie baburd. Der Guropaer wie ber Maure, fangt fic bie Schwarzen ein, um fie ale Diener feiner Beburfniffe und feiner Lufte ju brauchen, ober um fie ju verfaufen. 2Bo aber ber active Menich ben paffiven fo behandelt, wie ber birt feine Beerbe, wie ber Landmann feine Welber; ba feben wir gar berrliche, große und erfreuliche Ericheinungen, wie fie uns bie Betrachtung bes alten Meapptene barbieten wirb.

 1820 fonnte feine berartigen Gräuelthaten bemerfen. Es halte feite bem eine Berefferung Catal gesimben. Der König scheint biese Menschenopfer aufgegeben zu haben, um ben Europäern nicht zu missallen. Mächibem haben auch bie Mauren, bie einen sehr gegen Ginstuß auf bie Negen ankübten, sich ebenfalls gegen bie Menschenopfer außgefprochen, und ihnen gegeigt, baß man anflatt berielben

Chafe barbringen tonne (Gutton C. 205).

Die Geidichte ber Afchantis bietet und bas Bilb bes Ctaatelebens ber Reger, und jugleich bie Ueberficht ber babei vorfommenben Grideinungen. Dieje Beidichte reicht nicht bod binauf, und beginnt mit einer Cage bon ber Ginmanberung ber Ration aus einem Laube, bas naber an ber Gee gelegen war. Gie unterwarfen bie weftlichen Butas und zwei geringere Bolterichaften, und grunbeten fo bas Afchantireich. Gie nabmen bie Sprache und bie Gultur ber Unterworfenen an. Gine anbere Cage melbet, bag bie Michantis, Barfams, Fantis, Afim, Mffins und Aquamboer allefammt Mitglieber eines in gwolf Familien getheilten Boltoftammes gewefen. Diefe biegen Aguonna, Abrotu, Abbrabi, Gfonna, Annonna, Doto, Intidma, Ababie, Appiabie, Tidwibam, Aguna und Dunima. Roch fest balten fich bie Mitglieber ber genannten Familien fur Abtommlinge einer biefer Familien, und wenn fie fich begegnen, und es ergiebt fich, bag gwei Berfonen einer und berfelben Familie angeboren, fo begrugen fie fich ale Bruber. Der Ronig ber Afchantie gebort gur Familie Unnonna. Die Aquouna, Gffonna, Intidma und Tidmibam find bie Batriarchenfamilien, und fubren ben Borfit uber bie anberen, bie als jungere Bweige angefeben werben. Die Ramen ber Familien ftammen bon ben Thieren, beren Benug fie fich berfagt, Co enthalten bie Mauonna fich bes Buffels, Quonna, bie Abrutu bes Rornbalms, bie Abbrabie ber Bifangfeige, bie Annonna ber Bapagaien, bie Effonna ber wilben Rage, Gffo, Doto ber rothen Erbe, womit man ben Sufboben bestreut, bie Butichwa ber Sunbe, bie Tidwibam ber Banther, Etidwi, bie Mauna bes Balmole. Heber biefe Ethniologie ftimmen bie Ginwohner überein. Bowbich ftellt bie febr mabricheinliche Bermuthung auf, bag bie vier alteften Familien, welche fich ber Buffel, wilben Raben, Banther und Bunbe enthalten, an ben frubeften Ruftanb bes Menidengeidelechts, ben bes 3agerles bens, erinnern; bie Giufuhrung bes Unpflangens und bes Aderbaues fceint in bem Beitalter ber bon ibnen abftammenben Dachtommen burd Rornhalm und Bifangfeigengweig angebeutet gu febn; bas Entfteben und Fortidreiter ber Baufunft, in ber rothen Erbe, bas bes Sanbels, in Balmol, und bie Gingebornen baben bie Bortugiefen, bas erfte frembe Sanbelovolt, bas fie fannten, in biefe Familie mit aufgenommen. Diefe Gage ftebt mit ben Erfcheinungen bes wirflichen Lebens in volltommenem Ginflange.

2018 einft ber Bauptling bes Fantivolfes Braffone bie Fetifche

manner bes Beiligithums bei Surruro über ben Arieg mit ben Alfchantid befragte, antwortern fle: nichte fonne bem Leifig empfindlicher fenn, als daß bie Santid ben friedlichen Bertefe ihrer Nachbarn im Innern mit ber Sefelite verhindern wollten, ba fie boch früher alle Gine Kamille aemben wären.

Der Anführer ber letten großen Audvanderung, welche bas Alfdantireig bigründete, voar Sai-Tutu, ber durch andere Vartheit schiere und Borgeiden ermuntert, Cunuasse gründer, und wegen seiner überlegenen Geschiedsschlafteten mit dem Enthe oder der Abnigdudre betraut wurde. Daher ist dem jeder, der greader Linie von den Größeamten des Sai-Autu abstanmt, von jeder Tobestöreft freicherprockett.

Um biefelbe Zeit foll bie Monarchie von Droabin burch Sais Autus Schwesterschin Boitinnech gegründer worben fein. Dwabin soll immer ben Borrang gehabt haben, aber flets mit Afchanti und Cumasse eing verdünder geweien febn.

Eum affie war die Samptfladt best neuen Meldes, die Derhapter bauten fich in ber Afche bereichen, an, waren der verpflichet, an ben großen Keften in ber Samptfladt zu erscheinen (wie wir ihm fehre Sale bei ben ber Seine bei Bereich ben bie gefehlichen Angelegenheiten wurden in ben Berfammlungen gemeinstantlich mit dem Derfauptern beforzet. Sein Lutz gefung die Abstaus und Liffen, und unterwart fich das Zand Luffen, den urterer, keinere Rachbarfhaaten. Er eroberte auch Banfara, bestien bebeutender Schaensfludter und, baf ber hollantliche General-Gouverneur-ihm nicht nur mit Gelb, sondern auch mit der fleinen Annonen und einigen europäischen Golden gegen die Afchanis Beispan leister. Die Kannonen siehen als Trophen in Cumanfile.

Sai-Tutu erlebte es nicht, baß alle Etraßen feiner Saupfladb freifig gebaut wurben. Er hoite ben Moch, inem Bolle puischen Allen und Affin, ben Arieg erlährt. Der Sauptling ber Atods fiblier find mich fant genne, iner förmliche Schächt; uw wogen, und fahlich fich baber mit feinen geringen Streitkeiten burd ben Balb, bis er ben Zachtrab bes Alfchantiberres erreicht, wobei fic auch der Schig befand. Der gange Nachtrab wurde erschlagen, ber Abnig in seinem Aragliffel erschoffen. Da fich best nach elbe bem Det Cornamine ann einem Somnachen getrung, fo fil ber sterikte Schwur ber Alfchantis "keit Somnachen und Cornamite". Der Ort wurde ans Ange bem Gerboben gleich gemacht, und von nun an keinen Sonnachen and Schwarzen. Best, 1720, am Sai-Aults Bruter, Sai-Alboffen, alf ben Abron. Wäre sein Merkett worhauben geweifen, so würde der Sohn seiner Schweifer der Freuerte gewein seinen fehre Leben gene sein gene der Bruter worhauben geweifen, so würde der Sohn seiner Schweifer der Strouerte geweien seinen

Sai - Apotu vollenbete ben Bau von Cumaffie, und leitete einen freundichaftlichen Bertebr mit bem Ronige bon Dabomeb ein,

ber feitbem nicht fortgefest murbe.

Da Sai - Apofu bas Ronigreich Chaman überfiel, flob ber Rouig beffelben, Abo, nach Roug, wobin ibn bas Geer ber Afcantis perfolgte. Der Ronig von Rong gwang ben Abo, feinen Geinben an ber Grange bes Lanbes entgegen gu treten, bamit fie nicht ein neutrales Reich beunrubigten. Ale Abo geschlagen mar, erfaufte er ben Krieben, inbem er ben verfchiebenen Dberbaubtern große Gummen Golbes ichenfte, und fich ju einem jahrlichen Tribut verpflichtete. Apofu unterjochte gunachit Tafima, und gwang bas Bolf gu einer neuen Auswanderung nach Gomawa. Er entrog ben Afime ben

englischen, bollanbischen und banifchen Golb aus Afra.

Da ein Tribut vom benachbarten Ronigreiche Dagmumba geforbert murbe, fo erfolate ein Rrieg, worin bie Michantis flegten, Der Ronig von Dagwumba mar gmar an Bolfegabl feinen Feinben überlegen, allein er hatte feine Feuergewehre, weil bie Ronige in ber Mabe ber Rufte bie Ausfuhr ber Feuergewehre ine Innere burch ftrenge Berbote bemmen. Daber fcblug er geitig genug einen Frieben bor, bevor bie Feinbe übermuthig geworben, und eine zweite Rieberlage ibn noch mehr gebeugt batte. Er verftand fich ju einem geringen Tribut, und grunbete bamit einen Banbeleverfebr, ber ibm vielen Bortbeil brachte. Gein Ruf als großer Beibfager fchutte ibn bor anberen Angriffen. Darauf murbe Inta unterjocht. Beber unterjochte Staat mar ber unmittelbaren Bflege eines Sauptlings ber Afchantis anvertraut, ber fur gewohnlich in ber Sauptftabt mobnte, und ibn nur befuchte, wenn er ben Tribut bes eingebornen Berrichers in Empfang nimmt. Er ift aber gemiffermagen fur bas Betragen beffelben berantwortlich.

1741. Dem Gai-Apotu folgte fein Bruber Gai-Aquiffi, ber bie fruber unterjochten Ctaaten in ibrer Abbangigfeit erbielt. Da ber Ronig von Afim bie Abficht batte, mit feinen Rachbarn Rrieg angufangen, mußte er fich bei ben Michantis Erlaubnif bolen, bie er unter ber Bebingung erhielt, bag er bie Balfte ber Leute abliefern wollte. Er gewann jeboch wenig ober nichts, und fonnte alio auch nichts abgeben. Ale er nun balb barauf borte, bag Gai-Alquifft Billens feb, feinen Ropf ju verlangen, und er mußte, bag bes Ronige Bort fur unwiberruflich gelte, berief er feine Rathe, und verlangte, fein Leben ber Rube feines Bolles ju opfern. Die Rathe beftanben barauf, fein Coidfal ju theilen; fo brachte man benn iebem berfelben und bem Ronige ein Gagden Bulber; fie festen fich barauf, tranten eine Menge Rum, gunbeten mit ihren Tabatepfeifen bas Bulver an, und fprengten fich fo fammt und fonbere in bie Luft.

1753. Dem Mquiffi folgte Gai-Enbico, ber bie Ariftofratie einschranfte, und feine begunftigten Sauptleute auf bie erlebig-

III.

ten Stuble fette, beren er brei bis vier vereinigte, b. f. er gab je= bem brei ober vier Erbichaften, und fcwur, bag ihr Leben ihm beis lig febn follte. Die Warfamen und Affine gwang er burch wieberbolte Demuthigungen, bie Oberberrlichfeit von Afchanti poliftanbig anguerfennen. Er überwaltigte auch Aquamboe und Aquabim, un= terbrudte einige Emporungen in aubern Gegenben, und marb als

großer Felbherr geachtet.

1785. Gai- Duamina folgte feinem Groffvater Gai- Cubicho in einem febr fruben Alter. Balb nach feiner Thronbefteigung emporten fich bie Alimer unter Ofufu, ber feit vielen Jahren ihr thatigfter Anfabrer mar. Er batte fich mit mebreten fleineren Stagten verbunden, und fchlug bie Afchanti mehrere Dale. Endlich aber verfchaffte bie Berratherei feiner Begleiter bem Afchantifelbheren Quatfchi - Quoffe feinen Ropf, mit welchem er nach Cumaffie gurudfebrte. ba fich bas Land icon vollig unterworfen batte. Der große Ruf bes Dfuju machte ben Afchantifelbherrn fo eitel auf biefe That, bag er ein Bilb von ibm verfertigen lieg, welches auf feinem Schirme noch 1817 gu feben war, und vor welchem er mit verhohnenben und prablenben Geberben bei feierlichen Gelegenheiten taugt. Die Mfimer find baruber febr entruftet, und haben fich an achtmal erhoben, um ihre alte Unabhangigfeit wieber ju erlangen,

Unter irgent einem Bormanbe murbe Banba überfallen; nachbem fich Ronig Obrafte mit feinem Beere tapfer vertheibigt batte, aber enblich einsah, bag er boch unterliegen werbe, wollte er menigftens feinen Rouf retten, und baburd fein Bolf in bem Grabe troften, ale er ben Reind baburd beunrubigte. Er befahl alfo eine Frau au opfern, ihren Leib aufzuschneiben, feinen Ropf bineinzufteden, bie Deffnung ju vernaben, und ben Leichnam mit bem Roufe unter bem Saufen ber Gricblagenen ju begraben. Dien murbe burch Beftechung icboch entbedt, und ber Schabel, ift nun auf einer bon bes Ronigs großen Trommeln befeftigt. Dbumata unterjochte bann Guta, nachbem es bas Ufchantibeer gebn Jahre lang beschäftigt, mabrent welder Beit ber Felbherr nicht nach Cumaffle fommen burfte. Dann unterjochte Obumata Coranga, wobei ber großte Theil aus Gulfevollfern von Gaman beftanb. Gai - Quamina erhob ben Apofn auf ben Stuhl bes Miffmabu, beffen Diener er gewesen war, b. f. er folog bie Familie beffelben von feiner Erbichaft aus. Der bauifche Dber - Gouverneur, ber bie Bopoer ju beftrafen trachtete, wenbete fich an Gai = Quamina mit ber Bitte, ihm 5000 Mann Gulfevoller ju geben. Babrent fle auf bem Bege maren, ftarb ber Bouverneur, und fein Rachfolger gablte 250 Ungen Golbes Rriegsfoften an bie Michanti, um bes Bundniffes mit ihnen lebig gu merben.

1793. Gai = Du'amina war gwolf Monate lang in Dwabin jum Befuche geblieben, taub gegen bie Borftellungen aller Deputa= tionen and Cumaffie, bie um feine Rudfebr baten, und gang berbienbet burch bie Runfte feiner Beliebten Ghama, ber Ronigstochter von Gwabin, als ibm formlich verfunbigt murbe, bag, wenn er bei ber nabe bevorftebenben Geier bes Damsfeftes nicht ericheine, er bes Thrones beraubt merben murbe. Sbama meigerte fich, ibm nach Gumaffie au folgen, weil fie bie Rache feiner leibenschaftlichen und ehrgeigigen Mutter furchtete, und weil auch ihr Bater fie vermochte, ben Quaming festunbalten, bamit er felbit burch beffen Sturg mehr Dacht und Freiheit erlangen moge. Ale nun Quamina nicht erfchien, begab fich Appia = Danqua, ber Dajor Domus bes Bofes mit ben Dberhauptleuten ju ber Mutter bes Ronigs, fchilberte ibr bie fcblechte Muffuhrung ihres Cohnes, und befahl ihr, als ber Tochter bes verftorbenen Ronigs, und ber Mutter bes gegenwartigen, bem Quamina Borftellungen gu machen. Die Mutter, bie mabricheinlich icon ben gebeimen Bergtbungen beigewobnt batte, ftellte fich, als beflage fie ibr eigenes Dingefchid und bie Entebrimg ibres Cobnes; geftand mit icheinbarer Beigerung, ihre Borftellungen maren icon verachtet worben, ber Ronig habe ihr fogar nach bem Leben getrachtet, und fie bate, ihren zweiten Cobu, Gai- Apotn, auf ben Thron ju erheben, ben ber altere verwirft habe. Dieg murbe genehmigt, und man fanbte bem Cai - Quaming einige feiner Beiber und Sclaven, mit bem Bebote, fich in ben Walb git begeben, und fich bafelbft angubauen. Gein Tob erfolgte balb barauf aus Gram, und nun bielt man ibm bie großte Leichenfeier, Die jemals begangen worben ift. Geine Mutter ftarb balb nach ibm.

1799. Sai Apolu lekte nur wenige Wochen, nachbem er auf ven Thron erhoben worben war, und ihm folgte fein Bruber Sais Tutu-Ouamina, ber all der Begrinbere der gegenwärtigen Wacht von Afchanti zu betrachten ift, und auf der einen Seite durch manifiken, auf der anderen werde errodalischen fünftug an dem Fort-

fdritte feines Bolfes mefentlichen Untheil bat.

Bile fern nun bas Afchantierid mit feinem fiehenben Seere in ber Nache driftlicher Miffinenn besteben, ob bie ber Sclaverel enteiffnen Bleger von Liberia zu hoberer Gultur geeiben werben, wie enklich bie Beger in ben englischen Colonien von America sich entwickeln werben, bieß Alles sind Fragen, auf welche und bie Beschichte ber europäsischen Golonien guruflissen wird. Drud ber Arubner ichen Officin in Dreiben,





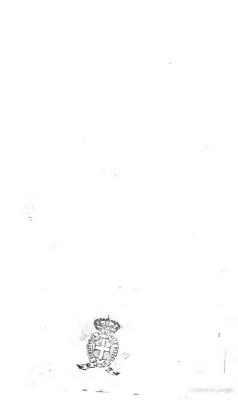



time Lample









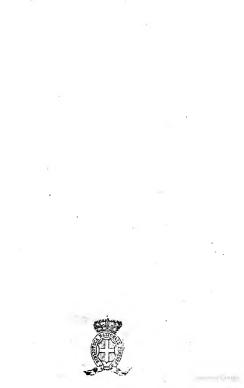



owney Carelo

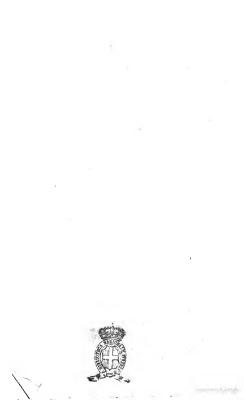



Tafel VI.





Tafel VII.

c 50c.3

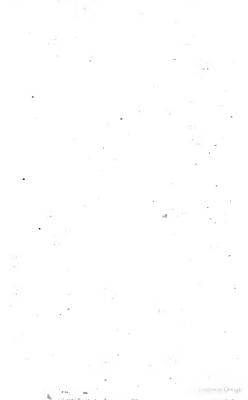



